Dokumente zur Geschichte der Wirthschafts... in Preussen und im ...

Heinrich Poschinger (Ritter von)





## Dofumente

zur

# Geschichte der Wirthschaftspolitik

in Preußen und im Deutschen Reich.

### V. Band.

D. v. Poschinger, fürst Bismard als Volkswirth. III. Band.

#### Berlin.

Carl Heymanns Verlag.

# Sürst Bismarck

als

. 6010

Dolfswirth.

Dargestellt pon

heinrich v. poschinger.

III. Band.

Don 1885 bis März 1890.

Berlin.

Carl Heymanns Verlag.

Alle Rechte vorbehalten.

Berlage Archiv 1716.

## Einleitung.

Us vor Jahren der Plan zu einem ötonomischen Werfe über den ersten Reichstanzler reifte, war sogleich von Anfang an als Ziel gesept, unveröffentlichte Attenstücke nur bis zum Jahre 1885 einschließlich in die Darstellung aufzunehmen.

Bei Hereinzichung einer späteren Periode hatte ber Kreis ber Attenstücke, die sich zur Beröffentlichung eignen, aus naheliegenden Erwägungen immer enger gezogen werden müssen, so daß für den Leser schließlich ein getreues Bild der Thätigkeit des Fürsten Bismarck als Bolkswirth nicht mehr erwachsen wäre. In dem vorliegenden Schlißbaude des Berkes sindet man hiernach nur noch für das Jahr 1885 unveröffentlichte Dotumente, während sür die sich daran reihende spätere Zeitperiode wie bei den früheren Bänden von "Fürst Bismarck als Bolkswirth" nur jene Materialien berücksichtigt sind, welche bereits juris publici sind.

Daß das Jahr 1885 bei bieser Anhäusung des Stoffes in dem Rahmen dieses Buches nahezu ebensoviel Raum einnimmt, wie die Jahre 1886—1890 zusammen, ist hiernach erklärlich; es häugt dies aber auch damit zusammen, daß der Kauzler gerade im Jahre 1885 sich mit einem Interesse auf die wirthschaftlichen Fragen warf, wie es höchstens im Jahre der Bolltarifresorm seines gleichen hat. Von 28 Barlamentsreden, welche in diesem Bande enthalten sind, fallen nicht weniger als 18 auf das Jahr 1885. Von da ab kann man überhaupt eine weniger intensive Beschäftigung des Kauzlers mit wirthsichaftlichen Fragen konstalten; er hat sich mehr und niehr auf die oberste Leitung des Ganzen zurückgezogen. "Ich glaube — so bewerkte berselbe im Reichstage, gerade ein Jahr vor seiner Dienskut-

lassung mit einem Anflug von Fronie — daß die öffentlichen Blätter meiner politischen Freunde übertreiben, wenn sie sagen, daß ich, schnell alternd, der Arbeitsunsähigkeit entgegenginge. Siniges kann ich noch leisten, aber nicht alles, was ich früher gethan habe. Wenn ich auf meine alten Tage die Aufgaben des auswärtigen Ministers eines großen Landes, und auch nur die noch zur Zufriedenheit leiste, dann werde ich immer noch das Werk eines Mannes thun, das in anderen Ländern als ein volles Manneswerk gilt und ein dankenswerthes Werk."

Und kurze Beit barauf (18. Mai 1889) fiel im Reichstag bas Wort: "Es ist mit ben Jahren für mich eine Nothwendigkeit geworden, ben Kreis meiner Thatigkeit prinzipiell enger zu ziehen."

Wer nun aber aus diesen Aeußerungen schließen wollte, Fürst Bismarck habe vom Jahre 1886 ab die Entscheidung über die öksnomischen Fragen in der Hauptsack aus den Handen gegeben, würde von einer falschen Boraussegung ausgehen; das wirthschaftliche Resson einer falschen Boraussegung ausgehen; das wirthschaftliche Resson, wenigstens ist im Neiche dis zum letzen Tage seiner diesellichen Thätigkeit keine wirthschaftliche Frage von auch nur einiger Tragweite entschieden worden, ohne daß die Ausücht Seiner Durchslaucht vorher eingeholt wurde; es bezieht sich dies gleichmäßig auf das Auswärtige Anut, das Neichsamt des Innern und das Neichselchapamt.

Ein kleiner Theil ber Anfragen wurde schriftlich, das Meiste mundlich erledigt, entweder im Wege des Vortrags der Staatssekretate oder durch Vermittelung des Chefs der Reichskanzlei Dr. von Rottenburg. Was hier vom Geschäftsgang im Reiche gesagt worden ist, gilt mit einiger Einschrang auch von Preußen, nur daß der Wille des Ministerpräsidenten den Ministern gegenüber sormell nicht mit derselben Macht ausgestattet war, wie der des Reichskanzlers den Staatssekretaren gegenüber.

Hatte nun ber Fürst aber eine Frage einmal materiell entschieben, so legte er keinen Werth barauf, in ben weiteren Stadien sormell mit ber Aussührung besaft zu werben. Aus biesem Grunde tragen z. B. in ben letten Jahren nur die wenigsten Vorlagen des Reichskanzlers an ben Reichstag seine persönliche Unterschrift; die

Mehrzahl ber Ueberjendnugsjehreiben ist von den Staatsfefretaren auf Grund des Stellvertretungsgejehes vom 17. März 1878 (R.S.B.B. S. 7) gezeichnet. Für die Frage, ob der Kanzler sich mit dem bestreffenden Gesehrtwurf näher besaßt hat oder nicht, bietet dieser äußere Unstand kein Kriterium.

Achnlich verhält es sich mit der Leitung des handelsministerinuns durch Bismarck. Während wir in den früheren Bänden eine stattliche Anzahl von Schreiben mitzutheilen in der Lage waren, welche derselbe in seiner Eigenschaft als handelsminister gezeichnet hat, werden in der jetigen Periode derartige Schriststäde immer mehr zur Seltenheit; die Eutscheidung des Chefs ist gleichwohl bei allen sernerhin ergangenen handelsministeriellen Eutscheidungen von irgend welcher prinzipiellen Bedeutung eingeholt worden; nur mit der Aussertigung der Entschließungen pslegte derselbe nicht mehr behelligt zu werden.

Auf alle diese Berhaltnisse mußte vorweg ausmerfiam gemacht werden, nm ben Leser in ben Stand zu setzen, bas in diesem Band ausgenommene Material richtig zu würdigen.

Gleichwie in deu früheren Banden sollen der Mittheilung des attenmäßigen Materials einige orientirende Bemerkungen vorausgeschickt werden.

I.

Auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens trat die Thâtigkeit Bismarcks in unserer Periode äußerlich nicht hervor. Der von ihm angeregte und nach schweren Kämpsen zur Annahme gebrachte Berstaatlichungsgedanke arbeitet sich inzwischen, wie die solgende Tabelle ersehen läßt, weiter siegreich durch.

| Gejek nom    | Bezeichnung ber Bahn. | Länge.<br>km              | Hes Africas<br>fapitals.             |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 23./2. 85. { | Braunschweigische E   | 356,62<br>232,23<br>57,29 | 36 000 000<br>4 953 600<br>6 299 700 |
| 23./2. 85.   | Salle-Soran-Bubener G | 301,51                    | 40 500 000                           |

| Ocjeh vom   | Bezeichnung ber Bahn.                                                 | Länge.<br>km | Höhe<br>des Aftien-<br>fapitals.<br>M. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 28./3. 87.  | Berlin-Dresdener &                                                    | 181,06       | 31 500 000                             |
|             | Rordhaufen-Erfurter G                                                 | 121,88       | 8 250 000                              |
|             | Dberlanfiger G                                                        | 158,53       | 18 000 000                             |
|             | Machen-Rulicher G                                                     | 40,00        | 6 600 000                              |
|             | Angermunde:@diwedter G                                                | 23,11        | 1 710 000                              |
| 8,/4. 89. { | Bocholt-Landesgrenze (Binterswyf)<br>Bismard = Landesgrenze (Binters- | 10,81        | -                                      |
|             | wnf)                                                                  | 50,94        | -                                      |
| 9,/5, 90, { | Bernshaufen-Edmalfalbener G                                           | 6,88         | -                                      |
|             | Schleswig-Dolfteinifche Marichbahn                                    | 237,80       | 11 486 250                             |
|             | Unterelbijde G                                                        | 103,32       | 28 500 000                             |
|             | Beftholiteinifde G                                                    | 99,80        | 3 280 100                              |

Die sinanzielle Bedeutung ber Staatseisenbahnpolitif hat in den wachsenben Erträgnissen ber Staatsbahnen und ben gunftigen Betriebs-abschlüssen ber letten zehn Jahre eine nuwiderlegliche Bestätigung gesinnben.

Der Betriebsetat, mit welchem bie Staatseisenbahnverwaltung für 1889/90 wirthichaftete, schloß in Einnahme mit rund 775 Millionen Mark ab.

Es ist aus der früheren Darstellung in Erinnerung, daß Bismarck ichon in der Mitte der siebenziger Jahre darauf draug, daß über die Eisenbahnen die Wasserraßen nicht vergessen werden möchten; ihm schien es, daß die Kanalentwickelung in Dentschland mit jener in Frankreich, England und Rußland nicht gleichen Schritt gehalten habe. Sein Hauptinteresse tonzentrirte sich auf den Nord-Ofise-Kanal, für dessen Juliandekommen er unermüdlich gewirkt hat. Die letzte Schwierigsteit dot die Forderung, daß Preußen zu den Herstellungskosen einen Präzipnalbeitrag von 50 Millionen Mark leisten sollte. Mit überzeugenden Gründen wies der Ministerprässbent nach, daß diese Leistung im hinblick auf den Werth, welchen der Kanal nicht nur für die hossensische Sondern sur die ganze preußische Ofiseklische habe, vollstommen gerechtsertigt sei.

Um 3. Juni 1887 erfolgte an ber Holtenauer Schlenje bie Grundssteinlegung zu bem Berte, welches zwischen ben beiben Meeren, die Deutschlands Kusten bespulen, eine Berbindung schaffen wird, die Deutschsland allein angehört.

Das Reich hat ben Bau bes Nord-Ditice-Kanals felbit in Die Sand genommen und zu biefem Brock eine aus Technitern und Berwaltungsbeamten zusammengesette besondere Baubehorde errichtet, welche den Namen "Kaiserliche Kanal-Rommission" führt. Reben ben Er: magungen, daß die unmittelbare Leitung des Baues burch bas Reich vor ber ursprunglich beabsichtigten Uebertragung an Breugen wegen ber mit dem letteren Berfahren nothwendigen Beiterungen ben Boraug perdient, haben auch andere Rückfichten und insbesondere der Bunid, für bies große nationale Unternehmen auch bie nichtpreußischen Techniter nugbar zu machen, Diefen Borfchlag veraulaßt. Gerner ift für bieje Entschließung bie Erwägung mitenticheibend gemejen, bag bas Reich bei Diefem Unternehmen Die Gelegenheit gur prattifchen Durch= führung berjenigen sozialpolitischen Besichtspunkte erhielt, welche in ber Raiferlichen Boifchaft vom 17. November 1881 niedergelegt und in bem Ausbrucke "prattifches Chriftenthum" zusammengefaßt find. Denn nicht nur gab biefes große, ju feiner Durchführung Jahre bedurfende Unternehmen ben Unlag zu einer muftergultigen Organisation ber Rranten= und Unfallverficherung fur die bei bem Ban beschäftigten gablreichen Arbeiter, fondern man konnte babei auch bie Mängel, welche rudfichtlich ber Wohlfahrtseinrichtungen bei Unternehmungen abnlicher Art häufiger bervorgetreten maren, vermeiden und in Bezug auf Bob= nungs- und Speifeeinrichtung, Befriedigung bes Sparbedürfniffes u. f. w. ben Arbeitern mahrend bes Baues ein geregelteres Dafein fichern.

Auch im Uebrigen sind die Bemühungen, die preußischen Wasserstraßen in einen Zustand überzusühren, welcher sie besähigt, die für die Bessörderung auf den Eisenbahnen weniger geeigneten Massengüter verhältnissmäßig billig aufgrößere Entsernungen sortzubewegen, in neuerer Zeit ersolgereich gewesen. Abgesehen von den Bauten an den Seeusern und Seehäsen, sind innerhalb der letzten 10 Jahre auf Wasserbauten 183 133 000 M. verwendet worden, oder im Jahre durchschnittlich 18 300 000 M.

Lebhaft interessire sich Bismard für das Zustandetommen des Dortmund-Unterems- und des Mittleren Oder-Spree-Kanals. Jener durch das Geset vom 9. Juli 1886 (Geset-Samml. S. 207/8) genehmigte Kanal wird das westschiede, späterhin vielleicht auch das rheinische Kohlengebiet mit der Nordsee, und nach Fertigstellung des Nord-Osseskanals mit der Osses verbinden.

In Bezug auf ben die Pfalz und bas Unter-Elfaß durchschneibenden oberrheinischen Schissatzal verkannte Bismarck nicht,
daß berselbe ben bayerischen Eisenbahnen Konkurrenz machen wurde.
Gleichwohl suchte berselbe Bayern für dieses Kanalprojett günstig zu
stimmen, weil es Ausgabe aller Reichsgenossen sei, dem wiedergewonnenen Lande entgegenzukommen, wo sich eine Gelegenheit dazu
biete. An Bayern durse in dieser Beziehung in erster Linie appellirt
werden, weil die Anexion des Elsaß es aus der bedrohlichen Lage
besteit habe, in welcher es sich vor dem Kriege von 1870 einem seindlichen Einfalle gegenüber besunden hatte. Dem Kanalprojekte ist dis
zur Stunde noch nicht nacher getreten worden.

#### II.

Mis Bismard im Jahre 1879 bie Boll- und Steuerreform in bie Sand nahm, maren bie Ginnahmen bes Reichs und ber Gingelftaaten wegen ber weit binter allen Kulturftagten gurudgebliebenen Entwidelung ber indiretten Steuern gur Dedung bes bamgligen Musgabebebarfs völlig ungureichenb. 70 Millionen Buichuß hatten im Etatsjahre 1878/79 bie Bundesftaaten noch aufzubringen, um bie Matrifularbeitrage gu beden. Bereits am Schluß ber im II. Banbe Diejes Bertes behandelten Periode (1884) hatte fich bas Berhaltniß in Folge ber Steuerreform vom Jahre 1879 gu Gunften bes Reichs verandert; aus dem Bufdjug ber Bundesstaaten war im Gtatsjahr 1884/85 bereits ein Ueberichuft berfelben im Betrage von 40 Millionen Mart entstauben. Das Reich aus bem "läftigen Roftganger" in einen "freigebigen Berforger" umzugestalten, war aber nur ein Bruchtheil von Bismard's Steuerprogramm. Als zu erftrebendes Biel hatte er fernerhin Die Beseitigung ber Rlaffenfteuer als Staatofteuer, Die Beichrankung ber Besteuerung von Ginkommen unter 6000 .//. auf bas

sundirte Einkommen, die geringere Besteuerung des Arbeitseinkommens auch bei höherem Gesammteinkommen, den Ausgleich der Berschiedenheit der Besteuerung des beweglichen und des unbeweglichen Bermögens, die Ueberweisung der Grund= und Gebäudesteuer an die Kommunen und endlich eine auf die Erleichterung der ärmeren Bevölkerung abzielende Resorm der Kommunalbesteuerung bezeichnet.

Bas zur Berwirklichung biefes Programms in ben Jahren 1885 bis 1890 geschah, soll hier in großen Zügen aufgezählt werben.

1. Unter ben Steuerquellen, Die bisher nach Anficht Bismards ungureichend floffen, ftand ber Branntmein ift erfter Linie. Das Berncht, daß ber Rangler fich fur bas Brauntweinmonopol intereffire brang nur allmälig in die Deffentlichkeit; Die erfte Anspielung barauf machte er bem Beheimrath Ihering gegenüber in einem Brivatgefprache am 27. März 1885; im darauf folgenden Monat betonte ber Reichstagsabgeordnete Graf Berbert Bismard in einer Bahlerverfammlung Die Zwedmäßigkeit ber Ginführung bes Branntweinmonopols. Doch bevor die von den Regierungen beabsichtigte Borlage bekannt geworden mar, murbe von ber Opposition ein Betitionsfturm an ben Reichstag in Szene gefett, ber fo große Dimenfionen annahm, bag bie Regierung fid) veranlaßt fab, ben Inhalt ber beabsichtigten Borlage bereits vor ihrer Mittheilung an ben Reichstag zu veröffentlichen, um wenigftens ben falichen Ausstrenungen ben Boden zu entziehen. barauf ereignete fich ber feltene Fall, bag ber Rangler ce fur gerathen hielt, noch vor Einbringung ber Borlage im Reichstag im Abgeordneten= hause barüber bas Bort zu ergreifen und die Blane zu enthullen, welche er fich fur ben Fall ber Ablehnung bes Monopols in Bezug auf die Branntweinbesteuerung porgefett hatte (Ginführung einer Ligengfteuer auf Branntwein).

Fürst Bismarck war weit entsernt zu bestreiten, daß die Einführung des Monopols, gleich allen Maßregeln zur Beschaffung des Bedarfs der Finanzen in Staat und Reich, Unbequemlichteiten und selbst schwere Lasten für Gewerbtreibende und andere Steuerzahler im Gesolge habe. Da die Nothwendigkeit aber einmal vorlag, den Geldsbedarf zur Bestreitung der öffentlichen Ausgaben aufzubringen, so fragte es sich nur, welche Gegenstände die geeigneten sind, um von ihrem Berbrauch die nothwendigen Einnahmen zu erheben.

Daß ber Branntwein babei nach Lage der Sache in erster Linie in Frage komme, darüber bestand kein Zweisel mehr, und ebenso stand fest, daß das Monopol von Hand aus die geeignetste Form für die Besteuerung war; es brachte den höchsten Reinertrag (308 Millionen Mart jährlich), bot vom Gesichtspunkt der Landwirthschaft große Vorzüge und war nebenbei sowohl für den Konsumenten als den Schänker das kleinere Uebel, weil der Monopolgewinn wesenklich in der Rutzbarmachung der Zwischengewinne für das Reich bestehen sollte.

Durch Rrankheit an bem Erscheinen im Reichstag bei ber erften Berathung ber Monopolvorlage verhindert, betheiligte fich ber Raugler erft bei ber zweiten Lefung an ber Distuffion in einer Rebe, Die fich über ben immittelbaren Berathungsgegenstand weit erhob und an einem Gesammtbild ber gangen wirthichaftlichen Situation erweiterte. Unter bem unmittel= baren Eindruck des betreffenden Erpofes ichrieben die Berliner Bolitijden Nadrichten: "Rubem ber Fürft bas Berhalten ber Reichstaasmehrheit dem Monopol gegenüber an der Sand der allbefaunten Thatfachen einer gebotenen Kritif unterzog, ichopfte er aus ber Fulle feines glübenben Patriotismus das Material zu den überzengendften Argumenten, welche bem Branntweinmonopol bas Wort reben muffen bei jebem, ber nicht gang und gar in bem Sumpfe fattiofer Opposition untergegangen ift. und bewies zugleich, bag er felber nad wie por auf bem Standpuntte ficht; nur das Branntweinmonopol erfülle in wünschenswerthem Maße Diejenigen Bedingungen, unter welchem die Steuerfraft bes Bolfes jum Boble ber Allgemeinheit ausgiebiger und im Ginne ausgleichenber Gerechtigteit berangezogen werben tonne. Und indem nun der Reiche= taugler, mit Jefthaltung bes Musgangspunttes feiner Rebe, bie Edyranten ber Rritif und Polemit burchbrechend, feinen Gedankenflug anf allgemeine volitische Bahnen lentte, brangte fich feinen Ruhörern mit gleich= fant elementarer Gewalt die Erkenntniß der breiten Aluft auf, welche zwifden bem Staatsmanne befteht, ber bie Festigung bes beutiden Reichs als feine ausichliefliche Aufgabe fennt, und ben Guhrern ber Dppolition."

Bismard predigte aber in ber Bufte; gleichwie fein Appell an

den Patriotismus verhalte, so wurden seine Aussührungen über die Leiden des Steuerzahlers, denen er mittelst des Wonopols abhelsen wollte, überhört; war man doch bereits in der Fraktion über das Wonopol zur Tagesordnung übergegangen, galt es doch nur mehr, den Fraktionsbeschluß auch noch äußerlich zu vollziehen.

Unfere Zeit hat für Borgänge aus der neueren Geschickte ein kurzes Gedächtniß, deshalb darf hier daran erinnert werden, daß bei der namentlichen Abstimmung für das Branntweinmonopol nur 3 Absgeordnete gestimmt haben (Dr. Delbrück, v. Goldsuß und Freiherr v. Wöllwarth); mit nein stimmten 181 Abgeordnete, der Nest enthielt sich der Abstimmung, war krank, beurlaubt, entschuldigt oder sehlte ohne Entschuldigung.

Nach Ablehnung der Monopolvorlage beantragte der Kanzler die Einjührung einer Abgabe von dem zu Genußzwecken zur Berwendung tommenden Branntwein (Berbranchsabgabe), neben welcher die bestiehende Maischraums und Materialsteuer mit einigen Abänderungen sorterhoben werden sollte. Dieses Projekt, welches nur 188 Millionen einbringen sollte, wurde vom Reichstag ohne namentliche Abstimmung abgelehnt: erst ein dritter Anlauf sührte mit Hülle des Kartells im nengewählten Reichstag zu einer gesehlichen Regelung auf der zulest erwähnten Grundlage (Branntweinsteuergeset vom 29. Juni 1887).

2. In Bezug auf die Zuderbesteuerung bemühte sich der Kanzler, die Interessen der Reichssstaanzen wie der betheiligten Industrie und Landwirthschaft möglichst gleichmäßig wahrznnehmen. Sin unterm 21. Dezember 1885 dem Reichstag vorgelegter Gesehentwurssichtig eine Erhöhung des Stenersaßes und Regelung der Steuerverzsitung auf veränderten Grundlagen vor. Als sich trot der Annahme dieser Vorlage (Geseh vom 1. Juni 1886, R.-G.-Bl. S. 181) die Materialstener sistalisch als ungensigend erwies, gestaltete Vismarch die Zuckerstener in der Art aus, daß der beabsichtigte Mehrertrag durch Minderung der bisher von der Rübenzuckerindnitrie genossenen Steuervortheile und gleichzeitige Einsührung einer Verbrauchsabgabe erreicht werden sollte; auf diesem Staudpuntt sieht das Geseh vom 9. Juli 1887. In der Vorbereitung des neuerdings dem Reichstag unterbreiteten Zuckersteuergesehes, welches einseitig — b. h. ohne Erzielung

einer internationalen Bereinbarung — bie Exportpramien etappenweise ganzlich beseitigen will, hat sich Fürst Bismarck nicht mehr betheiligt.

- 3. Ein altes Lieblingssteuerprojekt des Kanzlers war die Börsensteuer. Bis 1880 hatte er im Reichstage vier vergebliche Bersuche gemacht, die im Handelsverkehr umlausenden beweglichen Werthe mäßigen Stempelabgaden zu unterwerser; ein fünster Anlauf sührte zu dem Gesetze vom 1. Juli 1881, welches das Brinzip einheitlicher undbeweglicher Besteuerung der Schlußnoten und Zeitgeschäfte (Fizstempel) sanktionirte. In der 6. Legislaturperiode des Reichstags kan dem Kanzler ein Initiativantrag aus der Mitte des Reichstags (Untrag v. Webell-Walchow und Dr. Amsberger und Genossen) zu gute, aus welchem unter seiner lebhasten parlamentarischen Betheiligung das Geset vom 29. Mai 1885 (R.-G.-Bl. S. 171) hervorging.
- 4. Auf die Bertröftung einer Berathung und Bewilligung seiner Steuerprosette in spateren Jahren ließ sich der Fürst nicht ein. "Ich weiß nicht, wie dann die Welt aussehen wird; ich habe das dringende Bedürfniß, an der Beseitigung des Reiches zu arbeiten, so lange es für mich Tag ist, weil ich die Zukunft eben nicht vorhersehen kann."
- Mittelft ber neuen Steuern und Jolle hatte sich bas Reich finanziell so gestärkt, baß es neben ber Bestreitung seines eigenen erheblichen Mehrbebars ben Bundesstaaten bie Mittel nicht nur zur Deckung ber chronischen Desigits, sondern auch zu wesentlichen Erleichterungen von drückenden, vorzugsweise bie ärmeren Schichten der Levölkerung belastenden Staats und Kommunalabgaben zusühren konnte.

Im Etatsjahre 1889/90 ergaben die Reichssteuern (Fölle, Bersbrauchssteuern und Stempelabgaben), die 1878 der Reichskasse nur 241 000 000 M. eingebracht hatten, eine Reineinnahme von 629 000 000 M., wovon 355 000 000 M., das sind 140 000 000 mehr als zur Deckung der Matrikularbeiträge erforderlich war, an die einzelnen Bundessitaaten zur Ueberweisung gelangten.

5. In Preußen kam an Steuergesetzen aus der Anitiative der Staatsregierung zunächst das Gesetz vom 26. Mai 1887 zu Stande, durch
welches die Kompetenz der Selbstverwaltung auch auf diesenigen
Schulleistungen ausgedehnt wurde, in denen nach bisheriger Berwaltungspraxis der Schulaufsichtsbehörde als solcher das Entschungs-

recht zustand. Es war damit wenigstens ein erster Schritt gemacht zur Beseitigung ber Beschwerben auf dem Gebiete ber Schullaftensufbringung.

Die in ber letten Session nicht erlebigten Gesehntwürse zur Umgestaltung der direkten persönlichen Steuern und Einführung einer Kapitalrentensteuer waren in der Afronrede vom 15. Januar 1885 von Neuem angefündigt, mit der Borlage selbst wurde aber das Absgeordnetenhaus nicht beschäftigt; es verlautete, daß über einzelne Prinzipienstragen, wie höhere Besteuerung ausländischer Werthe, Ueberweisung aus der Grundsseuer und Abstellung von Zuschlägen zu bieser und. der Hauferleuer, ein Einverständnis im Staatsministerium nicht habe erzielt werden können.

Aus der Initiative des Abgeordnetenhauses kam das Geset vom 14. Mai 1885, betreffend die Ueberweisung von Beträgen, welche aus landwirthschaftlichen Zöllen eingehen, an Kommunalverbände (Gesessamml. S. 128), bekannt unter dem Namen "die lex Huene" zu Stande. Der Antrag, wie er aus der Kommission hervorging, war nur ein Schritt zur Berwirklichung jener Finanzpolitik, welche die Staatsregierung seit Jahren befolgt hatte. Der richtige Gedanke, von dem die Staatsregierung bei Borlage des Berwendbungsgesetzes ausgegangen war, hatte eben weiter gewirkt, und das, was auf kürzestem Wege nicht zu erreichen war, stellte sich nunmehr von selbst auf indirektem, auf einem Ilmwege ein. Als der Antrag Huene bekannt wurde, verlautete denn auch alsbald, Graf Bismarck habe dem Autragsteller mit getheilt, wie der Ministerpräsident für den Hueneschen Antrag Sympathie hege.

Dem in zahlreichen Reben und Schriftstüden geäußerten Berlangen bes Ministerpräsidenten nach einer Ermäßigung der Stempelsteuer vom Immobilienverkehr wurde das Geseh vom 19. Mai 1889 gerecht.

III.

Daß wir seit 1879 wieder einen maßigen Schutzoll haben, rechnete sich Bismard in der Reichstagssitzung vom 14. Februar 1885 als eines seiner größten Berdienste an. "Ich habe es nicht allein machen können, aber die Initiative kann ich mir ganz allein vindiziren."

Die durch das Schreiben vom 15. Dezember 1878 eingeleitete Wirthschaftsresorm hat sich auch in unserer Periode bewährt. Während sich die Verhältnisse der Weltwirthschaft seit jener Zeit keineszwegs günstiger entwickelten, der allgemeine Rückgang der Preise vielzmehr ununterbrochen sorbauerte, während in England Enquete über Genquete über die Ursachen des wirthschaftlichen Niedergangs angestellt werden mußte, ohne zu einem befriedigenden Ergebnis zu führen, ichritt die Industrie in Deutschland gedeihlich vorwärts; Arbeitszgelegenheit war reichlich geboten und der Arbeitslohn hatte sich trob des Rückgangs der Preise im Allgemeinen nicht nur auf der alten höhe zu erhalten gewußt, sondern eine erhebliche Steigerung erfahren. Die gesammten Einlagen in den Sparkassen Preißen hatten sich vom Jahre 1878 bis 1887 von 1385 Willionen auf 2261 Willionen Mark erhöht.

Rur auf einzelnen Gebieten zeigte sich eine bedrohliche Nothlage. Die Preise der landwirthschaftlichen Erzengnisse, namentlich des Getreides, waren unter dem Druck des Angebots aus fremden, billiger produzirenden Birthschaftsgebieten so tief gesunten, daß jede Ertragsfähigkeit der Arbeit des deutschen Landmanns gefährdet schien; die im Bolltaris von 1879 enthaltenen bescheidenen Getreidezölle hatten diesem Drucke nicht ausreichend zu begegnen vermocht, und die bedrängte Lage der Landwirtssichaft wirfte auf die wirthschaftliche Thätigkeit der gesammten Bevölkerung ungünstig zurück. Unter diesen Umständen sah sich der Kanzler zu Anfang des Jahres 1885 und demnächst im herbst 1887 veranlaßt, beim Reichstag Erhöhungen der Getreidezzölle zu beantragen.

In sechs Reben kampste Bismarck für diese Erhöhungen; er bespiritt, daß die Kornzölle in der Handsche nur dem Großgrundbesißer zu gute kommen, und sagte den größten Ruin des Landes sur den Fall vorans, wenn die Getreibepreise den Andau von Getreide nicht mehr rentiren wurden. Wenn von den Gegnern landwirthschaftlicher Schutzölle mit der Behauptung operirt wurde, daß solle die Gewährung eines Bortheils an die landwirthschaftlichen Interessenten auf Kosten der Allgemeinheit bedeuteten, so wies der Kanzler darauf hin, daß nach den Ergebnissen der Berufszählung von 1882 von im

Ganzen etwa 17,6 Millionen in einem Beruse thätiger Personen nicht weniger als 8,2 Millionen in ber Lands und Forstwirthschaft beschäftigt waren. Bon den rund 45 Millionen, auf welche die Gesammtsbevölkerung damals ermittelt wurde, sanden über 19 Millionen, d. h. etwa 41 pCt., ihren Lebensunterhalt in der Lands und Forstwirthschaft.

In Bezug auf das Inkrafttreten der Getreidezölle bot der Handelsvertrag mit Spanien eine Unbequemlichkeit, denn Deutschland war hierdurch dis zum Jahre 1887 genöthigt, den Roggen derjenigen Staaten, die mit uns Meistbegünstigungsverträge haben, die Einsuhr zum alten Zoll von 1 M für 100 Kilogramm gegen Ursprungszeugnisse zu gestatten; nach längeren Verhandlungen mit der spanischen Regierung gelang es Bismarck, dieselbe gegen annehmbare Gegenkonzessionen zum Verzichte auf die Roggenzollbindung zu bestimmen. Unf diese Beise konnte sogleich die erste Getreidezollerhöhung vom Jahre 1885 auch den meistbegänstigten Ländern gegenüber zur Wirkfamsteit gelangen.

Die von Bismarck soust noch verlangten Zollerhöhungen umfaßten zum größten Theil dieselben Aenderungen des Zolltarifs von 1879, welche bereits in den drei Jahren 1882—1884 vergeblich an den Reichstag gebracht worden waren; perfönlich griff der Kanzler in die Reichstagsverhandlungen hier nur noch bei der Holzzollvorlage von 1885 ein, welche jest zum Geset erhoben wurde, wiewohl ihre Sate über diesenigen des Entwurfs vom Jahre 1883 nicht unerheblich hinausgingen.

Die Auflegung eines Schutzolls für Wolle fand in Bismarck teinen Fürsprecher, da er davon eine Gefährdung der auf Grund des Zolltarifs von 1879 entstandenen Industriezweige in ihrer auf Export basirten Produktion besurchtete; ebenso ablehnend verhielt er sich gegenüber den auf die Einführung eines Kupferzolls gerichteten Bestrebungen.

Wie lebhaft sich ber Kanzler fortdauernd für die Entwidelung der wirthschaftlichen Berhältnisse Deutschlands interessirte, erhellt aus der Thatsache, daß er bis in die neueste Zeit personlich von allen au den Bundesrath gerichteten, den Zolltarif betreffenden Eingaben und Gesuchen Kenntniß nahm.

Die deutsche Industrie hat aus der Sicherung des inländischen Marktes ein solches Maß von Expansiviraft erlangt, daß fie mit Macht in

ben Mitbewerb auf ben neu fich erschließenden Bebieten: Dftafien, ben britischen Rolonien Auftraliens, bem ichmargen Erdtheil eintrat. Die Rlagen ber fremben Konfuln über die fteigende Konfurreng Deutschlands bilbeten, besonders feit Mitte ber achtziger Jahre, ein ftebenbes Thema ihrer Berichte: bie Prophezeihung ber Freihandler, baf bas Schutzollinftem unfern Exporthandel vernichten werbe, ift vollftanbig ju Schanben geworben. Freilich hat Bismard noch eine Reihe fernerer Bebel angefest, um ben Abjat ber beutschen Baaren im Ausland zu beforbern. Go erflarte er es als die Aufgabe bes Reichs, auf Abstellung aller Fehler hinzuwirken, welche über nachläffige und felbft unredliche Lieferungen in unferm überfeeischen Erporthandel laut geworden maren; Die Aufmadung und Bervadung beutider Bagren erflärte er für reformbedürftig, die Ronfuln murben veranlagt, biefen Fragen ihre besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Der Temps bezeichnete es in einem Artifel pom Oftober 1888 als eine ben frangofischen Andustriellen wohlbefannte Thatfache, daß bei allen großen Lieferungen fur Armee= und Marinezwecke, um welche fie, die frangofischen Andustriellen, mabrend ber letten Jahre in Spanien, Griechenland, Gerbien, Rumanien, Japan, China, Gudamerita fich beworben, ihnen nicht nur ihre beutschen Debenbuhler gegenüber geftanden hatten, fondern auch bie beutsche Diplomatie, welche aus bem Erfolge ihrer Staatsangehörigen eine Frage bes nationalen Intereffes macht. Erft vor einigen Bochen noch mare ein sum Bwed einer größeren grilleriftischen Bestellung nach Guropa ge= reifter dilenischer Abmiral in guvorkommenbiter Beije nach Deutschland eingelaben worden. Die fo fest verichloffenen Thuren von Friedrichernh öffneten fich fur Angelegenheiten biefer Art gang von felbit. Dann heift es meiter: "Diese Art von industriellem Patriotismus ift in Frankreich noch wenig entwickelt, gerabe weil bie Solibaritat zwischen ben Jutereffen bes Staates und ben Intereffen ber Privatinduftrie bier noch faum empfunden wird. Das gewohnliche Benehmen ber frangofifchen Regierungsvertreter bilbet nur zu oft einen fchroffen Begenfas gn demjenigen ber bentiden Regierungsvertreter. Das Bludlichfte, was uns paffiren fann - fagt mir einer unferer Induftriellen - ift, baß fie fich überhaupt nicht um uns befummern."

Beim Abschluß von Sandelsverträgen ging Bismard mit ber

größten Borsicht zu Werke. So brang vor einiger Zeit — anscheinend durch eine Indiskretion — jedensalls sehr gegen die Absicht des Handelsministers durch die Zeitschrift für Handel und Gewerbe ein vertrauliches Zirkular desselben in die Dessenklicheit, in welchem die dringende Aufsorderung ausgesprochen wurde, den Abschlich handelspolitischer Berträge und die gewünschen Spezialbestimmungen nicht zum Gegenstande öffentlicher Besprechung zu machen, da ersahrungsgemäß das Ausland aus solcher öfsentlichen Diskussion unseren Interessen den größeren Bortheil zieht, ohne daß durch die Dessentlichteit für die Sache selbst etwas erreicht würde. "Wehr als in einem Falle ist der Gang von Berhandlungen zu Ungunsten der deutschen Interessen beeinstlußt worden, indem der Gesandte des fremdländischen Staates die in den Jahresberichten deutscher Handelskammern enthaltenen Ausstätzungen zum Beweismaterial gegen die deutsche Regierung selber zu benußen verstanden hat."

Während die Thatsachen so den vollständigen Erfolg der Bismarcsichen Wirthschaftspolitit bezeugten, verschlossen sich die "Nichtsachseichändler" mehr denn se der Einsicht ihrer totalen moralischen Riederlage; ihre Taktik bestamt fortan darin, die erzielten Erfolge nach allen Richtungen heradzusehen. Die Berliner Politischen Rachrichten haben dies Treiben tressend geschloert, indem sie bemerkten: "Richts wird dabei zwar vorgebracht, was nicht durch die Thatsachen längst widerlegt wäre; allein das verschlägt nichts. Munter wird, als sei es ganz frische Waare, ein abgestandenes, tausendmal längst widerlegtes Argument an das andere gefnüpst und so ein tritisches Phantassebild geschäffen, von dem zwar kein Jug der Wirklickeit entspricht, dem aus jeder Linie aber die bitterste Feindschaft gegen die Verson wie die Politik Vismarcks hervorleuchtet. Es giebt eben auch jest noch Leute auf welche das Goethesche Wort in vollem Wass zutrisst:

"Fest, im ererbten Sinne wöhnlich, Erweifen fie fich unverföhnlich.""

IV.

Am 15. Oftober 1888 vollzog sich ber gollanschluß von Bremen und Samburg. Bis jum Anfang ber achtziger Jahre

war man von ber Nothwendigfeit einer unveränderten Gefthaltung an ber alten, gang unbeschränkten Freihafenstellung überzeugt. begann man in Samburg einzusehen, baf man in ber feit Sahrzehnten ventilirten und von Reit zu Reit immer wieber von Neuem in ben Borbergrund ber öffentlichen Distuffion tretenden Bollanichluffrage mit einem allgemeinen, auf die endliche wirthschaftliche Bereinigung mit ben Sanfestabten gerichteten Bunfdje bes übrigen Deutschlands zu rechnen habe, einem Buniche, ber fo nachhaltig und machtig mar, baf feine frühere ober fpatere Berwirklichung einem weitblidenden Bolitifer nur als eine Frage ber Beit erscheinen tonnte. Ein Theil ber Burger= ichaft Samburgs tam allmälig von felbft entgegen; ber Anichluß wurde fich aber trothem nicht jo bald vollzogen haben, hatte nicht ber Rangler bas gange Bewicht feines Ginfluffes und feines Aufehens eingesett, um ben Biberipruch ber Bollpartitulariften zu brechen. Gein Eintreten in Diefer Sache mar ein um fo wirtfameres, als es Ernit mit Milbe paarte: unter feiner Bedingung ließ er fich eine Berichleppung bes Rollanichlufics gefallen, in Bezug auf Die Ausführung gemahrte er aber ben Sanfestabten alle nur erbenflichen Erleichterungen.

Benn man heute auf den abschließenden Alt zurücklickt, so begreift man die Eile, mit der Bismarck diese Angelegenheit — gleich wie manche andere — betrieb; er wollte die Beseitigung des unhaltbaren Zustandes selbst noch erleben, wohl wissend, daß es zweiselhaft sei, ob ein Nachsolger den Billen habe, das sich gesteckte Ziel zu erreichen.

Der Bremer und der Hamburger Haudelsfammerbericht aus dem Auschlußjahr 1888 brachten zwar noch Klagen, daß der neue Apparat nicht mit genügender Schnelligkeit und Leichtigkeit arbeite, daß manche Untosten übermäßig hoch seien, u. dgl. m. Im Jandresdericht der Bremer Haudelsfammer für 1889 waren diese Klagen indessericht der Bremer Haudelsfammer für 1880 waren diese Klagen indessericht der Bremen. Der Berkehr und die Beamten leben sich eben ein in die neuen Formen. Wit dem endgültigen Urtheil über die Folgen des Zollanschlußies wird man — wie fürzlich eine Simme aus Bremen mit Recht bemerkt hat — noch geraume Zeit zurückhalten müssen. "In seinem großen Beharrungsvermögen gleicht das praktische Wirthschaftsleben einem großen Schwungrade von gewaltiger Masse: es dauert

eine Weile, bis eine auf das in Gang befindliche Rad neu einwirkende Kraft, sei sie beschsteunigend oder hemmend, äußerlich sichtbar in der Geschwindigkeit zur Geltung kommt. Der Nationalökonom und Statistiker weiß an dem sausenden Rade des Wirthschaftslebens ein Zählwert anzubringen, durch welches er das Rad selbst von der wechselnden Geschwindigkeit seiner Umdrehung objektive Rechenschaft geben läßt. Wenn es an der Zeit ist, wird er auch in Hamburg und Bremen seines klmtes walken."

#### V.

- Die Weitersührung der auf Grund der Allerhöchsten Botichaft vom 17. November 1881 in Angriff genommenen sozialpolitischen Gesetzgebung lag dem Kanzler unablässig am Herzen. Dank dem verständnißvollen Entgegenkommen der betheiligten Kreise war es möglich, das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Inli 1884 bereits am 1. Oktober 1885 in Wirkjamkeit treten zu lassen. Die nächste Ausgabe bestand darin, die Wohlthaten der Unfallversicherung auf weitere Kreise der arbeitenden Bevölkerung zu erstrecken. Zu diesem Zweck legte der Kanzler dem Reichstag vor:
  - ben Gesehentwurf, betreffend bie Ansbehnung der Unfalls und Krankenversicherung auf die Transportgewerbe (Borlage vom 17. Dezember 1884, Gesch vom 28. Mai 1885);
  - den Gesehentwurf, betreffend die Unfallversicherung der in land: und forstwirthichaftlichen Betrieben beschäftigten Bersonen (erstmalige Borlage am 3. Januar 1885, zweitmalige Borlage am 7. Januar 1886, Geseh vom 5. Mai 1886);
  - 3. ben Gesegntwurf, betreffend die Fürforge für Beamte und Perjonen bes Solbatensianbes in Folge von Betriebsunfällen (Borlage vom 19. November 1885, Gefet vom 15. März 1886);
  - 4. den Gesehentwurf, betreffend die Unfallversicherung der Seeslente und auderer bei der Seeschiffahrt betheiligten Bersonen (Borlage vom 3. März 1887, Geseh vom 13. Juli 1887);
  - 5. ben Gesehentwurs, betreffend die Unsallversicherung ber bei Bauten beschäftigten Personen (Lorlage vom 3. März 1887, Geset vom 11. Juli 1887).

Die Ergänzung der Krankens und Unfallversicherung und den Schlußstein des Systems von Maßregeln, welche dazu bestimmt sind, die Arbeiter vor der wirthschaftlichen Schädigung durch Bernichtung oder mesentliche Beeinträchtigung der Erwerdsfähigteit sicher zu stellen, bildete die Alters und Invalidenversicherung. Mitte November 1887 wurden die Grundzüge verössentlicht, nach welchen gemäß der Absicht der Regierung die Aufgabe der Fürsorge für Alter und Invalidikat auf der Grundlage genossenschaftlicher Organisation gelöst werden sollte. Im 22. Juni 1889 erhielt das Gesch bereits die Allerhöchste Santsion.

Bismarck Interesse an der Sache war allerdings nicht mehr das ursprüngliche von dem Angenblick an, wo dem Arbeiter Beiträge zu seiner Altersversorgung zugemuthet wurden; er hatte eine Versorgung auf Staats= und Neichskossen in Aussicht genommen, und empsohlen, die Mittel dazu eventuell aus dem Tabackmonopol zu nehmen. Die von ihm erstrebte politische Wirkung war nur durch Gratisversorgung zu erreichen; Lohnabzüge im 17. Jahr behufs knapper Pension nach einem halben Jahrhundert lagen nicht in dem Plan, der ihm bei seiner Initiative vorschwebte.

Wenn man auf die Bahn zurücklickt, welche die Sozialpolitit auf der Grundlage praktischen Christenthums seit ihrer Proklamation durch die Botschaft von 1881 durchlaufen hat, so wird man sich gleichwohl der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß der damals gegebene Anstoß von segensreichen Folgen für die arbeitende Bevölkerung gewesen ist, und daß das bereits Erreichte die Hossung auf eine günstige Lösung der noch bestehenden Aufgaben eröffnet.

Wohl war — wie die Berliner Politischen Nachrichten in einem Rückblick auf den Gang der einschlägigen gesetzelchen Arbeiten aussührten — die Verwirklichung des großen Gedankens ohne Verzug in Angriff genommen worden. Kranken- und Unsalversicherung kamen jedoch erst nach mehrsachen vergeblichen Anläusen und in mehreren Etappen zu Stande. Ansänglich hatte man geglaubt, sich zunächst mit der Lösung dieser Aufgaben begnügen und die Alters- und Invaliben- versicherung einer späteren Zeit vorbehalten zu müssen. In den Motiven

einer Unsalwersicherungsvorlage war lettere ausdrücklich als die Aufgabe eines Menschenalters bezeichnet worden. Wer sich die Größe der Ausgabe vergegenwärtigt, den Gedanken der Sicherung einer für die Nothhurst des Lebens dei Alter und Invalidität ausreichenden Rente in einer sür zwölf Millionen, in den verschiedensten Arbeits: und Lebensverhältnissen lebenden Arbeiter passenden Gestalt zu verwirklichen, wird jene Annahme nur natürlich gefunden haben. Allein die Triebkraft der Grundgedanken der Kaiserlichen Botschaft erwies sich unendlich viel stärter, als man zu hossen gewagt hatte. Die Idee des praktischen Christenthums stählte die Kraft und die Energie des Gestes und Willens in allen Stadien der geseggeberischen Arbeit, so daß in dem Zeitraume von etwa zwei Jahren das Wert vollbracht wurde, für das ein Menschenalter ersorderlich schien.

Die Praxis ist auf bem Gebiete ber Sozialresorm nicht hinter ber Gesegebung zurückgeblieben. Die gesammte Organisation, wie sie zur Durchsührung ber großen Gesetz von 1884, 1885 und 1889 ersforderlich war, ist vollständig zum Abschluß gebracht worden; vom 1. Januar 1891 ab sind die Wohlthaten derselben der gesammten geswerblichen Arbeiterbevölkerung auch thatsächlich zugänglich geworden.

In Bezug auf die Würdigung der Haltung Bismarcks gegenüber der Arbeiterfrage ist — seitdem derselbe aus dem Reiches und Staatsdienst entlassen worden ist — ein merkwürdiger Wandel vor sich gegangen.

Ehebem, als er noch in seiner Eigenschaft als Kanzler bafür eintrat, daß der Staat sich um die Besserung des Looses der Arbeiter kümmern solle, als er durch die neue Zollgesetzgedung dafür sorgte, daß es überhaupt wieder Arbeit gab, als er einen Reichszuschuß für die Unsallversicherung verlangte, da sieß es: Bismarck sei zu arbeiterstreundlich, er buhse um die Stimmen der Arbeiter, er reize deren Begehrlichteit, er mache denselben zu viel Konzessionen; der Gedanke der Alterse und Invaliditäversicherung wurde als eine "Chimäre" bezeichnet und es wurden Klagen darüber laut, daß die staatsichen Einzesisse in "das freie Spiel der Kräste" die Sozialbemokratie lediglich zu immer neuen Korderungen ermantern würden.

Einen Haupttrumpf glaubte die Opposition gegen Bismard ausgespielt zu haben, als sie das Losungswort ausgab, er sei "Sozialisi". Sie giebt unter den Lebenden — so ungefähr hieß es — Niemanden, der so sehr Bersuche einer Durchsührung des sozialistischen Gedankens vorgearbeitet hat, wie Dismark. Ohne ihn würden wir in Deutschland, wie es in anderen Ländern der Fall ist, nur einige interessante Schwärmer haben, welche ihr Hirn mit sozialistischen Ideen abquälen. Fürst Bismark hat den Bersuch der Berwirklichung um Jahrhunderte näher gerückt.

Richtig hieran ift, wie von anderer Seite mit Recht bemerkt wurde, nur bas, bag ber Rangler in ber That Die treibende Rraft war, welche uns aus den Anschauungen des Individualismus befreite und allgemeineres Berftaudniß fur die Rothwendigfeit einer Befferung ber gefellichaftlichen (fogiglen) Berhaltniffe burch bas Mittel einer Iniammenfaffung ber gefellichaftlichen Rrafte verbreitete. "Bas er aber gethan, mar mit Richten ein Borarbeiten bes Sozialismus in bem Sinne, wie er vom Freifinn verstanden wird, nämlich bes bemofratiichen Sozialismus ober, mas bamit identisch ift, ber Sozialbemofratie. Denn mabrend biefe nicht nur die Gefellichaft fonbern auch ben Staat von Grund aus umgestalten will, will Gurft Bismard nur Die burch bie Berrichaft bes Individualismus entstandenen Mangel ber Befellichaft befeitigen, um ben monarchischen Staat zu befeftigen nud ihm eine fichere Grundlage ju geben. Der hierin enthaltene fogia= liftifche Gebante ift nicht nur fein Ableger bes jogialbemotratifden Abeals, fonbern ermachien auf bem geschichtlichen Boben bes monarchi= iden Staates und ein tonfegnenter Ausfluß beffelben. Er fnupit nach Ueberwindung ber im Zeitalter ber Revolution gur Berrichaft gelangten Theorie bes "Silf bir felbit" und bes "Geben- und Beichehenlaffens" an die eigentlichen Traditionen des Sobengollernichen Ronigthums an, bas mahrlich von benen schlecht verftanden wird, welche fein eigentliches Befen allein in der Form ber absoluten Gewalt ber vielmehr in eriter Linie von jeher Arone erbliden, bas Die' Ansgleichung ber wirthichaftlichen und gesellschaftlichen Begenjabe, für ben Schutz ber minder begunftigten Rlaffen gegenüber ben höheren, und fur die Bohlfahrt bes Landes geforgt hat, und

Dant ber absoluten Gewalt ber Rrone hierfur am Besten gu forgen im Stande mar."

In neuester Zeit hat die Opposition ihre Tattit geanbert; heute pagt es ihm, Bismard, als "Arbeiterfeind" binguftellen, und Die freifinnige Breffe gab fur biefen Gebanten bie Barole aus: bie fernere Ausbildung ber Arbeiterschutgesetzgebung habe "bekanntlich an bem perfonlichen Biderftreben des Fürften Bismard ein Sindernig gefunden". An biefem Borwurf ift nur fo viel mahr, bag Bismard pon benjenigen Forberungen bes jogenannten Arbeiterichutes nichts wiffen wollte, welche Eingriffe in die perfonliche Unabhangiafeit bes Arbeiters und in seine Rechte als Familienhaupt bilben, indem fie ihm oder ben Seinigen verbieten, zu arbeiten mann er will. Die Schaffung eines Normalarbeitstages und eines Normallohnigtes hielt er für undurchführbar, aber auch die Berbote ber Frauen= und Rinder= arbeit 2c. zur Beit nur erfüllbar, wenn alle Kulturitaaten bieje Forderungen befriedigen murben. Deutschland hat aber feinen seiner Nachbarn gur Bufage ber Rachfolge bewegen fonnen, und eventuell murbe nur Deutschland bas Abfommen gemiffenhaft burchführen und feine 3ubuftrie die Rosten tragen. Daraus folgt, bag er an internationale Abkommen in Bezug auf ben Arbeiterichut große Soffnungen nicht fnüpfte.

Hiervon abgesehen ist aber die Behauptung, Bismark sei ein Gegner der Arbeiterschutzgesetzgebung gewesen, eine Entstellung der Bahrheit. Er war nur ein Gegner des Zwanges und der Kürzung der Einnahmen der Arbeitersamilien, so lange ihm kein Ersat für den Ausfall geboten wurde.

#### VI.

Es hat au Bersuchen nicht gesehlt, ben Fürsten Bismark aus der vorsichtigen Haltung herauszubrängen, die er gegenüber den Bestrebungen auf Einführung der Doppelwährung bisher beobachtet hatte; einen Ersolg hatte jedoch die hierauf gerichtete Bewegung nicht. Auf die einschlägigen Petitionen antwortete Bismark mit dem Gleichniß, er beztrete, wenn er auf die Bekassinenjagd gehe, ein Terrain, welches ihm nicht genau bekannt sei, nur nachdem er es soudirt habe.

Den Klagen über den Mangel an kursirendem Kleingeld half der Kanzler dadurch ab, daß er die an den Zentralstellen befindslichen Borräthe an Scheidemünzen den Lokalbehörden mit der Berspslichtung überwies, sie dis in die unmittelbare Berührung mit dem Publikum zu verausgaden. Außerdem sorgte er für eine Fortsetzung der Ausprägung von Neichössilbermünzen, für eine den Bedürfnissen entsprechende erhöhte Ausprägung von 10s und 5sPiennigstücken und für die Einziehung der unbeliebten kleinen 20sBsennigstücken.

In Bezug auf die Auswanderung stellte Bismarck die Thesis aus, daß die Zisser Auswanderung ein Maßstab sei für das Steigen unseres Wohlstandes, während bisher von den Freihändlern behauptet wurde, die Leute wanderten aus Noth aus. Da die Statistif auf eine stärkere Auswanderung aus den landwirthschaftlichen Gegenden hinwies, so enwsahl er Förderung der Industrie in letzteren durch Schutz der Industrie und der Landwirthschaft.

Ju Frühjahr 1889 brohte der Strike der Kohlenarbeiter eine allgemeine wirthschaftliche Gesahr herbeizusühren. Nach der Ansicht Wismarcks soll die Regierung bei solchen Anlässen über Bewegungen und Beschwerden der Arbeiter sich zwar eingehend unterrichten, der aktiven Bescheitligung an der Entwickelung der wirthschaftlichen Krastprobe zwischen Arbeitgebern und Mehmer aber sich möglichst enthalten. Sie soll vor Allem in die Entwickelung der Lohnfrage ihrerseits nicht eingreisen, nur Geseh und Drdnung schüben. Die obrigkeitliche Gewalt soll weder sur noch gegen die Arbeitgeber Kartei nehmen, sie hat aber darüber zu wachen, daß der Lohnsampf ausschließlich auf friedlichem Wege und mit gesehlichen Mitteln ausgetragen wird.

Der Strife vom Frühjahr 1889 lenkte bie Aufmerkjamkeit bes Fürften Bismard auf die Frage: wie die Gefahr beseitigt werden kann, die darin liegt, daß die Bevölkerung von 20 Quadratmeilen im Stande ift, das gange Reich durch Arbeitsverweigerung in eine Kohlen-Kalamität zu ftürzen.

Der Bersuch, ein Postsparkaffengeset zu Stande zu bringen, scheiterte an bem Wiberspruch bes Reichstags und ber Gemeinde-Intereffenten.

In Burdigung ber Bebeutung bes Sandwerkerftanbes fur bie

allgemeine soziale Wohlfahrt folgte Bismarck mit Interesse den Bestrebungen, durch welche das deutsche Handwerf seine korporativen Berbände zu stärken und seine wirthschaftliche Lage zu heben trachtete. Das Geseh vom 23. April 1886 (R.=G.=Bl. S. 125), wodurch die Innungsverbände in den Stand geseht wurden, das Recht der juristisschen Persönlichkeit zu erlangen, erfüllte einen Wunsch, welcher in der Handwerkerbewegung seit Jahren nicht mehr von der Tagesordnung geschwunden war.

Bereits feit Jahren mar in ben bas effettive Getreibegeschäft betreibenden foliben Geichaftefreifen und in benienigen ber Muller Die Auficht vertreten, bak bie Rufammenfegung ber Sachverftanbigen-Rommiffion fur ben Terminbandel in Getreibe und Die Schlukicheinbestimmungen bierfur ben wirthichgitlichen Aufgaben ber Borfe in feiner Beije gerecht werben. Die Ungufriedenheit mit biefen Normativbeftimmungen und bas Miftrauen gegen bie Enticheibung ber Sachverftanbigen zeigte fich in ber Geichaftsmelt burch bie periciebenften Sumptome und brang ichlieflich an bas Dhr bes Sanbelsminifters, ber, einmal informirt, die Angelegenheit in die Sand zu nehmen nicht gogerte. Im Februar 1888 ftellte er zuerft fur bie Berliner, bemnachft auch fur Die Breslauer, Stettiner, Bofener und Dangiger Getreibeborfe bie Forderung auf, Die Borfenintereffenten feien von den Sachverständigen-Rommiffionen auszuschließen, Die Gewichtsgrenze hinfichtlich ber Lieferbarfeit des Getreides fei zu erhoben, fur nicht lieferbar erflartes Betreibe burje ohne weitere Bearbeitung nicht weiter zu Lieferungen bei Runbigung benutt merben.

Bon ben Anwälten ber Börseninteressenten wurde dies Vorgehen des Handliers auf das schäffte verurtheilt. Der Reichstagsabgeordnete für Stettin, Broemel, stellte die Maßregel als den Aussluß eines "reaktionären Systems" hin; man sprach von einer "Waßregelung" und "Bergewaltigung" der Börse. Die Rechtmäßigkeit und Gesehlichkeit des Borgehens Bismarcks wurde bestritten, die Bernichtung des Termingeschäfts, die Schädigung des Handls und der Produzenten prophezeit; um die Maßregel zu verdächtigen, hieß es, dieselbe ginge von den "Agrariern" aus.

Diese Auskassungen bezeugten die bestehende Berkennung der wirthsichan Aufgabe der Getreibebörse; dieselbe soll nicht dem Zweck der Hausselber und Baisse-Spekulation dienen, ihre Aufgabe ist es vielmehr, als öffentlicher Zentralmarkt den Größverkehr zwischen Produktion und Konsumtion zu vermitteln. Die Bedeutung der Börse geht über den Kreis der Börsenbesucher hinaus; die Birkung des Börsenverkehrs erstreckt sich in gleicher Weise auf die Landwirthschaft und den Getreibesonsum. Es ist daher eine unter dem Gesichtspunkte des öffentlichen Interesses berechtigte Forderung, daß die Vörse bei ihren Usancen und Einrichtungen die Interessen jener weiteren Erwerbstreis berückssichtigt, und die mit der Wahrung des öffentlichen Interesses betrauten Organe des Staates haben darüber zu wachen, daß dieser Forderung Geniag geschiebt.

Die taufmannischen Korporationen, an beren Abreffe ber Sanbels= minister feine Anreaung ergeben ließ, waren zwar nicht alle fogleich bereit, ben Buniden beffelben nadautommen, indeffen verringerte fich ber Gegenstand bes Konflitts allmalig; einerseits fügten fich bie 3n= tereffenten ber Getreibeborien und bie Sandelstammern bezw. Die Relteiten ber Raufmannichaft, andererfeits ließ auch Bismard mit fich reben. In ber Sauptsache ift aber bie Absicht bes Saubelsminiftere überall erreicht worben, und bas Getreibegeschaft ift bei Durchjuhrung ber Magregel nicht zu Grunde gegangen. Bie unter biejen Umftanden die oppositionelle Preffe von einem "neuen Migerfolg ber Birthichafts= politit bes Fürsten Bismard" fprechen tonnte, ift fcmer an beareifen. Die praftischen Umerifaner find - wie ein fürzlich in ben Zeitungen jum Abbrud gebrachtes Schreiben bes Sanbelsfefretare in Chicago, gerichtet an ben Konful ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa in Dbeffa, erfeben lagt - ichon lange zu ber Erfenntniß gelangt, bag Die Bestimmung eines hoben Qualitätsgrades fur Produzenten wie Roufumenten fowie fur ben Sandel felbft von größter Bedeutung ift.

Auch in anderen Branchen hat der Handelsminister das Umsichsgreifen des Terminhandels mit wachsamen Auge verfolgt. So gesbührt ihm das Verdienst, den Bersuch, in Berlin einen Kammgarnsterminhandel ins Leben zu rufen, im Keime erstickt zu haben, auch veranlaßte er die Handelskammern, sich über die Frage des Kaffees

terminhandels gutachtlich zu äußern. Beranlaßt war die Umfrage burch Beschwerben verschiebener Hanbelskammern, welche die Beschauptung ausgestellt hatten, daß die Einführung des Terminhandels an der Hamburger Börse dem Kassecseichäft den bisherigen soliden Charatter geraubt habe.

Der Handelsminister war auf der ganzen Linie bemüht, den Handel vor der Aufregung, welche die Agiotage mit sich bringt, möglichst zu schützen, und würde bei längerer Amtsdauer die Auswüchse der Jobberei weiter bekämpft haben.

#### VII.

Schon im Jahre 1876 stand das Projekt der Postdampserverbindung mit Oftasien und Auftralien dem Kanzler vor Augen,
eine greifdare Gestalt erhielt es aber erst im Jahre 1884; damals
icheute sich der Reichstag noch, die Frage zu entscheiden, ein Jahr
darauf bewilligte derselbe jedoch die zwei Linien nach Australien und
Dstasien. Damit hatte Bismarck für den Augenblick alles Wünschenswerthe erreicht, denn er wußte und sagte es voraus, daß, wenn erst
eine Linie bewilligt sein würde, die auf derselben gesammelten Erschrungen sehr bald das Bedürsniß, daß auf diesem Wege unserem Export und unserer Schissapt noch weiter geholsen werde, tlar zu
Tage treten werde. Der Kanzler hat sich auch in dieser Anuahme nicht
getäuscht; furz vor seinem Abgange bewilligte der Reichstag auch noch
bie dritte subventionirte Postdampserverbindung mit Ostafrita.

Die Anerkennung ber einschlägigen Bestrebungen bes Fürsten Bismard erfolgte im Auslande früher als bei uns. Anläslich der Alebernahme der englisch-amerikanischen Donnerstagsbriespost durch die in Southampton anlegenden Positdampfer des Norddeutschen Lloyd (November 1886) stellte die englische Presse Betrachtungen an, welche in einer rücksaktosen Anerkennung der überseischen Vertehrspolitik des Reichskaktosen Anerkennung der überseischen Vertehrspolitik des Reichskantlers gipseln. So schrieb der Globe:

"Es ist wohl bekannt, daß Fürst Bismarck seinen Shrgeiz darin geseht hat, den Engländern einen Theil ihrer ozeanischen Frachtenvermittelung abzunehmen, und schon sind seine Bemühungen von merklichem Ersolge gekrönt. Wir glauben, daß mehrere unserer großen Berfrachter im auftral-afiatisichen Sandelsverkehr es wohlfeiler, bei gleicher Besförderungsschuelligkeit, finden, ihre Guter mit den subventionirten deutschen Dampferlinien zu befördern, und daß diese Ablentung der Frachten ständig zusnimmt. Thatfache ift, daß Deutschland auf unsere Kosten im überseeischen Frachtverkehr an Boben gewinnt."

Als Geburtstag ber beutschen Kolonialentwickelung kann süglich der 23. Juni 1884 bezeichnet werden, an welchem Tage Bismarck ber Budgetkommission des Reichstags die Erössmung unachte, daß die Lüderitsschen Erwerdungen in Südafrika unter deutschen Schutzgeitellt seine. Seine ursprüngliche Koneigung gegen Kolonien nach dem französischen System hatte der Kauzler auch später nicht überwunden, dagegen erklärte er es als staatliche Pslicht, denzeinigen Unterthanen, die in überseichen Ländern kaufmännische Unternehmungen gegründet, den Schut des Reichs und gewisse Unternehmungen gegründet, den Schutze des Reichs und gewisse Beichsten in ihren Kolonialbildungen zu gewähren. "Wir wollen keine Treibhanskolonien, sondern nur den Schutz der aus sich selbst herauswachsenden Kolonien. . . . Wenn mich die Nation aber auch hierin nicht unterzstügen will, dann verzichten wir besser auf die Attion, kriechen auf unsere Thüringer Berge zusammen und sehen das Weer mit dem Rücken au."

Für diese gemäßigte Politik vermochte Bismarck eine lebhaste Bewegung im deutschen Bolke hervorzurusen; daneben erschalkten freilich auch Kassandraruse. Die Opposition warnte vor "Schühenfeststimmung", und Dr. Bamberger prophezeite "Nasenstüber", welche Deutschland von Franzosen und Engländern erhalten würde. Der Kanzler aber ließ sich hierdurch in seinem Plan nicht irre nachen. Getragen von dem Bertrauen der Nation, das sich in Zustimmungserklärungen und in der Stimmung der Wählerschaft kundgab, versolgte derelbe mit Fesigfeit das von ihm ins Auge gesaste Ziel, die berechtigten Intereisen anderer europässcher Staaten mit Sorgsalt berücksichtigend, unberechtigten Ansprüchen aber auf diplomatischem Bege mit Eutschiedens heit und Erfolg entgegentretend.

Dank dieser Politik weht heute die deutsche Flagge in Osiafrika, in Kamerun, im Togogebiet, in Deutsch-Südwestafrika, in Neus-Guinea, auf den Inseln des Bismard-Archipels, den Salomos und den Marschall-Inseln.

#### VIII.

Beim Austritt Bismarcks aus bem Hanbelsministerium haben bie Zeitungen aller Schattirungen sich bemüht, von der zehnjährigen Thätigkeit des Fürsten in diesem Ressort gewissernaßen die Bilanz zu ziehen. Nach dem Urtheil der freisinnigen Presse hatte Bismarck in seiner Eigenschaft als Handelsminister Fiasto gemacht. Ein vielgelesenes Berliner Fortschrittsblatt bemerkte z. B.: "Der Kampf gegen die Handelskammern, die sich in ihren Berichten eine Kritik der Zollpolitik von 1879 gestattet hatten, ist im Sande verlausen. Die Gewerbekammern, die er geschaffen hat, sühren nur noch ein ruhmloses Schattenleben. Der Feldzug gegen das Zeitgeschäft an der Produktenbörse hat vorläusig nur die Produkenten geschäften.

Ein anderes Blatt drückte sich so aus, daß von rückwärts gelesen die Zeit der Berwaltung des Haudelsministeriums durch Bissmarck nicht eben einen hervorstechenden Eindruck mache. Gegenüber diesen Kritiken ist zunächst darau zu erinnern, daß das preußische Haudelsministerium von 1880 nur mehr der Schatten bessen war, was es unter Ispenplis und Achendach gewesen; die Eisenbahnen, das öffentliche Bauwesen, sowie die Bergs und Hutenabtheilung waren im Jahre 1879 davon abgezweigt, das Handelsministerium aber zu einer unbedeutenden Abtheilung zusammengeschrumpst, welche keines selbstständigen Ministers als Leiter nehr zu bedürsen schie, einen solchen seit 1879, in welchem Jahre der Präsident des Reichskanzler-Amts, Staatsminister Hospmann, Handelsminister im Nebenamt wurde, auch nicht mehr besaß.

Man erinnert sich noch bes Ausspruchs Bismarcks: "einen preusbischen Handel giebt es so wenig wie einen braunschweigischen mehr; nur einen beutschen." Au liebsten hatte er darum das Handelsministerium ganz ausgelöst, ware nicht die Schwierigkeit erwachsen, die demselben unterstellten kleinen Verwaltungen anderen Ressorts zuzutseilen. Er

hat niemals erwartet, in Bezug auf die Borbereitung der Sozial= und Gewerbegesetzung von bicfem mit nur wenigen Rraften ausgeftatteten Ministerium Impulse gu erhalten; ber Beweis bierfur liegt in ber Thatiache, bak ber Reichstaugler unmittelbar nach feiner Grnennung zum Sandelsminifter (15. Oftober 1880) Die Errichtung einer Albtheilung für Saudel und Gewerbe im Reichsamt bes Innern mit ber ausgesprochenen Absicht verfügte, Die Arbeiten, welche feither in verschiedenen preukischen Refforts erforderlich maren, um eine porläufige Unterlage fur Die Beichluffe bes Reichstanglers zu gewinnen, im Reiche zu kongentriren; es wurde mit anderen Borten ber Comerpunft für die legislatoriiden Fragen aus dem prenkifden Sandels= ministerium in bas Reichsamt bes Innern verlegt, und bie Berufung ber Geheimrathe Lohmann und Gamp aus bem Sandelsminifterium in bas Reichsamt bes Junern mar nur die Konscauenz biefes Schrittes. Das Sandelsministerium blieb alfo im Befentlichen auf Fragen ber Bermaltung beschräntt, und mit ber Uebernahme ber Leitung bes= felben wollte Gurit Bismard verhuten, bak ihm feine Reformplaue in Bezug auf Die Gesetbung zu Bunften ber wirthichaftlich Schwachen aufs Neue von Breugen burchtreugt wurden. Es ift in der Erinnerung, baß im Jahre 1880 ein wichtiger Geschentwurf über die Unfall= verhütung im preußischen Sandelsminifterinm ausgearbeitet, im Staats= ministerium berathen, an den Bundesrath gebracht und von biesem angenommen worden mar, ohne daß ber Reichstangler bavon Reuntniß gehabt hatte.

An den im Februar 1890 erfolgten Wechsel im Handelsministerium knüpsten die Blätter vielsach Konjekturen; die Wahrheit ist, daß Fürst Visianarck seit Jahr und Tag das Bedürsniß hatte, seinen Wirkungstreis einzuschränken. Um diesem Vedürsniß Rechnung zu tragen, hatte er zunächst versucht, die Wöglichkeit zu gewinnen, in dem Kolonialsachen verantwortlich vertreten zu werden, weil deren Umsang in den letzten Jahren über das ursprüngliche Programm himausgegangen war. Eine solche Bertretung würde aber nur durch die Herftellung eines nach den Grundsätzen des Stellvertretungsgesesse selbsständigen Kolonialamis zu erlangen gewesen sein und war für den Augenblick noch nicht erreichbar. Um so näher mußte dem Fürsten der Gedanke treten, die Ents

bindung von dem Posten eines Ministers für Handel und Gewerbe nachzusuchen, nachdem die Ausgaben desselben durch die Strikebewegungen im Sommer 1889 und durch die sich an deren Behandlung knüpfenden Fragen einen Umsang erreicht hatten, bei welchem der Fürst nicht glaubte, dieser Behörde serner, wie disher in Nebenannt, vorstehen zu können. Zu alledem kam — und das scheint uns das ausschlaggebenste aller Motive —, daß diesenige Seite der Sozialresorm, auf welche der Reichskanzler vor Allem sein Augenmerk gerichtet hatte, die Arbeiterversicherung, im Großen und Ganzen ihren gesetzeberischen Abschlüßgeinneben hatte.

Man hat behanptet, daß zwei Monate später die Entlassung Bismarcks aus dem Reichs- und Staatsdieuste der Ausdruck von Tisseragen über die Arbeiterschung-Konserenz gewesen sei und mit dem sozialpolitischen Programm des Kaisers im Zusammenhange stehe. Auch diese Annahme ist salich. Der Fürst hat an der internationalen Regelung der Arbeiterschungsrage sormell mitgewirtt, und der Umstand, daß er materiell diesen Schritt für inopportun hielt, hätte ihn zum Rücktritt nicht veranlaßt.

#### IX.

Bu Anfang des Jahres 1889, als in Büchern und Blättern viel von dem "alternden Kanzler", von dem "Rücktritte" desselben die Rede war, und als man bereits ansing, seinen Rachlaß im Geiste zu vertheiten, stellte ein nationalliberales Blatt den Sat auf, daß "der zodte Kanzler noch eine größere Herrschaft über das deutsche Bolt aussüben werde, als der lebendige es je gethan." Mit Bezug hierauf wars ein freisinniges Blatt die Frage auf: "Wird die Politit des Fürsten Bismarck den Kanzler überleben?" und es tam dabei zu dem Schliß, daß dies deshalb nicht möglich sei, "weil es eine Politit Bismarck, die sich als ein Programm für die Zusunst eignet, überhaupt nicht gebe und niemals gegeben habe.

Auf diese Austassungen wurde von anderer Seite treffend erwidert: Die Politik Bismarc wird — davon sind wir seit überzeugt, ohne daß wir den Entschließungen der Monarchen und zukunftiger Staatsmänner vorgreisen — auch für alle Zukunft der Leitstern Deutschlands sein und bleiben, und wenn — was Gott noch recht lange verhüten wolle! — der Kanzler dereinst nicht mehr unter den Lebenden sein wird, dann wird und nuß das deutsche Bolti, wenn es ins Fleisch schneiben will, sich stets die Politit deszenigen Staatsmannes gegenwärtig halten und zu seinem eigenen Vortheil auf sich wirken lassen, welcher durch diese seine Politit das zersplitterte Deutschland geeinigt und trot der vielen widerstrebenden Elemente im Junern zu einem großen, einigen und glücklichen Volke gemacht hat.

## Inhalt.

|        |     | Cinfeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €ctte<br>XXIV |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |     | 1885.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Januar | 6.  | Botunt, betr. die Erhöhung der Getreidegolle und die Solggolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1             |
| n      | 8.  | Reichstagsrebe, betr. die Gründe für die Auswanderung. Die lehtere ein Maßstad für das Steigen des Bohlstandes. Undere Moiwe zur Auswanderung. Die Auswanderung der Zabadarbeiter. Edirfere Auswanderung aus den landwirthischaftlichen Gegenden; Folgerung der Auchwendigfeit eines größeren Schufes der Judustrie und der Landwirthischaft. Die Belastung der Kommunnen. Die Höhe des ländlichen Jinssufes. Steuerliche Entlastung der Bestlofen. Gehöhung der Getreidezölle. Die Auswanderung von Landwirthen mit Bestl. Die Kornzölle und die Aleingrundbesther. Abenpreise unter dem Selbstossenden der Bestlofen. Gehöhung der Bestlofen die Reingrundbesther. Abenpreise unter dem Selbstossenden von Bestlofen über 3 Morgen. Deutschland bedarf teiner Getreideeinsuhr. Der Rückgang unferes Körnerbaues | 3             |
| ,,     | 5.  | Schreiben an den Minifter der öffentlichen Arbeiten Manbad,<br>betr. die herabsehung der Eisenbahnfrachten für Dungsalze<br>aus Stabsurt nach den östlichen Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13            |
| ,,,    | 10. | Reichstagsrede, betr. die Bedeutung von Rolonien als Abjat-<br>märfte für die deutsche Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 14          |
| μ      | 13. | Schreiben an das Direftorium des Lereins für die Rüben-<br>zuderinduftrie des Dentschen Reichs, betr. die dreimonatliche<br>Berlängerung der Arediifrist der Rübenzudersteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15            |
| n      | 13. | Erflärung des Geheimen Regierungsraths Gamp in der Betitionstounniffion des Reichstags, betr. Die staatliche Dreganisation der Arbeiternachweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16            |
| *      | 15. | Reichstagsrede, betr. die Zestlethung eines Normalarbeitstags; gleichmäßiges Bedurfniß eines Normallohnsabes. Internationale Berabredungen über einen Normalarbeitstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17            |

| Bette |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21    | Schreiben au ben Staatssefretar bes Reichsichagamts von Burchard, betr. bie zollfreie Julaffung feiner Baunmollgarne im Intereffe ber inlanbilchen halbseiben Induftrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Januar 18. |
| 25    | Schreiben an den Borfigenden des Bereins der Saus- und Grundbefiger von Aachen, L. vom Sofe, betr. Abhulfe der Beschwerben bezüglich der Gebäude- und Grundstener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 25.      |
| 26    | Schreiben des Grafen Wilhelm Bismard an den Borftand bes Tentichen Laudwirthschafterathe, von Webell-Malchow, betr. Die Berauftaltung einer Statistif über die Belaftung bes landlichen Besties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Februar 2. |
| 28    | Reichstagsrebe, betr. die Erhöhung der Holgsölle. Gründe, welche hierfür sprechen. Widerlegung verschiedener Einwände. Die wohlthätigen Virlungen der Baldindustrie. Einstüg dertreidezülle auf den Preis des Getreides. Riedere Kornspreise sind nicht erstreidensurerth. Schuthedürstigseit der Laudwürthsschaft. Die Getreidezölle tommen nicht blos den Großgrundbeschern zu gute. Ein Bersuch zur Beseinigung der letzteren. Die ländlichen Handwerter. Die Chancen der auswärtigen Konturrenz. Deutschland kann seinen Getreidebedars selbs danen. Der höhere Verth des insämdlichen Getreides. Der spanische Handlesvertrag. Der Berth des Getreidesolls für den Reinbauern .                                                      | , 10.      |
| 42    | Meichstagsrede, betr. das Juteresse am Kornhandel und an der Landwirthschaft. Rothlage der letteren. Was der Staat dasser ichteren. Das Ausland trägt den Josl. Der Getreidezost soll als Schutzoll wirfen. Der Getreidereis dass nicht unter einen gewissen Preis suten. Dine Import sein Export. Ausdehnung des indischen Weizenerports. Warun gerade billige Brotpreise erstredenswerth. Die angebliche Beworzugung der Großgrundbesiger. Die Kalamutät der Landwirtlichaft sühlt das ganze Boll. Die wirthschaftliche Kriss in Frankreich. Einstan des Valdes auf die wirthschaftliche Kriss in Frankreich. Einstan des Valdes auf die wirthschaftliche Krösigung seiner Umgedung. Autrag auf rasche Erledigung der Getreidezosstrage | " 12.      |
| 57    | Reichstagsrebe, betr. den angeblichen Nothstand Tanzigs und ber Discehäsen. Entwidelung von Lieban. Mittel zur wünschenwerthen Bermehrung der Jahl der Grundbefiger. Ausbekung der Erbpacht. Begünstigang der Latisundien durch wohlseile Getreidepreise und eine sallsche Seinerspolitik. Großgrundbesiger obne vollswirtbschaftlichen Rugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, 14.     |
|       | Reichstagurebe, betr. die Kornzolle im Lichte der Geschichte.<br>Berechtigung der Agitation der Landwirthe. Große und<br>Aleingrundbesiher haben dasselbe Interesse an den Jollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " 16,      |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zeite |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |       | Der Getreidetranfit. Die Sohe der Getreidepreife im Berhaltnig<br>gn anderen Brodulten. Das Berdienft der Tarifrejorm.<br>Bflicht der Regierung, einen Rothstand zu verhüten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69    |
| Februa | r 21. | Reichstagerede, betr. Die bilatorifde Behandlung ber Boll-<br>novelle. Birfung in fommerzieller und fiefalifder Begiehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75    |
| 29     | 26.   | Rebe beim Schluffe ber Rongo-Ronfereng, betr. Die wirth-<br>ichaftliche Bebentung ber bafelbit gefagten Beichluffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76    |
| März   | 2.    | Reichstagerebe, betr. bie bentiche Stolonialpolitif. Borbebingungen fur biefelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77    |
| r      | 4.    | Schreiben an ben Ariegsminister Bronsart von Schellendorff, bett. die ben Interessen ber laublichen Bewölferung nicht entsprechende Zestliebung ber Termine fur die Uebungen bes Beurlaubtensanbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78    |
| *      | 5.    | Erlag au den Staatssefretär des Reichsichabamts von Burchard, betr. die Zollbehandlung von Schleifholz, holz zur Cellnloje-jabrifation und Grubenholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79    |
| r      | 6.    | Erlaß an ben Botichafter Bringen Reuß in Bien, betr. Die Beichluffe ber öfterreichifch-ungarifchen Bollonfereng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80    |
| **     | 10.   | Schreiben des Grafen Bilhelm Bismard an das Answärtige Amt, bett. Die herstellung eines oberrheinischen Schissaltiste tanals durch die bagerische Pfalz und das Unter-Elfag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81    |
| **     | 10,   | Erlag an den Regierungs - Prafidenten von Berlepich in Duffeldorf, betr. Die zu Gunften der halbieiden - Industrie benutragte Mafpregel ber admission temporaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82    |
| N      | 12.   | Reichstagsrede, betr. die Subvention für Postdampsichissaberbindungen mit überseeischen Ländern. Ban der Schiffe auf dentichen Bersten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83    |
| e      | 13.   | Neichstagsrede, betr. den Jusaumenhang der Postdampservorlage mit der Rosonialpolitit. Die einzelnen Dampserlinien. Wirtischaftliche Bedentung der bischerigen deutschen Rosonien. Werth großer insändlicher Bermögen. Bortheile, die dem nationalen Bermögen ans den Rosonien erwachten. hinveis ans die Kolonialpolitit anderer Großmächte                                                                                                                                                                                             | 85    |
|        | 14    | Reichstagerebe, betr. die Dampferindventionsvorlage. Zu-<br>jammenhang derselben mit der Kolonialfrage. Wirthichaft-<br>liche Bedentung derselben und der Kolonien. Der angebliche<br>Zusammenhang der deutschen und der ölterreichischen Zolf-<br>novelle. Bicklitigung politisch-pragmatischer Zollverträge mit<br>Desterreich. Der Angen von Kolonien. Ausbreitung des<br>deutschen überzeichen Handels. Betrachtungen über die<br>Wichtigkeit bezw. angenblickliche Entbehrlichfeit einzelner der<br>pragsicklageren Dampferstutien. | 90    |
|        |       | Detaclanagement 2 ampletiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90    |

## xxxviii

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| März  | 16.   | Meidistagsrede, betr. Vorbedingungen für eine fruchtbare<br>Kolonialpolitik. Die Wahl der Kolonien war Sache der<br>Handelsinteressenten. Begriff Kolonie. Auflimatifirungsfrage.<br>Gedentung der Kolonien als Thore für deutsche Arbeit,<br>deutschie Einitigation und deutsche Kapitalanlage. Empfehlung<br>der afrikanischen Dampserlinie. Die Kolonie westlich von<br>Zanzibar                                                                                         | 94    |
| März  | 27.   | Bertraulides Gespräch, betr. bas Tabadmonopol und bie Brauntweinbestenerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97    |
| April | 28.   | Schreiben an die gur engeren Submiffion für die inbrentio-<br>uirten Poftbampfichiffslinien eingeladenen Firmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99    |
| Mai   | 4.    | Reichstagsrede, betr. die Börfeustener und das Arbitragegeschäft. Birtung der projettirten Stempelstener auf die landwirthsichaftlichen und industriellen Geschäfte. Berechtigung der Börsenstener. Der Produzent soll die Geschäftssteuer nicht                                                                                                                                                                                                                            |       |
| **    | 5.    | tragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   |
| P*    | 9.    | Reichstagerede, beit, die Eine u. Durchführung der Sonntags-<br>seier. Einfluß auf den Arbeitersohn und die Exportsähigkeit<br>der Andultrie. Eingehen auf eine Enquete. Wer joll den<br>Unsfall des Sonntags tragen? Halide und echte Arbeiter-<br>freunde. himmeis auf das Anstand. Geneigtheit der Arbeiter                                                                                                                                                              | 101   |
| ,     | 11.   | den Lohnaussall zu tragen Reichestagerebe, betr. das Abkommen mit Spanien wegen Berzichtes auf die Pindung des Roggenzolls. Die fünanzielle Seite der Kornzölle. Die Päder und die Kornpreise. Bertheidigung der Kornzölle. Dauzig und Königsberg saben unter deusschen nicht gestiten Ter aussändische Produzent trägt den Zoll. Der Handel seidet nicht darunter. Di wohlseites Ard ein Glich sir den Arbeiter. Pluzost eine böswillige Bezeichnung für den Getreidezoll. | 111   |
| ,     | 16.   | Schreiben au eine Anzahl Samburger Raufleute, betr. ben Smport bes für Düngungezwede wichtigen Chilifalpeters auch in Ariegezeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134   |
| 77    | 80,   | Schreiben au den Zentralvorstandber Bauernvereine Thuringischer Staaten und angrenzeuder Länder, betr. Die Ginführung ber Doppelmahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134   |
| "     | 31.   | Schreiben an die Königlich prengifde Staatsregierung, betr. Die Birfulation ber Scheidemflugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135   |
| Juni  | $S_*$ | Riffugen. Schreiben an ben Bundesrath, betr. Die Aus-<br>pragung von Cinnarts und Cinnfenniafücken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136   |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beite |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zuni    | 16.    | Riffingen. Schreiben an ben driftlich-jozialen Arbeiterverein in Bochun, 3. H. bes herrn Meinde, betreffend die Sonntagsruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141   |
| Anguft  | 17.    | Barzin. Botum, betr. die Perstellung des Rord-Ditice-Kanals.<br>Brithschaftliches Juteresie Sossiering und der gauzen preußischen<br>Officetüste daran. Motivirung des Präzipualbeitrags Preußens<br>im Betrage von 50 Millionen Mart                                                                                                                                                                                                | 142   |
| Septen  | nb. 9. | Bargin. Erlag an die Regierungspräfidenten, Regierungen 2c., betr. die Untersagung des Betriebes tonzessionspflichtiger gewerblicher Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145   |
| Rovem   | h 98   | Reichstagerebe, betr. Die Biele ber beutiden Rolonialpolitit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146   |
| Dezemi  |        | Schreiben an bas hauptbireftorium ber pommerichen ötono-<br>mifchen Gefellschaft in Berlin, betr. Begunftigung und Schut                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| **      | 30,    | ber intanbiiden Wolle Schreiben an die Deputation ber Manifelbiden Aupferschiefer bauenden Gewerficaft zu Gisteben, betr. die Ginfuhrung eines Robfupferzolls                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148   |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140   |
|         |        | 1886.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| (Januar | 29.    | Abgeordnetenhausrebe, betr. die Biederaufnahme des Brannt-<br>weinkonsum-Steuerplaus im Falle der Ablehnung des Brannt-<br>weinmonopols im Reichstag                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151   |
| Februa  | r 3.   | Bertrauliche Bemerlungen, betr. die Borbereitung po.t Geset-<br>entwürfen. Die Branntweinsteuer-Reform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152   |
| **      | 25.    | Schreiben an den Borsihenden des Nachen-Burticheider Grund-<br>nud Handlestgervereins, L. vom hofe, betr. die Beschwerben<br>über Ungleichheit der beschenden Besteuerung. Abhülse<br>mittelst erhöhter Brauntweinbesteuerung                                                                                                                                                                                                        | 155   |
| Mars    | ٠)     | Bertrauliche Bemerkungen, betr. Die Bahrungsfrage. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   |
|         |        | Branntweinbesteuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155   |
| **      | 6.     | Reichstagsrebe des Staatsfefretars v. Bötticher, betr. bie Behinderung Bismards an den Reichstagsverhandlungen über das Branntweinmonopol                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 156   |
| *       | 12.    | Schreiben in Erwiderung auf eine Abresse aus Salle, betr. bie Einsubrung des Branntweinmonopols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159   |
| *       | 26.    | Reichstagsrede, betr. das Brauntweiumonopol. Bisherige<br>parlamentarische Behandlung der Borlage. Die Folgen der<br>Brauntweinfrisse. Die Frage des Kartosselbaues. Das sinanzielle<br>Bedürsniss der Borlage. Die Roth der Gemeinden und die<br>Steuerezestutionen. Die Gemeindechunsten und die Zuschlässe<br>zu den direkten Steuern. Brägravirung der Landwirthschaft<br>und des Grundbesises. Brauntwein ein geginnter Steuer- |       |

|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sette |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |      | objekt. Erhöhung der Branntweinbestenerung im Stadium der Produktion. Das gewerbliche Ginkommen des Schaukwirthes. Stärkung des Reichs durch das Monopol. Beseisigung der Matrikalarbeiträge durch Einsührung indirekter Stenern. Eventualitäten für den Fall der Ablehung des Monopols. Die Stenernberburdungen. Borzüge des Monopols vor einer Konsumstener. Die Znichläge zu der Grundskallen. | 140   |
|         |      | und Gebändesteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160   |
|         |      | 1887.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Zanuar  | 11.  | Reichstagerebe, betr. eine Belenchtung ber wirthschaftlichen Lage an ber Sand ber Statiftif über bie Sparfaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178   |
| ,,      | 12.  | Reichstagerede, betr. die Gublung mit den Arbeitern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180   |
| *       | 13,  | Reichstagerede, betr. Die Statiful Der Sparfaffen. Rudichluffe<br>auf Die wirthichaftliche Lage ber Aderbau treibenden und                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150   |
|         | 24.  | ber induftriellen Provingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180   |
| ,       | -7.  | von Monopolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182   |
| Februar | 15.  | herrenhandrebe, betr. Die Feinfellung ber finangiellen Leiftungen für Die Bollefcule. Die gerechtere Bertheilung ber Schullaft                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188   |
| Angnît  | 16.  | Nissingen. Schreiben des Geheimraths Dr. v. Nottenburg an<br>den Borsigenden des Bereins für Spiritusindustrie, betr. das<br>Projekt einer Spiritusmonopolbauf                                                                                                                                                                                                                                    | 188   |
|         |      | 1888.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Februar | 23.  | Schreiben an ben Borfibenden des Geschäftsfomitees ber bentichen allgemeinen Ausstellung für Unjallverhütung, Direftor Roefide in Berlin, betr. diese Aussiellung                                                                                                                                                                                                                                 | 193   |
| p       | 24.  | Erlaß an Die Melteften ber Ranfmannichaft in Berlin, betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|         |      | die an der Berliner Getreideborfe bestehenden Migftande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194   |
| März    | 29.  | Schreiben an ben Bundesrath, betr. Die weitere Umpragung filberner Zwanzigpfeunigftude in Zweis und Funfmarfitude                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198   |
| Novemb  | . 6, | Friedrichsens. Echreiben an ben Oberftaatsauwalt hamm in Roln, betr. Die Unterbrudung bes Stlavenhandels und ben Echup ber bentichen Rultmarbeit in Afrika                                                                                                                                                                                                                                        | 205   |
|         |      | 1889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Sannar  | 26,  | Reichstagerede, betr. die Anfgaben ber bentscheinischen Gesellschaft. Bolfewirthichaftlicher Außen der Kolonien.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (WM)  |
| om zu.  | 90   | Rente berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 209   |
| März    | 29,  | die Altere- und Invalidenvernicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211   |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beite |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mai      | 18.  | Invaliditäts- und Altersverficherung. Widerlegung einzelner<br>Einwendungen. Der Zug nach dem Welten und in die großen<br>Städte. Die Jahl der Arbeiter auf einem Gute. Berichulbung<br>der Bestiger. Mahregel gegen den Mangel an Kohlen. Einfluß des Geiebes auf die Landwirthschaft. Schassung von |       |
|          |      | 700 000 fleinen Rentnern. Das fleine Sandwert                                                                                                                                                                                                                                                         | 215   |
| Juni     | 5.   | Schreiben an br. Fabri, betr. Die beutiche Rolonialpolitit                                                                                                                                                                                                                                            | 227   |
|          |      | 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Januar   | 31.  | Schreiben au ben Prafibenten bes Abgeordnetenhaufes Birt-<br>lichen Geheimen Rath v. Köller, betr. bie Abgabe bes<br>Sanbelsministeriums burch Bismard                                                                                                                                                | 021   |
| Februar  |      | Sanbelsministeriums durch Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234   |
| geotuut  | ٥.   | eine internationale Regelung ber Arbeiterschutzirage                                                                                                                                                                                                                                                  | 237   |
| März     | 8.   | Telegramm an den Deutschen Bauernbund, betr. Fürforge                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|          |      | für die Landwirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                               | 238   |
| ~        | 9.   | Schreiben an ben Borftand bes Zentral-Ausschuffes ber ver-<br>einigten Innungsverbande Deutschlands und bie ständige<br>Deputation bes Innungs-Ausschuffes vereinigter Junungen                                                                                                                       |       |
|          |      | aus Anlaß bes Scheidens aus ber Stellung als Sandelsminifter                                                                                                                                                                                                                                          | 239   |
|          |      | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|          |      | Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Herbst 1 | 889. | Dentidrift bes Geheimen Ober-Regierungsraths Gamp, betr. bie Ausstandsbewegung ber Grubenarbeiter und bie Ragregeln zu ihrer Befainpfung.<br>Entifehung bes Ausstandes und feine Ursachen.                                                                                                            |       |
|          |      | a) Rheinland-Bestsalen                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241   |
|          |      | b) Dberschlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249   |
|          |      | c) Riederschlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 252   |
|          |      | Beichräufung der Kohlenausjuhr                                                                                                                                                                                                                                                                        | 255   |
|          |      | Rugbarmadung der einheimischen Bafferfrafte                                                                                                                                                                                                                                                           | 258   |
|          |      | Beichräufung ber Bertragsfähigfeit ber Minderjährigen<br>Beichräufung ber Freizügigfeit, sowie bes Koalitions-                                                                                                                                                                                        | 259   |
|          |      | und des Berfammlungsrechts für die Minderjährigen                                                                                                                                                                                                                                                     | 262   |
|          |      | Ahubung des Bertragsbruchs                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265   |
|          |      | Berlängerung ber Rundigungsfrift                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267   |
|          |      | Seghajtmachung der Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270   |
|          |      | Forderung der Arbeiter-Genoffenichaften gur Beichaffung                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|          |      | billiger Lebensmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 276   |

| Die Schaffung einer Arbeitervertretung           |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Beichleunigung bes Strafverfahrens               |      |
| Bericharfung ber Strafgefege                     |      |
| Bericharfung bes Strafvollzuges.                 |      |
| Beichäftigung ber Strafgefangenen in ben Bergive | rten |
| Bergrößerung ber Rohlenvorräthe.                 |      |
| a) Auf ben Salben                                |      |
| b) Bei öffentlichen Unftalten                    |      |
| c) Bei Privaten                                  |      |
| d) Auf ben Staatsgruben                          |      |
| Beffere Ausbildung ber Bergarbeiter              |      |
| Ausgebehntere Berwendung jugendlicher Arbeiter   |      |
| Berforgung ber Ausstandsgebiete mit Rohlen .     |      |
| Conftige Dafregeln auf bem Gebiete ber Bermalti  | una  |

fürst Vismarck als Volkswirth.
III. Kand.

- 3. Januar 1885. Schreiben an ben Reichstag wegen Borlage eines Gesetheutwurfs, betreffend bie Hufallversicherung ber in Iand- und foritwirthichaftlichen Betrieben beschäftigten Personen. 1)
  Unersebiat geblieben. 2)
- 4. Januar 1885. Schreiben an den Reichstag wegen Einbringung des Entwurfs eines Postsparkaffengesetes.3) Unerledigt geblieben.
- 6. Januar 1885. Notum, betr. die Erhöhung der Betreidegölle4) und die Golggölle.

Er (Bismard) glaube, daß Weizen mit einem höheren Zoll als alle anderen Getreibegattungen belegt werden könne, weil er durch ben

2) Begen ber Biederbefaffung des Reichstags mit ber Borlage vgl. unten

7. Januar 1886.

4) Die aus bem Berte "Fürst Bismard als Boltswirth" Bb. II C. 192 befannt, hatte ber Kangler Die von ihm bereits feit geraumer Zeit für nothmendig erachtete Borlage wegen einer Erhöhung der Getreidezölle am

<sup>1)</sup> Die Motive betonten das Bedürfnig der Ansbehnung der Unfallversicherung auf die lands und sorftwirthickgiftlichen Arbeiter und die Nothswendigkeit, den besonderen Berhältnissen der gedachten Arbeiter durch gewisse Kenderungen des Unsalversicherungsgesehes Rechnung zu tragen.

Breisabichlag noch unchr als alle übrigen gelitten habe und weil die Weizen-Konsumenten zugleich die Wohlhabenderen und in den reicheren Gegenden zu Hause seien. Jedenfalls möchte man doch den Bersuch machen, die vorgeschlagene höhere Bezollung durchzubringen. Bei Malz habe er weniger den Schut der Landwirthschaft als den der inländischen Arbeit im Sinne und wünsche dem inländischen Malzer den Arbeitslohn zu sichern.

Bei Buchweigen sei die Geringfügigteit der Einfuhr kein Grund, die armen haibegegenden, die überhaupt Buchweigen bauten, nicht ebenso zu schüben, wie andere Produzenten.

Die Belassung von Mais auf bem geringen Zolle habe ihren Grund barin, daß Mais für unsere Landwirthe hauptsächlich als Hutterkorn von Werth sei, daß Mais zur Saat mit Kleesaat analog stehe, und daß außerdem kein inländischer Maisbau existire, welcher bes Schutzes bedürfe.

Was die Erhöhung der Holzzölle') betreffe, so sei durch den von ihm vorgeschlagenen Unterschied zwischen den Saten 2 und 3 hauptsiachlich der Schutz nicht der intändischen Krbeit bezweckt. Ju Betreff dieser sei zwischen der an die einsach Holzsällung sich anschließenden Bewaldrechtung mit der Art und dem schaftlautigen Fertigstellen zu Rutholz ein so wesentlicher Unterschied, daß die Trennung gerechtsetzigt sei. Derselbe Schutz der intändischen Arbeit sei durch die Höhe des Jolles auf Bretter beabsichtigt und hierbei eher zu wünschen, daß eine noch höhere Kategorie sur gesaumte beziehungsweise sur gespundete Bretter statuirt werde. Gerade weil diese Säte mehr die Holzindusstrie, d. h. die Arbeit als die Forstinteressen berückstigen, sei eine Erhöhung gerechtsertigt.

9 Die vom Reichskausler am 11. Februar 1883 beantragte Erhöhung bes Jolls auf Bans und Aughols war vom Reichstag abgelehnt worden.
Beral Pisswart als Rollsmirths 9th 11 @ 147

<sup>12.</sup> Dezember 1884 badurch eingeleitet, bag er bem Bundesrath zwei Betitionen unterbreitete, welche bajjelbe Ziel verfolgten.

1) Die vom Reichstauzler am 11. Februar 1883 beantragte Erhöhung

Bergl. "Bismard als Boltswirth", Bb. 11 C. 147.

9 Die Joltharif-Rovelle wird von Bismard bereits am 13. Januar 1895 im Bundesrath eingebracht. Wegen der weiteren Stadien der Berhandlung vergl. unten 2. Gebruar 1885.

8. Januar 1885. Neichstagsrede, betr. die Gründe für die Auswanderung. Die lehtere ein Maßkab für das Steigen des Wohlftandes. Andere Motive zur Auswanderung. Die Auswanderung der Cabackarbeiter. Stärkere Auswanderung aus den landwirthschaftlichen Gegenden; Folgerung der Nothwendigkeit eines größeren Schutes der Indukrie und der Landwirthschaft. Die Belastung der Kommunen. Die Höhe des ländlichen Jinssußes. Stenerliche Entlastung der Kesthosen. Erhöhung der Getreidezölle. Die Auswanderung von Landwirthen mit Besth. Die Kornzölle und die Aleingrundbester. Kornpreise unter dem Selbstkosenpreise. Kornverkauf von Kesthern über 3 Morgen. Deutschland bedarf keiner Getreidezinschr. Der Rückgang unseres Körnerbaus.

Der Abgeordnete Dirichlet nimmt an, daß die Auswanderung eine Folge des Druckes sei, den das 1879 eingeführte Schutzollipsem auf unstre Wohlhabeuheit geübt habe. ) Ich erwidere ihm darauf: die Zisser der Auswanderung ist ein ganz genauer Maßstab sür das Steigen unseres Wohlftandes; je besser es und geht, besto höher ist die Zisser der Auswanderung; und daß die Zisser der Auswanderung 1880/81 höher war, ist der Beweis, daß der Schutzoll seine Wirkung auf unsere Industrie gethan hat, und daß es viel mehr Leute in dem Jahre gab, die delb für die Uedersahrt und den Landansauf drüben besaßen.

In den Jahren der Anämie, des Blutmangels, in dem wir uns unter dem Freihandel befanden, schwand die Ziffer der Auswanderung, sie ging herunter, weil die Leute das Geld der Ueberfahrt und des

<sup>1)</sup> Der Abgeordnete Dirichlet hatte tonitatirt, daß zwar eine kleine Albinne der Answanderung des Jahres 1884 gegen das Jahr 1883 jiattgesunden habe, daß aber trot diese Abnahme die Answanderung eine fünfimal so starte sei, als sie vor dem Jahre 1879 gewesen. "Es ist das doch sehr wünschensgenerth wieder klarzustellen, damit nicht aus den ewigen Bemerkungen, daß die Answanderung im Müchgange sei, geschlossen werden misste auf die Segnungen des nenen Jollariss." Die Answanderung von 1879 war in runden Jahlen 33 000, 1880 106 000 und 1881 210 000.

Ankaufs drüben nicht erschwingen konnten. In dem Jahre 1871/72, wo ja bei uns Alles im Golde der Milliarden sich reich fühlte, sanden sich wiederum sehr viel mehr Leute, die bereit waren, auszuswandern.

Ich gebe zu, daß unter Umständen die Reigung, sich dem Militärzbienst, bei den Bauern die Reigung, sich den Grundsteuern und den hohen Kommunallasten zu entziehen, dabei mitwirten kann, aber im Ganzen ist die steigende Auswanderungszisser jedenfalls ein unzwiderleglicher Beweis des steigenden Vermögens und Erwerbs im Lande.

Rur die besseren Arbeiter wandern aus. Rach dem Gut, wo viel Berdienst ist, ziehen sie hin aus weitem Umtreis, weil sie sagen: da tommen wir rasch so weit, daß wir uns drüben in Amerika eine selbstssändige Huse kausen. Durch die Gesetzebung, durch die thörichte Abschaftung der Erbpächt ist es außerordentlich erschwert worden, daß die Leute sich selbständig machen können. Außerdem ist der Druck der Kommunalabgaden, der Gemeindelasten, der Kreiskalien, der Grundsteuer, alles dessenigen, was an Abgaben und sonstigen Berpssichtungen bei uns dem Landwirth die Ausbeutung seiner Scholle erschwert, so viel größer als in Amerika, daß das an sich anzicht; aber nur die privilegirten unter den Arbeitern, die etwas verdient haben, die gute Einnahmen haben, die besseren, sparsameren Arbeiter, die etwas zurückgelegt haben, wandern aus; die anderen, das sind die paupers, die in Amerika zurückgewiesen und die vielseicht weggeschickt werden.

Der Abgeordnete Richter hat als Widerlegung dessen, daß die Fähigkeit auszuwandern und das Passagegeld zu bezahlen ein Zeichen von vergleichsweiser Wohlhabenheit sei, angesührt, es seien nach den Tabacksteueranträgen eine erhebliche Anzahl von Tabackarbeitern auszgewandert. Nun, diese Arbeiter müssen den immer die Wittel gehabt haben, ihre Uebersahrt zu bezahlen. Wenn sie diese gehabt haben, so widerspricht das ja gar nicht meiner Behauptung, daß nur Wohlshabende auswandern. Außerdem glaube ich nicht, daß das mit unseren Tabackversuchen zusammenthängt. So schüchtern ist der Deutsche im ganzen nicht, daß er vor dem bloßen Gespenste einer Drohung mit

irgend einer Form der Tabacktener schon die Flucht über die See ergriffe, um sich davor zu retten nach einem Lande hin, wo der Taback viel höher besteuert ist als bei uns und wo das ganze Tabacksgeschäft unter einem Druck und einer Kontrole sich vollzieht, von der man in Deutschland feine Vorstellung hat. Daß das Eldorado für die Tabackarbeiter gerade Amerika sein sollte, habe ich mir bisher nicht beuten können.

Da, wo blos die Landwirthschaft den Haupterwerbszweig bildet, ist die Auswanderung eine sehr viel stärkere. Was zeigt denn das? wohin weist dieser Wegweiser und? Dahin, unsere Industrie zu schüßen und zu entwickeln und dort, wo sie bisher nicht vorhanden ist, einzusühren. Wo Judustrie und Landwirthschaft sich einander unter die Arme greisen, wie in Westsalen und am Rhein, wo die gesürchteten höheren Kornpreise sind, da sind die Leute hinreichend in der Lage, um auf die Auswanderung zu verzichten, da leben sie ruhig und zufrieden. Der Judustrielle und der Handwerter kausen dort für sehr erschelich höhere Preise, als die Schwankungen betragen, die bei uns überhaupt vorsommen, dem Landwirth seine Produkte ab, und der Landwirth sit das Gleichgewicht der verschiedenen Zweige des Erwerbes und der Thätigseit hergestellt.

In den rein landwirthschaftlichen Provinzen, in Westereußen, Kommern, Posen und Mecklenburg, sühlt der Landwirth, daß er allmälig der Berarmung entgegengeht, und er wendet sich nach Amerika,
wo jede Arbeit geschützt wird; er stücktet sich dorthin gegen die Nachwirkungen des Freihandelssiystems, die bei uns noch nicht überwunden
sind, er sucht sich unter den Schutz der amerikanischen Zölle zu flückten; Umerika schützt die nationale Arbeit, — ob zu hoch oder zu gering,
lasse ich dahingestellt sein. Bei uns ist sie vielleicht noch zu niedrig
geschützt. Bor allem aber kann er in Amerika einen Iohnenden Ackerban betreiben; ob er das bei uns noch kann, ist sehr zweiselhaft. Es
wäre eine sehr große Kalamität, wenn bei uns die Preise sür Getreibe
jo weit sinken würden, daß für dieselben Getreibe bei uns unter unseren
Steuer- und Schuldverhältnissen überhaupt nicht mehr gebaut werden
tönnte; es wäre ein großes nationales Unglück, das größte, was uns betreffen könnte, weil es die zahlreichste Erwerdellasse im Lande treffen würde. Dieser Kalamität sich zu entziehen, wandern hauptsächlich die kleinen Bauern, die kleinen Besitzer nach Amerika aus, wo die Landwirtsschaft noch rentirt, obsischon die Preise wohlseiler sind. Aber man hat für das amerikanische Korn wenigstens deutsche Abnehmer, und deshalb ist das ja ganz natürlich und die Konsequenz der Fehler in unserer Geschgebung, daß aus den landwirthschaftlichen Provinzen die Auswanderung am zahlreichsen ist und aus den industriellen, die in Folge der früheren Schutzschle in den günstigen Verhältnissen noch im Stande sind, sich und andere zu ernähren, geringer.

Ich habe die Höhe der Kommunallasten als ein Motiv für die Auswanderung bezeichnet; ich hatte mich richtiger ausgedrückt, wenn ich hingewiesen hatte auf den Mangel an Schuß für das Gewerbe, was der Landwirth betreibt, und die übermäßigen Lasten, die auf dassselbe allmälig von allen Seiten her abgeschoben sind. Ich nenne in erster Linie die Schullast von einer für manche Gemeinden kaum erträglichen Höhe, wosur die Scaatshülse dringend nothwendig ist; sodann die Wegebaulast, die Grundseuer, kurz alles das, was der Staat sur gut sindet aus Nüblickeitsgründen oder aus Popularitätsbedürfniß im Allgemeinen dem Säckel der Unterthanen aufzulegen, bezw. auf die Kommunen abzuschieben.

Es wird behauptet, daß Alles, was durch Erleichterung der Grundfteuer n. dergl. etwa zu Gunsten der Laudwirthschaft zu effektuiren wäre, verschwindend sei gegenüber der Erleichterung der Zinslast, welche die liberale Wirthschaftspolitik, die sogenannte Politik des Auspauverns, der Landwirthschaft gebracht habe. Wer sein sämmtliches Kapital früher mit 6 Prozent habe verzinsen müssen und hente dies mit 4 Prozent könne, der wisse dies Wirthschaftspolitik zu schähen. Demgegenüber bemerke ich, daß ich Landwirthschaft seit bald do Jahren treibe, aber noch nie in meinem Leben 6 Prozent Zinsen bezahlte, sondern früher  $4^{1/2}$  und sest, so weit ich Schulden habe, 4 Prozent bezahle; also der Unterschied ist so sehr groß nicht, und die Erleichterungen, die man und dabei ins Buch schreibt, fallen in keiner Weise ins Gewicht gegen die Zunahme der Lassen.

Berden täglich neue Laften ben Gemeinden zugefügt, fo tommt

schließlich der Moment, wo das orientalische Sprichwort gilt: es tommt der Strohhalm, der dem Kameel den Nacken bricht, das heißt, der den Hauer zur Answanderung zwingt. Wir haben den Fall gehabt, daß in Folge der Lasten, welche nuperrime auferlegt wurden, ganze Gemeinden ohne Ausnahme eines einzigen Bauern — ich glaube es war in deutschen Theile von Posen — sich zur Auswanderung entichlossen haben, weil sie allein durch die Schullasten zum Konkurse gebracht waren.

Der Abgeordnete Dirichlet bat gemeint, ich mukte in ber Ronfequeng meiner Anficht aus ber Thatfache, bag in ben allerletten Jahren die Auswanderung gurudgegangen, nun wieder ben Schluß gieben, baf unfere Boblhabenheit gleichfalls wieber gefunten fei. Es ift ja moglich, daß fie einen kleinen Rückschritt gemacht hat in den letten Jahren - ich will barüber nicht entscheiben. Aber bas wurde ben genannten Abgeordneten boch noch nicht berechtigen, mir eine folde Konfequeng meiner Meukerung unterzuschieben, bak nun in jedem Sahre, vielleicht in jedem halben Jahre, vielleicht in jeder Woche mit ber fteigenben Bohlhabenheit bie Auswanderung fofort gleichen Schritt halten foll. Außerdem ist die Wohlhabenheit auch nicht das einzige Moment, was zur Auswanderung treibt. 3d fenne eine Menge reicher Leute bei uns, die aar nicht an Auswanderung benken. Außer= bem konnen auf die Bermehrung ober Berminderung ber Luft gur Auswanderung boch die Ruftande in Amerika auch erheblich gurudwirken. Glauben Gie nicht, bag die Leute fich boch einigermaßen befragen bei ihren gurudkehrenden Kameraden, die bort nicht gefunden haben, mas fie gesucht haben, nicht bas Elborabo, mas ihnen von den Agenten porgespiegelt ift, daß Gingelne topfichen werben, wenn fie horen, bag Amerika boch auch Zeiten bat, wo bort bas Unterfommen nicht fo leicht ift, wie es vielleicht noch vor gehn Jahren ober noch por vier Jahren war? Alfo es ift boch nicht gang tair von bem Abgeordneten Dirichlet mir gegenüber gehandelt, wenn er gar feine anderen Auswanderungsmotive außer bem einen, das ich hier in ber Geichwindigkeit gerade angeführt habe, gelten laffen und mich nun beim Borte halten will, bag, ich mochte fagen mit jedem Rurds

zettel, der bei uns zurückgeht, auch gleich die Auswanderung zurücksgehen muß. 1)

Der Abgeordnete Richter beschuldigt die Regierung, bei ihren Steuervorlagen die Absicht zu haben, den Besitzlosen zu belasten zum Bortheil des Besitzenden. Es ist aber gerade das Gegentheil wahr; die Bemuhungen der Regierung sind nicht darauf gerichtet, den Besitz-

Quod erat demonstrandum!

<sup>1)</sup> In einem Artifel vom 26. Geptember 1885 ichrieben Die Berliner Bolitifden Radridten: 211s ber Reichstangler Gurft Bismard feiner Beit im Reichstage ben Cat aufftellte, daß die bei weitem überwiegende Dehracht ber Auswanderer nicht den befithlofen, fondern den befitenden Schichten ber Bevolferung angehore, entstand auf ber gangen Linie ber beutid-freifinnigen Opposition in Barlament und Breife ein allgemeines Salloh, weil allerdings jener Cat mit einem landlanfigen, aber von unferen Ungufriedenheitsparteien forgfältigft genährten Bahne grundlich aufraumt, bem Bahne nämlich, als fei die ftarte bentiche Unsmanderung ein Beweis fur ben, naturlich dem politifden und wirthichaftlichen Snitem ber Regierung gur Laft gu legenden Ruin der weitesten Bolfsfreife. Diefen Lenten, denen die vaterlandischen Berhaltniffe in Bahrheit ebenfo unbefannt und gleichgültig find, als fie fich von fremben Mustern (?) imponiren laffen (fiche Cobbentlub), empfehlen wir zur Berichtigung ihrer Renntniffe bes Auswanderungswefens und feiner Urfachen ein ebenfalls ausländisches Dofmment gn angelegentlichem Studium, namlich die fürglich veröffentlichte frangofifche Auswanderungsftatiftit, welche ben Reitraum von 1882 bis 1884 umfaßt und mancherlei intereffante Gingelheiten barbietet. Befanntlich ift in Franfreich ber Sang gum Answandern weit weniger entwickelt, als bies bei ben germanischen Bolfern ber Fall ift. 3m vorigen Jahre betrng die Befammtgiffer bes frangofifchen Answandererfontingents 3. B. nur 6100. Bon biefen ftammten fait 2000 Berfonen ans den Departements der Byrenaenzone, und das Departement der Nieder-pyrenaen stellte für fich gang allein fast ein volles Biertel der Auswanderer-gabl, nämlich 22,72 Prozent. Unn ift zu bemerken, daß genanntes Departement gn den wohlhabenditen und dabei feineswegs übermäßig dicht bevölkerten Gegenden Frankreichs gehört. Die dortige, überwiegend läudliche Bevölkerung lebt durchweg in behäbigen Berhältnissen. Benn sie gleichwohl eine fo auffallend ftarte Reigung jum Auswandern befundet, fo wird man in Diefer Thatfache gewiß einen hochit fontludenten Beweis fur Die Richtigfeit bes Gingange ermabnten Aneipruche Des Reichefanglere erbliden burjen, daß nicht die armften, fondern gerade die wohlhabenderen Bevolterungs= elemente zur Answanderung neigen. Zu allem Neberfing aber finden wir die reichstanglerische Auffaffung in der französischen Answanderungsstatistif flipp und flar bestätigt, indem es in berfelben beifit: "Es ift gu bemerfen, daß die unbestreitbare Arise, welche wir feit 1882 burchmachen, die Auswanderergahl nicht erhöht hat. Das beweift, daß bei uns die Auswanderung weniger durch den Mangel an Eriftengmitteln, als durch den Sang gn Abentenern bedingt wird, welch letterer um jo entwickelter hervortritt, je größer ber Boblitand ift."

lofen zu belaften, fonbern barauf, ben Befitofen mitfammt bem Befitenben por bem Ruin gu ichuten.

Der Ruin zu Bunften bes Auslandes tritt bei uns bann ein. wenn wir die Majoritat ber Bevolferung, die von ber Landwirthichaft lebt, in die Lage feten, Die Landwirthichaft nicht mehr betreiben gu tonnen; bann verliert biefe Majoritat bie Rauffraft gegenüber ber ftabtischen Minoritat, und die ftabtische Minoritat geht auch zu Grunde: der Arbeiter mit feinem wohlfeilen Brot verhungert, mahrend wir ihn burch Lohnerhöhung und burch Sebung ber Bohlhabenheit des Gefammt= staates in die Lage feten wollen, au leben, und wohl au leben.

Benn ber Abgeordnete Richter fragt, womit wir benn bem Landwirth, ber wegen Ueberlaftung burch Abgaben auswandert, belfen wollen, fo antworte ich barauf gang einfach: burch Berminberung Diefer Laften und burch Erleichterung bes Abfates feiner Brobutte, alfo mit einem Bort: burch Getreibegolle; wir werben Ihnen weitere Borlagen in Bezug auf die Erhöhung ber Getreibezolle bringen 1) und find uns vollständig bewuft, baf wir bamit uns um bas beutiche Land und nun feine Majoritat, Die aus Landwirthen und bei ber Landwirthichaft Jutereffirten besteht, wohlverdient machen.

Es ift nicht gutreffend, wenn ber Abgeordnete Richter fagte, Die Besitzenden manderten nicht aus, jondern nur die Arbeiter manderten aus. 2) Als ich nach Bargin tam, waren bort 11 oder 12 Bauernhoje, jest find es noch 2 Bollbauernhoje und eina 4 Salbbauern; die übrigen haben verfauft und vargellirt, um auszuwandern, weil fie bruben glaubten, beffere Beichafte zu machen, fie find fehr froh gemejen, bag ich ihnen zum Theil ihre Sofe zu einem höheren Preife, als fie pou der Bargellirung erwarten tonnten, abactanft habe, nachbem fie gur Auswanderung entichloffen maren. Mit mir grengt bas

<sup>1)</sup> Bgl. unten 2. Februar 1885.
2) Im Berlaufe ber Rebe ichrantte Bismard feine Unficht über Die Grunde ber Auswanderung ausdrudlich auf Deutschland ein. "Bu Irland mogen die Cachen anders liegen. Die Grlander find im Großen und Gangen weniger ausgewandert, als ansgewandert worden. Gie find auf fremde Roften über Cee geschickt und wurden beutzutage von den Amerikanern gum großen Theil als paupers, obwohl fie auftandige Leute find, gurudgewiesen merben."

Kirchdorf Bussow: das hatte 7 Bauern, als ich hinkam; es hat jest noch 2; 5 davon haben parzellirt und sind ausgewandert.

Der Abgeordnete Richter sagt, es hauble sich bei den Kornzöllen mur um den Größgrundbesiter in Bezug auf landwirthschaftliche Dinge beweist, so ist es der Gedaute, daß der Bauer sein Korn nicht vertauft, soudern alles selbst ist. Was müßte der Wann sur einen Magen haben, wenn er die Erträgnisse eines Bauernhoses von 100 Morgen — so sind sie durchschnittlich — persönlich verzehren wollte und nicht dabei interessirt wäre, ob er das Korn theuer oder wohlseil verlausen tann. Schon ein Besitzer von drei Morgen, wenn er einen Morgen mit Winterforn bebant und auf demselben auch nur 5 Zentner Getreibe produzirt, müßte eine ziemlich zahlreiche Korn essend mit haben — denn daueben werden uoch Kartossells gebaut —, um diese 5 Zentner selbst zu essen. Alle, die so viel bauen, sind also sichertich bei den Kornpreisen interessirt.

Die Betreibepreife muffen auf ber Sohe erhalten werben, bag Getreibe im Lande überhaupt noch gebaut werben tann und bag wir nicht nothwendig und zwangeweise auf überfeeische Berproviantirung angewiesen find. Es murbe bas biefelben Erfolge in hoherem Dage haben, wie die befannte fleine Panit, die vor wenigen Tagen in Eng= land ftattfand, wo man an bas angebliche Auslaufen ber Ranalflotte friegerische Gerüchte funpfte, und wo die Operation ben Erfolg hatte, daß die Bapiere einigermaßen fielen, die Kornpreise aber auf ber Stelle um 12 bis 15 Prozent ftiegen, weil man fich fagte: wie wird fich England, im Falle Rrieg ansbricht, verproviautiren. Bebe Gott, baß diese Frage niemals fur Deutschland vorgelegt werden wird, fonbern bag Deutschland immer in ber Lage bleibe, bas Rorn, welches Die beutsche Nation ift, auch selbst bei sich zu Sause gu bauen, bag wir niemals dahin fommen, daß die Kornpreife niedriger find als ber Roftenpreis, fur ben ber Bentner Roggen überhaupt bei uns gebaut werben faun.

Ich habe behauptet, daß ein Besither von 3 Morgen unter Umsstäuden, wenn seine Familie nicht zahlreich ist, durch seinen Besith ernahrt werde. Der Abgeordnete Richter hat nur von einem Ertrag von

5 Bentner Roggen, ben ich beifpielsweise anführte, gesprochen. Wer aber Roggen baut, baut hochft mahricheinlich auch Rartoffeln und in einzelnen Fällen Rohl. Daß eine Familie von 5 Ropfen von 5 Bentuern Roggen allein fatt werben foll, behaupte ich nicht. Die Familien haben gewöhnlich nicht 4 Röpfe, fie ichwanten zwischen 4 und 5. Ruchte haben fie nicht, fondern fie wirthichaften felbit. Gie banen aljo, wenn fie 5 Bentner Roggen gewinnen, boch mit ziemlicher Sicherheit auch 4 bis 5 Beniner Sommerforn baneben und mit großer Bahricheinlichkeit ca. 60 Zentuer Rartoffeln; bas macht alfo bei 360 Tagen auf feche Tage einen Rentner Kartoffeln. Wenn man fich ben Nahrungswerth, ber barin ftectt, vergegenwartigt, 16 Bfund Rartoffeln auf den Jag, und biefen zu funf Bentnern Roggen und zu dem betreffenden Gewicht an Sommertorn abbirt, fo wird man vielleicht boch meine Meinung nicht fo gang ungereimt finden, daß bie Befiter von über 3 Morgen im Bangen zu ben Kornverfaufenben gehören; ja es ift fogar mahricheinlich, bag ber Befiger von 3 Morgen vielleicht noch einen Theil seines Roggens vertauft, wenn er irgendwie burch Naturalverpflegung in feinem Arbeiterverhaltnig -- benn er wird ge= wöhnlich nebenher noch arbeiten im Dienst Anderer - einen Erfat für bie eigene erbaute Nahrung finbet.

Ich muß ferner wibersprechen, wenn der Abgeordnete Richter behauptet hat: wir bedürsen einer zunehmenden Einsuhr des Getreides. Bas wir selbst essen, bauen wir dreis und viermal im Lande. Bir haben eine Menge anderer Berwendungen der Getreide als zur menschlichen Nahrung. Diese Berwendung wird sich modifiziren und ersmäßigen können; aber es ist mir ganz unzweiselhaft, daß Deutschland im Stande ist, nicht nur das Getreide, welches das deutsche Bolf ist, sondern auch dassenige, was das deutsche Bolf zu anderen Zwecken verbraucht, selbst zu bauen, wenn die Bedingungen des Getreidebaues einigermaßen günstiger gestaltet werden, als sie in diesem Augenblick liegen.

Der Abgeordnete Richter hat gesagt, der Kartoffelban habe einen Rückgang des Getreibebanes veranlaßt. Das ist ein ebenso großer Frethum wie der in großen Städten gewöhnlich verbreitete, daß der Juckerrübenban einen Rückgang des Getreidebanes veranlasse. Beibe

Sackfrüchte haben eine sehr viel stärkere Produktion von Getreibe in ihrem Gefolge, indem sie die Itensität der Landwirthschaft verbesserund erhöhen. Wer mehr Hackfrüchte baut, baut auch mehr Roggen und andere Salmfrüchte.

Benn ber Abgeorduete Richter gesagt hat, ber Korubau fei zurudgegangen, fo ift bas bie gang natürliche Folge bavon, bag ber bisherige Rorngoll zu niedrig ift; es ift nicht möglich, ben Scheffel Roggen und namentlich ben Scheffel Beizen zu bem Preise, zu bem er heute verkauft wird, innerhalb Dentschlands zu bauen. In Folge beffen geht ber Aubau gurud, und er wird noch viel weiter gurudgeben, wenn Gie die Korngolle nicht erhöhen; bann merben Gie die Folge davon feben, daß unfere Ernährung mehr und mehr vom Inslande abhängig wird, und daß der inländische Landwirth und Grundbefiger mehr und mehr außer Staude fommt, feinen Berpflichtungen zu genügen, und die Ranffraft dem nichtlandwirthschaftlichen Landsmann gegenüber verliert; bann werden bie Berren, Die jest leben, Die jest bas große Bort haben und die Ralamitat verschulden, wahrfcheinlich nicht mehr vorhanden fein. Man wird darüber ftreiten unter ben Gelehrten, moher ber Rudgang getommen ift, und erft nach zweitaufend Sahren wird fich vielleicht ein Mommfen finden, der fagt: es hat an den niedrigen Kornpreifen gelegen, daß ber Staat gu Grunde acaauaen ift.1)

<sup>1)</sup> Aus Anlah vorfichender Rede erging an Bismard von Seiten des lands und sorsimirthschaftlichen Bereins in Oppeln nachstehende Adresse: "Eurer Durchlandt haben, wie schon früher, so besonders auch in der Reichstagsfühung vom S. Januar d. J. die wahren Interesse auch in der Reichstagsfühung vom S. Januar d. J. die wahren Interesse auch in der Reichstagsfühung vom S. Januar d. J. die wahren Interesse die Andlassen gegen die auf Hörberung diese wichtigken Gewertszweiges theile schon gerbanen, theils noch geplanten Schrifte, welche ihre Erstärung nur in völliger Berkennung der thatsächlichen Verhältnisse sinden hönnen, in so glänzender Weise woberlegt nuch in ihr Richts anrüdgewiesen, das dies die Gerzen aller Landwirthe in den weiten deutschen Zunden mit Trende und Taut erfüllen nuns. Gestatten Gure Durchlandt den unterzeichneten Mitgliedern des Toppelner sand vom bes Dankes Ausdruch Bereus, ihrerieits diesen Gesüblen der Freude und des Dankes Ausdrucht in der gedachten Einnug über die Lage und die Bedürslissen der Vendwirthschaft in der gedachten Einnug über die Lage und die Bedürslisse der Landwirthschaft aus vollster Secole zustimmen, und mit dem tiesgesüblten Wunschlichen Sand auch der Ventschaft die Verleguntimmen, und mit dem tiesgesüblten Wunschlichen Sand auch der deutschlichen

 Januar 1885. Schreiben an den Minister der öffentlichen Arbeiten Maybach, betreffend die Gerabsehung der Eisenbahufrachten für Düngsalze aus Staffurt unch den östlichen Provinzen.

Eurer Excellenz Schreiben vom 22. v. Mts. habe ich zu erhalten die Ehre gehabt') und sehe den von Ihnen darin in Aussicht gestellten Mittheilungen mit Interesse entgegen. Ich erlaube mir aber jest schon zu bemerken, daß die Schähung des Außens, welchen die Abraumssalze nach Mark und Morgen sur die Landwirthschaft etwa darsiellen, eine sichere Grundlage kaum wird bieten können, weil die Vortseile in den einzelnen Landstrichen je nach Bodenbeschaffenheit, Wirthschaftsart und anderen schwer zu berechnenden Faktoren verschieden. Aber selbst wenn sie überall so bedeutend wären, wie Schulß-Lupig in seiner Vroschüre angiebt, so würde ich daraus den Schluß ziehen, daß die Amwendung der Staßsurter Salze in um so weiterem Maße anzustreben sei.

Das Motiv für eine wohlseile Tarifirung von Düngungsmitteln liegt m. E. in ihrer allgemeinen Rüglickeit und dem Bortheil, welchen ihr Gebrauch und ihre Berbreitung dem Gesammtwohlstand des Landes bringen. Je größer der Rußen ihrer Berwendung ist, desto höher ist der Bortheil für die wirthschaftliche Entwickelung der Gesammtheit, und desto mehr empsiehlt es sich, die Wohlthat auch den entsernteren und ärmeren Landestheilen zugänglich zu machen.

Ich wurde deshalb glauben, daß ein höherer Werth der Dungersfalze für die Landwirthschaft umsomehr für eine Tarifermäßigung ipricht, und möchte die Grenze der Wohlseilheit erst au dem Puntte suchen, von welchem abwärts der Trausport mit Schaden für die Bahnverwaltungen verbunden sein würde. Die Frage, ob der Staat

Landwirthschaft durch Gottes Güte die Fürsorge Ew. Durchlaucht noch lange Jahre erhalten bleiben möge."

<sup>1) 3</sup>m Rovember 1884 hatten sich mehrere pommeriche Landwirthe, welche in ben letten Jahren erfolgreiche Dungungsversuche mit Staßfurter Abraumfalzen angestellt hatten, an ben Reichstanzler mit der Bitte gewandt, darauf hinzuwirken, daß die Bahnfracht fur diese Salze herabgesetht werbe.

die Landwirthschaft unter Umständen auch mit Kosten zu unterstützen hat, verneine ich zwar nicht an sich, sie bedarf indessen einer gesonderten Erwägung."1)

## 10. Januar 1885. Reichstagsrede, betr. die Bedentung von Kolonien als Absahmärkte für die dentsche Industrie.

Rach ber Genefis unserer Kolonien sind mir bieselben zunächst wichtig als neue Absahmarkte für unsere Industrie, auch selbst für die kleinsten Industrien, wie sie der Abgeordnete Hartwig aus Sachsen geltend machte;2) diese Industrien mögen ja in ihrer äußerlichen Bezeichnung kleinlich erscheinen, wo sie aber etablirt sind, versehen sie doch eine Menge Deutsche mit Nahrung und mit lohnender Arbeit.

Aus biesem Grunde bitte ich auch, die Kolonien3) nicht außer Nugen zu lassen, die für Ansiedlungen beutscher Ackerbauer — ich meine also

2) Der Abgeordnete hartwig erwähnte den Bezug von buntem Papier und Auflitnitenmenten für die Reger. Bergl. den stenographischen Bericht über die Reichstagsfigung vom 9. Januar 1885 S. 508.

<sup>1)</sup> Der Minister der öffentlichen Arbeiten genehmigt versuchsweise einen Ansnahmetaris für die Düngsalze aus Staßfurt (Erlaß vom 28. Dezember 1888).

<sup>3)</sup> Die wichtigfte und zuverläffigfte Quelle ber Rolonialgeschichte bilben die Beigbucher, wovon bisher 18 Sefte ericienen find. Auf einige andere Quellen (Dentschriften 2c.) ift im Sandbuch des bentichen Konfularwesens von v. Ronig, Berlin 1888 G. 454 ff. hingewiesen. Dafelbft ift anch eine furge Beichichte des Erwerbes der Rolonien enthalten, welche aber mit bem Sabre 1888 abichließt. Gerner fann auf die thatfachlichen Angaben in "Gustav Meinecke", Moloniales Jahrbuch, 2 Bande 1888 und 1889, sowie auf besselben "Deutscher Kolonial-Nalenber" hingewiesen werden. Letterer ift bereits für 1891 erfchienen und bis auf die nenefte Beit fortgeführt. Derfelbe enthalt auf C. 191 auch ftatiftifche Daten über die Große ber Rolonien, welche, joweit Afrifa in Betracht tommt, auf Berechnungen Des Geographis ichen Inftitute in Beimar beruben. Da bei verichiedenen Rolonien, wie Zogo und Namerun, die Grengen nach dem Innern noch unbestimmt find, ift der Werth berartiger Angaben mehr ober weniger problematifch. Dies gilt namentlich auch von ber Ginwohnerzahl, bezüglich beren fich in geographifden Tabellen und andermarts verftrent Angaben finden, welche von einander vielfach beträchtlich abweichen. Neber den Handelsverkehr der Kolonien enthält das seit 1. April 1890 erscheinende amtliche "Deutsche Rolonialblatt", über die miffenschaftlichen Forschungen die in 3 Jahrgangen vorliegenden "Mittheilungen von Foridungereifenden und Gelehrten ans ben bentichen Chutgebieten" Radprichten.

Die tropischen Kolonien - nicht unmittelbare Ausficht bieten, sondern nur bafur, bag wir von ben Ruftenpunften aus, Die wir offuvirt haben, Bege nach Abfatgebieten finden und Berbindungen fur Abjat unferer beutichen Induftrieprodutte aller Art angufnupfen im Stande find. Die Regierung hat Autoritäten wie benen ber Berren Woermann, von Jangen und Thormablen, Diefer Samburger Firmen, Diefer angesehenen, fürstlichen Raufhauser, Die mit ihren eigenen Interessen, mit ihrem gangen Bermögen für ben Erfolg ber Unternehmungen engagirt find, volles Bertrauen geschenkt. Benn die taufmannische Aristofratie eines großen Sandelsemporiums, des erften in Deutschland, bes erften auf bem Kontinent, Dieje Wege ans freier Bahl eingeschlagen bat, nicht etwa genothigt burch irgend eine Regierungsinitiative, und fie steht nachher bafür ein, fest ihr Bermogen bazu ein: hat benn Deutschland zu bem faufmannischen Geschick feiner erften Sandelsstadt nicht fo viel Butrauen, bag ce ihr ba mit 50 000 Mart ober einer Bartaffe zu folgen im Stande ift?1) Sind die Samburger fo einfaltig, daß fie nicht miffen, was ihnen frommt? Saben wir gegen Samburg, den eigentlichen Führer unferes beutschen Ervorts nach überfeeischen Landern, ein foldes Miftrauen, daß wir glauben, die Leute werden die deutschen Interessen entweder taufmannisch nicht verstehen oder aus egoistischen Interessen falfch behandeln, dann verzichten wir auf die Aftion, bann friechen wir auf unferen Thuringer Bergen gufammen und feben bas Deer mit bem Ruden au. Das ift bas befte, mas wir thun fonnen.

13. Januar 1885. Schreiben an das Direktorium des Vereins für die Rübenzuckerindustrie des Deutschen Reichs, betr. die dreimonatliche Verlängerung der Kreditsrist der Rübenzuckersteuer.

Dem Direktorium des Bereins für Rübenzuderindustrie des Deutschen Reichs erwidere ich auf die Eingabe vom 9. d. Mts. wegen

<sup>9 50 000</sup> Mark hatte die Regierung geforbert für die wissenschaftliche Ersorichung von Aritalis die Barkasse war zum Gebrauche bes Gonverneurs von Kamerun bestimmt.

breimonatlicher Berlangerung ber Rreditfrift ber Rubenguderftener, daß ich die Mitwirkung bes Reichtags bei einer berartigen Entschließung um fo weniger glaube entbehren zu tonnen, ale bie Berftellung bes Bleichgewichts für bie Staatstaffe burch entiprechende Berlangerung ber Fälligfeitefrift ber über bie Ruderausfuhren biefer Rampagne ertheilten Bonifitationsanerkenntniffe ausgeschloffen ericheint. Ich bin aber im Sweifel, ob es Ihren Bunichen forberlich fein murbe, wenn ich meinerseits im Reichstage eine Initiative im Ginne berfelben ergreifen wollte.1) 3ch ftelle Ihnen baber anbeim, junachit für einen geeigneten Antrag an ben Reichstag Sorge zu tragen,2) und wurde im Falle einer zustimmenden Beichluffaffung bereit fein, auf eine moblwollende Ermagung beffelben in ben weiteren Stadien bingumirfen.3)

## 13. Januar 1885. Erklärung des Geheimen Regierungsraths Camp in der Petitionskommission des Reichstans4), betr. die ftaatlidje Organisation der Arbeiternadimeisung.

Der preufifche Sandelsminister theile die lleberzeugung, bag bie gegenmartige Art ber Arbeitenachweifung, welche porzugeweise in ben Sanben von Bripatunternehmern liege, Die Diefen Beichaftszweig als Gemerbe betrieben, weder den Bedürfniffen ber Arbeitnehmer noch benen ber Arbeitgeber entiprache, und habe in Burbigung ber großen polismirthichaftlichen und iogialpolitischen Bebeutung ber Organisation einer alle Berufegmeige um-

2) Gin folder Untrag murbe gur zweiten Berathung von bem Abgeordneten Grafen von Sade gestellt. Bergl. bie Reichtags Drudfache Rr. 346 a. a. D. und bie itenographischen Berichte G. 2509 ff. und 2586 ff.

<sup>1)</sup> Dies geschah auch thatsächlich nicht; vergl. ben bem Reichstag von Bismard vorgelegten Gesehentwurf, betr. Die Steuervergütung für Juder, Reichstags-Dructiache Rr. 289, 6. Legislatur-Beriode, I. Session 1884/85.

a. a. D. und die stenggraphischer Sertalie (S. 2009). und 2080 sp.

3) Der Neichstag und Bundesrath nahmen den Antrag des Grafen Hade bereitwillig an, da derselbe von der Billigkeit begründet war. Zu vergl. §. 2 des Gesesse, betr. die Steuervergütung für Zuder z. vom 13. Mai 1885, R.G.-Bl. (S. 91. Zu vergl. auch §. 4 des Gesches vom 1. Juni 1886, betr. die Besteuerung des Zuders, R.G.-Bl. (S. 181.

4) Abgegeben bei Berathung des von dem Arbeiter Otto Kußunann aus

Breslau porgelegten Befegentwurfs, betr. Die Arbeitenachmeifung. Gine febr inmpathifche Beurtheilung Diefer neuen Dagregel findet fich in ber Deutschen vollswirthichaftlichen Korrespondeng vom 20. Januar 1885 Rr. 6.

faffenden Arbeitsnachweisung bereits Schritte gethan, um eine berartige Organisation in die Wege gu leiten.

Bu diesem Zwede sei zunächst ber Centralverband beutscher Industrieller unter Hinweis auf die große Bebeutung der Frage ersucht worden, sich über seine Stellung zu derselben zu äußern.1) Eine Entscheidung habe der Handelsminister noch nicht getrossen.

15. Januar 1885. Neichstagsrede,?) betr. die Festschung eines Normalarbeitstages; gleichmäßiges Bedürsniß eines Normallohusahes. Internationale Verabredungen über einen Normalarbeitstag.

Ichkeit eines Normalarbeitstages ganz einverstanden. Ein Mazimalarbeitstag hat die Gefahr, daß ein jeder Arbeitgeber sich berechtigt halten wirde, die auf das Mazimum herauszugehen, auch der, welcher es früher nicht gethan. Wenn es heißt: "14 Stunden — was ich für einen ungeheuerlichen Arbeitstag und für unzulässig halte — dürsen nicht überschritten werden," so wird auch der Arbeitgeber, der bisher nur 10 oder 12 Stunden arbeiten ließ, sich sagen: bis 14 Stunden fann ich gesehlich gehen! Darin liegt die Gesahr sür eine Mazimalsbestimmung.

Ein Normalarbeitstag, wenn er fich erreichen ließe, ware ja

<sup>1)</sup> Gemeint ist das Schreiben des Ministers sür Handel und Gewerbe an das Direktorium des Gentralverbandes deutscher Isbal: "Bon betheiligter Seite ist, um dem in einzelnen Industriezweigen zu gewissen zeiten regelmäßig wiederkestenden oder durch besondere Berhältnisse vorübergesend verursachten Arbeitermangel wirkziertungsgenzutreten, in Anregung gebracht worden, den Arbeits», bezw. Arbeiternachweis öffentlich zu organisten und zu diesem Jweck dissentigen Zweck des Ausgleichs des Ileberssnissen und des Mangels an Arbeitern dazu beitragen würden, nicht blos der Judnitzte im Bedarfsfalle die Ersangung der benötigigten Arbeiten bie Knaglegegnheit zu erleichtern, so ersuche ich das Direktorium ergebenst, die Angelegenheit der Erwägnung mntezziehen und mich bennächst mit dennachsi mit einer Ausgerung über das Ergebnis beressen.

<sup>2)</sup> Bei Berathung des Antrags der Albgordnieten Dr. Freiherr von Gertling und Genoffen wegen Borlegung eines Arbeiterschingseigese (Sonntagsarbeit, Franen- und Kinderarbeit, Maximalarbeitszeit erwachjener männlicher Arbeiter),

außerordentlich wünschenswerth. Wer empfindet nicht das Bedürfniß, zu helsen, wenn er den Arbeiter gegen den Schluß des Arbeitstages müde und ruhebedürftig nach Haufe fommen sieht, wenn er ihn mißmuthig unter der Zumuthung von lleberstunden, erdittert darüber sindet, daß ihm die Ruhe nicht gestattet ist, die ihm lieber wäre als das Geld, was er für die lleberstunden noch verdient! Der müßte kein Perz im Leibe haben, der nicht den dringenden Wunsch hätte, dem Arbeiter aus dieser Rothlage herauszuhelsen. Wie dies aber gemacht werden soll, mögen jene verrathen, die den Antrag auf Normalarbeitstag gestellt haben.

Gin Normalarbeitstag bedingt nothwendig einen Normallohnjab; fonft laufen wir Gefahr. bak, wenn man ben Arbeitstag um burde schnittlich 20 Prozent heruntersett, ber Lohnsat unaufhaltsam, ohne daß die Regierung es hindern tann, allmälig ober ichnell ebenfalls um 20 Prozent fällt. Ber foll nun biefen Ausfall tragen? Ber erfett bas? Will man bas aus Staatsmitteln bem Arbeiter erfegen, was er durch Lohnverminderung erleidet? Der Arbeiter hat in den meiften Fällen jest gerade fo viel, wie er bei feinen Bedürfniffen braucht; finkt der Lohn, so hat er weniger. Also das ning ihm auf irgend eine Beije erfest werben. Bill man es bem Arbeitgeber auferlegen, fo ift es möglich, daß einige Industrien das tragen tonnen; ob fie es tragen wollen, ob fie fich nicht zurückziehen, ob nicht da= burch, wie ich vorhin fagte, ber Tod ber Gier legenden Benne eintritt, die Arbeit absolut aufhort, und der Arbeiter gar feine Arbeit mehr findet, - bas ift eine Frage, die fann burch Enqueten ermittelt werben, und ich bin gegen feine Enquete. Man vergegenwärtige fich boch, daß fich im Augenblid in ber Umgebung von Baris Beitungsnadhrichten nach 300 000 brotloje Arbeiter kongentriren, weil bie frangofifche Industrie fich nicht mehr in ber Lage befindet, fie gu beichäftigen. Entichlöse fich ein Fabritant mit Berluft zu arbeiten, jo würden diese 300 000 Leute Arbeit haben; fie würden vielleicht kummer=

somie der ersten Berathung der von den Abgeordneten Lohren bezw. Dr. Aropatische und Genossen eingebrachten Gesehentwürfe wegen Abanderung der Gewerbeordnung.

lich und im Schweiße ihres Angesichts Brot haben und es vielleicht mit einer gewissen Erbitterung genießen, aber sie würden überhaupt Brot haben. Was jest daraus werden soll, das weiß ich nicht.

Mo auch nach ber Seite liegt ein Ertrem, bem man nicht zu nahe treten muß. Die Ronfurreng im Julande fann burch allgemeine Bestimmungen beschränkt merben; aber bie Spipe unserer Industrie ift die Exportindustrie; läßt man die Exportindustrie fonfurrengunfabig werben mit bem Auslaube, fo wird uufere gange Induftrie barunter leiden: Die Möglichkeit, Die Arbeiter gu beschäftigen, wird sofort er= heblich zurudgeben, wenn bie Exportinduftrie geschädigt und nicht mohr mit bem bisherigen Erfolge ju arbeiten im Stanbe ift. find Alippen, Schlla und Charybbis auf ber einen und auf ber auderen Seite; ein allgemeines Regept, bei jedem Sturm, bei jedem Wetter zwijchen Schlla und Charpbbis richtig burchzufahren, wird teiner geben tonnen. Es ift gang unmöglich, das in genereller Beije au reglementiren. Es ift überhaupt, wie ich ichon früher!) bemerkt habe eine gang außerordentlich gefährliche und. ich glaube, undankbare Aufgabe, die Mufion zu nahren, daß fich ein allgemeiner Normal= arbeitstag überhaupt festlegen läßt. Die Filtion, daß Arbeit Arbeit iei, gleichviel wie viel werth fie ift, welchen Ertrag, welchen Lohn fie bringt, - daß da gleiche Bezahlung, gleicher Lohn, gleiche Arbeits= zeit nothwendig fein follen, ift ein Irrthum, und es wurde in ber Praxis fofort fich mit dem größten Schaben für unjere Bohlfahrt beitrafen, wenn wir uns biefem Irrthum bingeben wollten.

Können Sie die Möglichteit schaffen, daß ein Normalarbeitstag in einer sur alle anuehmbaren Länge — sagen wir zehn Stunden — geschaffen werde, ohne daß der Arbeiter au Lohn verliert, und ohne daß eine Industrie leistungsnufähig wird, dann thun Sie es. Aber weun Sie diese Aufgabe für Deutschland allein erfüllt haben, danu haben Sie noch das wenigste gethan; es sei denn, daß Sie Deutschland mit einer chinesischen Maner umgeben könnten, und daß wir nus in Konsumtion und Produktion gegenseitig vollständig genügten, die Nation in allen ihren Ständen und Abtheitungen. Das ist aber

<sup>1)</sup> Bgl. "Fürst Bismard als Bolfswirth" Bb. II C. 103 ff.

nicht ber Fall. Die ganze Sache wäre nur bann aussihrbar, wenn wir durch ein Abkommen mit der ganzen Welt, so wie der Generalsposimeister einen Weltwostwerein gestiftet hat, einen Weltarbeitstagsverein herstellen könnten zugleich mit einem Weltlohnsatzverein, der Amerika, England und alle, die Industrien haben, kurz alle Welt umfaste, und daß auch keiner sich unterstände, seinen Beamten und seinen Aussichtssbeamten — oder diese ihren Arbeitern — zu gestatten, im Interesse der Konkurrenz von diesem Sate im mindesten abzuweichen. Daß das nicht möglich ist in der Welt, in der wir leben, das werden Sie selbst mir zugeben.

Benn wir aber allein auf diese Bahn uns begeben werden, dann haben wir auch allein die Folgen unseres Experiments zu tragen, und ich glaube nicht, daß es uns gelingen wird, auch nur einen einzigen unserer Nachbaru zur Nachfolge zu bewegen. Diesenigen, die es gethan haben, haben es nur anscheinend möglich machen können. Nicht überall wird das Besolgen der Gesetz so genau überwacht, wie bei uns, und in Folge dessen ist nicht überall dieselbe Gewissenschaftsteit vorhanden. Der Arbeitstag ist thatsächlich nirgends durchzgesührt; angeblich noch am genauesten in der Schweiz. Daß er auch dort umgangen wird und toto die umgangen wird, daß von den forerolirenden Beannten überall die Unmöglichseit eingesehen wird, das gegebene Versprechen zu halten, ist alleemein besannt.

Wir, die verbündeten Regierungen, wollen aber keine Bersfprechungen geben, die wir nicht glauben halten zu können; je mehr wir von dem dringenden Bunsch beseelt sind, für die arbeitenden Klassen nicht blos, sondern für alle Nothleidende und den unteren Stenerklassen Augehörige durch den Staat zu thun, was irgend in den Krästen und der Möglichkeit des Staates ist: um so weniger werden wir uns dazu hergeben, nach Popularität zu khaschen dadurch, daß wir Dinge versprechen, die wir nicht für realisirdar halten.

<sup>1)</sup> Die fammtlichen gestellten Untrage wurden einer Kommiffion überwiesen, und führten zu feinem praftischen Ergebnig.

18. Januar 1885. Schreiben 1) an den Staatssekretär des Reichsschahamts von Burchard, betr. die zollfreie Bulassung feiner Bannmollgarne im Interesse der inländischen Galbseiden-Industrie. 2)

Bie Em. Ercelleng aus ber beifolgenden Sammlung von Berichten und Borftellungen erfeben wollen, haben bie Sandelstammern gu Grefeld, Barmen, Elberfeld und Bielefeld im Berein mit einer Anzahl von Andustriellen den im Juli v. 3. abgelehnten Antrag erneuert, durch Bewilligung einer ber frangofischen Admission temporaire des fils de coton gleichartigen Bollvergunftigung von ber rheinisch= mestfälischen Salbseidenweberei Die Nachtheile abzumenden, von welchen fie durch die Steigerung der Lyoner Konfurreng und burch einen neuerdings eingetretenen Bechfel ber Dobe und ber Betriebstednit bedroht werde. Die Bertreter der inländischen und namentlich der elfässischen Baumwollspinnereien find jenem Antrage fortgesett mit ber Behauptung entgegengetreten, daß in Folge einer folden Dagregel Die im Aufftreben begriffene deutsche Feinspinnerei beeintrachtigt und auch die Mittel= und Grobgarn-Spinnerei des Inlandes in Mitleiden= ichaft gezogen werben murbe. Seitens ber nieberrheinischen Beber wird bagegen bie quantitative und qualitative Leiftungsfähigkeit ber beutschen Spinnereien in Baumwollgarnen von großerer Feinheit als Dr. 60 englich in Abrebe geftellt.

Ich habe hieraus Beranlassung genommen, die gegenwärtige Geschäftslage der heimischen halbseibenweberei und ihre Fabrikationsund Absahbedingungen gegenüber der ausländischen Konkurrenz, sowie

<sup>1)</sup> Ergangen in der Eigenschaft des Fürsten Bismarc als Minister für Sandel und Gewerbe.

<sup>2)</sup> Bgl. zur Frage die Artifel der Weier-Zeitung vom 7. April 1884 Rr. 13 390, Kordő. Allgem. Zeitung vom 18. April 1884, Worgen-Ausgabe, der Deutschen vollkwirthschaftlichen Korrespoudenz vom 30. April 1884 Rr. 33, der Kölnischen Zeitung vom 31. Zauuar 1885 Rr. 31, Zweites Blatt, und vom 20. Februar 1885 Rr. 51, sowie der Vossischen Zeitung vom 19. April 1885 Rr. 181: Zur Frage der Admission temporaire.

auch die allgemeinen Betriebs- und Arbeiter-Lohnverhältnisse in den betheiligten Bezirken eingehend untersuchen zu lassen. Bon den versnommenen Provinzialbehörden wird die Bewilligung der beantragten Zollvergütung im Juteresse des Exporthandels jener Weberei nunmehr dringend befürwortet.

Rach bem Ergebuiß ber wiederholt angestellten Ermittelungen bat fid bie Lage ber Salbseibenweberei in Folge einer im September v. 3. am Rhein eingetretenen Beichäftsftodung wesentlich geanbert. Bahrend vorher die Baarenpreise Dieses Industriezweiges bei machsendem Umichlag noch gunftige waren, der Betrieb lebhaft ging und die Fabritertrage aufrieden ftellten, befindet fich berfelbe jest in einer Rothlage. 3m linkorheinischen Theile bes Regierungsbezirks Duffelborf find gegenwärtig von 33 000 Sandwebitühlen mehr als 8500 unbeschäftigt, Die Friften für Die Ablieferung ber Gewebe erheblich verlängert und Die Arbeitslohne ber Sausweber burchichnittlich um 20 Prozent er= Beitere Betriebseinstellungen und Arbeiterentlaffungen find für die nächste Beit zu beforgen. Die Bergbietung ber Beberlohne ftellt eine nachtheilige Rudwirkung auf Die Berhaltniffe ber Arbeiterlöhne bei anderen Industriezweigen in Aussicht. Dieje ungunftige Bendung tann nur jum geringeren Theil auf bie Birtung ber gur Bebung ber Luoner und St. Stienner Kabritation von ber frangofischen Regierung augeordneten Bollbefreiung gurudgeführt werden. hat allerdings bei ber im Berhaltniß zu den deutschen Barngollen febr hoben Bemeffung ber frangofifden Garugolle eine Startung ber in mauchen Stavelartifeln überlegenen Konfurrenz ber Lyoner und St. Ctienner Beberei auf bem auswärtigen Martte gur Folge gehabt und auch eine gang gleiche Dagnahme feitens ber italienischen Regierung zu Gunften ber lombarbifden Salbfeidenweberei nach fich ge= zogen. Beboch find andere Umftande hingugefommen, um die Berhaltuiffe ber einheimischen Salbieidenweberei miflicher zu gestalten. Der Uebergang ber Beberei von bem Saubbetrieb zu bem Rraftbetrieb ber Bebituble bringt gegenwartig im Julande die Sandweber in Berlegenheiten, welche bas fonfurrirende Ausland größtentheils ichon überwunden hat. Die jaft zehnfach höbere Leiftungsfähigkeit ber mechanischen Webstühle hat eine Ueberproduktion hervorgerufen, welche gerade jest um so fühlbarer in die Erscheinung tritt, als sie mit einem Wechsel in der Moderichtung zusammenfällt. Nachdem der lettere zuerst die Seidenstossweberei ergriffen, hat er sich fürzlich auf die Sammetweberei ausgedehnt, welche disher den reduzirten Betrieb der Stoffweberei noch einigermaßen auszugleichen verwochte und deren abgelegte Arbeiter aufnahn. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß sich im Auslande in fortschreitendem Waße die Wandlung vollzieht, die Rohseide (soie grege) direkt zu verweden und erst die daraus hergeskellten Stosse zu färben, während im Inlande vorwiegend nur gesärbte und gezwirnte Garne verweht werden. Zur Erhaltung der Konturrenz- und Exportsähigkeit ist die betheiligte inländische Pranche gezwungen, dem zu Lyon u. a. a. D. schon eingebürgerten billigen Verschen ver Greneweber und Stücksätzberei nunmehr zu folgen.

Im Uebrigen scheint es, daß die deutsche Feinspinnerei in Baums wolle zur Zeit eine genügende Leiftungsfähigkeit noch nicht besit, um die Ansprüche der inländischen Halbseidenindustrie in Bezug auf die Beschaffenheit, den Preis und die Lieserungsfristen ihrer Erzeugnisse befriedigen zu können.

Diese Umstände lassen es rathsam erscheinen, der von Frantreich und Italien getroffenen Ausnahmemaßregel durch eine gleichartige Ansordnung auf deutscher Seite zu begegnen. Dabei würde aber jedenssalls der Rüctvergütung des zur herstellung von Exportwaaren aufgewendeten Garuzolls vor der von einigen Interessenten bestürworteten Ausschung des Eingangszolls für die seinen englischen Garne der Borzug zu geben sein, weil durch die erstere Wassnahme der trausistorische Charafter der Bergünstigung vermöge ihrer Beschäufung auf die Dauer der gegenwärtigen Kriss und die Rücksichnahme auf die gegenwörtsessen Interessen der Spinnerei besser gewahrt und zusgleich der Zollbetrag sin die Garne zu den im Julande verbrauchten Geweben der Reichstasse erhalten bleibt.

Was das Interesse der letteren anlangt, so handelt es sich um einen jährlichen Konsum von ungesähr 1 000 000 kg baumwollener Feingarne (über Nr. 60 engl.) seitens der rheinisch-westsälichen Halbssiedenindustrie. Bon diesem Snautum werden im verarbeiteten Zustande, hoch gegriffen,  $\frac{2}{3}$  wieder exportirt. Unter Zugrundelegung

eines durchschnittlichen Zollsaßes von 36 M jür 100 kg würde hiernach die beantragte Zollsückvergütung für Preußen ihrem Gesammtbetrage nach etwa 240 000 M im Jahr ausmachen. Aubere Bundespitaaten sommen hierneben nur in unerheblichem Waße in Betracht. Nach jener Kaltulation ergiebt sich für den Berth der betheiligten Exportwaaren Preußens, welcher jett auf rund 75 dis 80 Williomen Warf jährlich zu verauschlagen sein wird, ca. 0,30 Prozent Bortheil. Die Berminderung der Herslungskoften sür diese Artisel berechnet sich im großen Durchschnitt auf 0,66 Prozent. Benn diese scheiligten nach gering sit, so fällt er nach der Ansicht der Betheiligten neben der moralischen Birfung jener Waßnahme doch sür die Fasbrikationsbedingungen und den Außenhandel merkbar ins Gewicht.

Die Durchführung biefer Zollerleichterung würde sich nach den Grundsäten des Beredelungsverkehrs gemäß §. 115 des Bereinszollsgeses vom 1. Juli 1869 voranssichtlich genügend sicher mit Hulfe der öffentlichen SeidensTrochnungsanstalten zu Erefeld und Elberfeld gestalten lassen. Der dortigen Ermittelung von Menge und Beichaffeuheit der zu den Exportwaaren verwendeten Garne würde für Fälle zweiselshafter Zdentität vielleicht noch eine Buchs und Lagertontrole der Webereien nachsolgen können.

Ew. Excellenz ersuche ich, die Angelegenheit in Gemeinschaft mit dem herrn Finanzminister in Erwägung nehmen und im Falle des Einverständnisses eine entsprechende Borlage an den Bundesrath aussarbeiten lassen zu wollen. 1)

25. Januar 1885. Schreiben an ben Reichstag wegen Borlage eines Gesehntwurfs, betreffend ben Beitrag bes Reichs zu ben Roften bes Unichluffes ber freien Sanfestadt Bremen an das beutiche Jollgebiet. 2)

Gefet vom 31. Marg 1885, R.G. Bl. G. 79 ff.

<sup>1)</sup> In Folge ber von bem Reichsichatamt und bem Finangminifterium geltend gemachten Bebenten lehnt Fürft Bismard bemnacht bie begiglichen Untrage ber Sanbelstammern in Erefeld, Barmen und Elberfeld ab. Bgl. unten 10. Marz 1885.

<sup>2)</sup> Der Gefetentwurf ordnete in drei Baragraphen die Ermächtigung bes Reichstanglers an, den auf 12 Millionen Mart foitguftellenden Reichs-

25. Januar 1885. Schreiben an den Berein der gans- und Grundbesther von Aachen, L. vom hofe, betr. Abhülfe der Beschwerden bezüglich der Gebände- und Grundsteuer.

Ew. Hochwohlgeboren erwidere ich auf die Eingabe vom November v. J., daß ich die in derselben zur Sprache gebrachten Alagen bezüglich der Grund- und Gebändestener für berechtigt und das Bedürfniß nach einer Abhülse für begründet halte. Eine solche läßt sich aber, wie ich Ew. Hochwohlgeboren bereits in meinem Schreiben vom 27. Januar 18822) dargelegt habe, nur dadurch herbeissühren, daß durch Vermehrung der indirekten Einnahmen des Neiches die Möglichkeit gegeben wird, für die unabweislichen Bedürsnisse des Staates ander-

beitrag zn leisten und die Mittel im Bege des Kredits stüffig zu machen. In der Begründung bieß es n. N.: "Wag es immersin zweizelbaft fein, ob gegenwärtig, nachdem der Jollanschling Handburgs für eine nache Zeit sichergeitellt ift, der Jollanschling Bremens sur die Entwickelnung des nationalen Wirthschaft verkennen, daß es sir die Bedentung hat, wie vordem, so läßt sich doch nicht verkennen, daß es sir die heimische Produktion und insbesondere für die Förderung der internationalen Berkehrsbeziehungen von nicht unerheblicher Bedentung ist, neben der servorragenditen anch die zweitbedentendike deutsche gebandelsstädt an der Avorbse dem wirtlichglistischen Organismus des Reichs eingesügt zu sehn. Indem der Jugang zur See auch auf dem zweiten hand wie einer der zweiten der zugenen zwischen der zweiten der zugenen zu fehn der einer der zugenen zwischen den merkantilen Interessen Premens und den industriellen Interessen der Verleich von den industriellen Interessen der Verleich und vielseitiger gestalten werden".

<sup>1)</sup> Der Berein führte aus, wenn die Einkommensteuer 3 Prozent vom Retto-Einkommen nehme, so erhebe die Gebändeitener 4 Prozent vom Bentlevertrage, der im Jahre 1877 auf 15 Jahre vom Jahre 1880 ab im Boraus veranlagt und auf den angeblichen Durchschnittsertrag der Jahre 1867 bis 1877 basit sein. Bom Bruttvertrage gingen aber durchschnittlich etwa 40 Prozent ab, so daß die 4 prozentige Gebändeisener 6½ Prozent des Reinertrages ansmache. "Der Jamsbestig zahlt also dem Fistus 3 Prozent Einkommensteuer + 6½ Prozent Gebändeisener — 9½ Prozent an Steneru, während das Anpital nur 3 Prozent gahlen würde, wenn es davon nicht noch mehr als 50 Prozent defraudrite." Aus einer beigefigten Anlage 2, welche zeigte, wie das Einkommen je nach den verschiedenen Erwerdsquellen beitenet ist, ergab sich, daß bei einer Berchguldung des Hansbessiges zur Halfe bezw. zu zwei Drittel des Werthes der Hausbessig noch immer um das dreie die in einstage des mobilen Vernögens belaste sei.

<sup>2)</sup> Das hier in Bezug genommene Schreiben Bismards au L. vom Dofe d. d. 27. Januar 1882 finbet fich abgebruckt in ben "Altenstücken zur Birtificatispolitit bes fürsten Bismard" 9b. 11 C. ob.

weite Deckung zu beschaffen. Alle Bestrebungen ber verbündeten Regierungen nach dieser Richtung hin sind bisher an dem Widerspruch der Mehrheit der parlamentarischen Körperschaften gescheitert, und ich kann mir anch von einem erneuten Bersuche so lange keinen Ersolg versprechen, als es den an der gerechteren Bertheilung der öffentlichen Lasten interessisten Schichten der Bevölkerung nicht gelungen ist, die Majorität in der Volksvertretung für sich zu gewinnen.

2. Februar 1885. Schreiben an ben Reichstag wegen Vorlage bes Gesetehntwurfs, betreffend bie Abanderung bes Zolltarifgesetes vom 15. Juli 1879. 1)

Bgl. 10. Februar 1885.

2. Februar 1885. Schreiben des Grafen Wilhelm Sismarck an den Vorstand des Deutschen Landwirthschaftsraths von Wedell-Malchow, betr. die Veranstaltung einer Statistik über die Belastung des ländlichen Gesthes.

Die Eingabe bes Deutschen Landwirthichaftsraths vom 26. September v. J., betreffend bie Statistif über bie Belastung bes landlichen

1) Die dem Reichstag zngegangene Zollvorlage umfaßte zum größten Theil dieselben Neuderungen des Zolltarifs von 1879, welche bereits in den drei letten Lahren durch besondere Borlagen vergeblich an den Reichstag gebracht morden waren. Zo sehrten ans der Borlage wom April 1882 alle Zollerhöhungen wieder, welche damals vom Neichstage ansnahmslos abgelehnt waren. Dahin gehörten neue Zölle auf Abbeitwaaren und mancherlei Berfiteine, wie Mühlsteine, Schleifs und Beglieine, serner die Zollerhöhungen sin Zeilerwaaren, sin Lichke, Honig, Etearin und Bachs, sin Schiefer und mancherlei grobe Seienwaaren. Die Holzzollvorlage vom 1883 erschien in dem neuen Gesehentwaren neuer und vermehrter Anslage, dem die jett beautragten Sate glingen zum Theil noch beträchtlich sider die von Zudischen vorgeschlagenen Säte glingen zum Deil noch beträchtlich sider die von Zudischen vorgeschlagenen Säte zinnen. Sebenjo war die ganze Zollvorlage vom Trühjahr 1884 in dem neuen Entwurfe wieder zu sinden, so die Zollserhöhungen sir eine Neise seinenen Ehrburste wieder zu sinden, do die Zollserhöhungen sir eine Neise seinenen Genughsische Schaumweine, Arrac, Alum, Cognaco und sin werthvoolere Artiel der Damentoliette (Zpiben, Ztickereien, Spigentleiber, sinsstlich Wlumen, Schumckjedern); anherdem die Cinssipking eines Stückzolles sin Konscauerz der Genückszolles, sowie neue Zölle sin Kähgarn und Ultramarin. Ren waren in der Borlage nur die Erhöhung der Vertreibezölle, serner Zollerhöhungen sir Errobe und Baltwaaren, lowie sir Erzeibezölle, serner Zollerhöhungen sir Errobe und Baltwaaren, lowie sir Erzeibezölle, serner Zollerhöhungen sir Errobe und Baltwaaren, lowie sir Erzeibezölle, serner Zollerhöhungen sir Errobe und Baltwaaren, lowie sir Erzeibezölle, serner Zollerhöhungen sir Errobe und Baltwaaren, lowie sir Erzeibezölle, serner Zollerhöhungen sir Errobe und Baltwaaren, lowie sir Erzeibezölle, serner Zollerhöhungen sir Errobe und Baltwaaren, lowie sir Erzeibezölle, serner Zollerhöhungen sir Errobe und Baltwaaren zu der Schulte der Jute-Ludi

Besites, 1) hat der herr Reichstanzler erhalten und von deren Anlagen mit Juteresse Kenutniß genommen. Wenugleich Seine Durchlaucht die Bedeutung der in der Eingabe geäußerten Wünsche nicht verkeunt, so siellen sich doch deren Ersüllung Schwierigkeiten eutgegen, welche zum Theil schon in der Eingabe, aber noch nicht in ausreichendem Maße gewürdigt worden sind. Allein der Mangel einer Uebereinstimmung zwischen den Katastern und den Grundbüchern, welche 3. B. für Preußen bischer nur in etwa 100 Amtsbezirken vorliegt, läßt die Feststellung der hypothekarischen Schulden des Grundbesissen unausssührbar erscheinen. Aber zelbst wenn diese Erhebung sich bewerstelligen ließe, so verspräche sich er Reichstanzler davon kaum den erwarteten Erfolg. Das Ergedniß würde sich als Material sin etwaige gesehliche Resormen nicht eignen, da die Ursachen der Schulden subsettiet und die Hypotheken keine

Anderer Ansight ist der Reichskanzler bezüglich des zweiten Antrags des Landwirthschaftsraths, die gegenwärtige Belastung des ländlichen Grundbesites mit staatlichen, kommunalen, Genossenschafts und ähnelichen Lasten zu ermitteln. Für Preußen ist eine derartige Statistik in den genauen und sorgfältigen Herrfurthschen Werten bereits vorhanden; ihre Ausdehnung auf die übrigen Bundesstaaten hält Seine Durchslaucht für erwünsicht und der gesammten Landwirthschaft nützlich, und wird gern bereit sein, bei den Regierungen in diesem Sinne zu wirken.

<sup>1)</sup> Unterm 26. September 1884 hatte der Dentiche Landwirthschafteralh dem Reichstanzler die nachstehende, von dessen Kleidution unterdreitet: 1. Der Dentiche Landwirthschafteralh fonstatirt: Aus Grundbeitges in großen Theilen Dentichlands schon zur Zeit auerkannt werden. 1. In Grundbeitges in großen Theilen Dentichlands schon zur Zeit auerkannt werden. 1. In Grundgung jedoch, daß über den Umfang und die Intensivität des Kothstandes sichere statistische Anhaltspunste und sehen, deschieft der Dentiche Landwirthschaftsrath, den Herrn Reichslanzler zu erinden, sämmtliche Umdestenzungen zu Erhebungen und zwar und, einem möglichst einheitlichen Zustem darüber zu vermögen: a) wie hoch die gegenwärtige hypothetarische Berläntldung des ländlichen Grundbesses, und b.) wie hoch die gegenwärtige Belatung des ländlichen Grundbesses mit staatlichen, fommunalen, Genosienichafts- und ähnlichen Valten sich gestalte hat.

Auf die dem Gürtlen Bismard aufäßlich des Meichstagsvotums vom 15. Dezember 1884 übermittelte Abreffe aus den Mansfelder Areifen erhielt der Gief, Bergrafh Leuichner nachstehende Antwort: Berlin, 6. Gebruar 1885. Die

10. Februar 1885. Reichstagsrede, betr. die Erhöhung der folgsölle. Grunde, welche hierfür fpreden. Wiederlegung ver-Schiedener Einmande. Die mohlthatigen Wirkungen der Waldinduftrie. Einfluß der Betreidezölle auf den Breis des Betreides. Niedere Borupreife find nicht erftrebensmerth. Schubbedürftigkeit der Landwirthschaft. Die Getreidegolle kommen nicht blos den Grofgrundbefitern maute. Ein Berfuch jur Befeitigung der letteren. Die landlichen Gandwerker. Die Chancen der ausmartigen Conkurreng. Deutschland kann feinen Betreidebedarf felbft banen. Der höhere Werth des inländifden Getreides. Der fpanifche Gandelsvertrag. Der Werth des Getreidezolls für den Gleinbanern.1)

Der Abgeordnete Solzmann hat gejagt, wir wurden, wenn wir die idwedische Routureng in Dentichland ansichließen, die ichwedischen Solzhandler zu unferen Konturrenten in Solland und Belgien machen. Es icheint bemielben nicht befannt zu fein, baf biefe Konfurreng laugit besieht. Die Abgeordneten aus Ditfriesland und Bestfalen werben

Derren Kollegen übermitteln zu wollen. von Bismard.

1) Bereits in der Reichstagsrede vom 15. Januar 1885 hatte Bismard gelegentlich auf die Wichtgleit der Erhaltung der Landwirthsight hingewiesen. In den solgenden Reden des Kanzlers über die Getreidezölle wurde derfelbe mehrfach zu Wiederholungen früherer Meußerungen veranlaßt.

Auf die Biedergabe diefer Stellen durfte vergichtet werden.

Abreffe, welche Ew. Sochwohlgeboren mir zu übermitteln die Gute hatten, erfrent mid nicht nur wegen ber großen Bahl, fondern auch wegen bes Gewichtes ihrer Unterschriften. Die Bewohner bes Mansfelber Landes find mit ben Bedürfniffen unferer Induftrie and eigener Erfahrung vertrant und ihre Zustimmung zu den Bestrebungen der verbündeten Regierungen zur Erössung nener überseeischer Absatzgebiete ist daher von besonderen Berthe. Ew. Sochwohlgeboren bitte ich ergebenst, den Betheiligten den Ansdruck meines verbindlichen Dankes übermitteln zu wollen. von Bismarch

In Erwiderung auf die Abresse der Lehrer des Stuttgarter Polytechnisums gelangte an den ersten Unterzeichner, Ober-Banrath von Hanel nachstehendes Schreiben: Berlin, den 7. Februar 1885. Die Abresse, mit welcher Eure Hochwohlgeboren und Ihre Herren Kollegen mich beehrt haben, gereicht mir zur besonderen Freude. Bon der Unterstüßung unserer Wirthschaftlich unter Berlingen ber betragen der bei der Berlingen und Beiten der bestimmend der Einfluß berselben auf die Anstinaueren und Beitenburgen der industrieste Kreisse ist Grus Sechnockt. fcannigen und Beftrebungen ber induftriellen Rreife ift. Gure Sochwohlgeboren bitte ich ergebenft, ben Ausbrud meines verbindlichften Dantes Ihren

mir bezeugen, daß das schwedische Holz die Ems auswärts geht und in den Emshäfen mit dem westfällschen Holze konkurrirt. Die Herren vom Oberrhein werden mir bezeugen, daß noch heute, obschon die vor 6 Jahren beschlossenen Holzzölle die Konkurrenz sehr erschwert haben, das schwedische bearbeitete Holz den Rhein auswärts geht bis ins badische Oberland. Also dies Konkurrenz ist schw dängst vorhanden, und die Besürchtung, wir möchten und dieselbe zuziehen in unserem Holzhandel in Holland und Besgien, ist eine illusorische und ohne Begründung.

Er hat ferner die Beforgniß ausgesprochen, daß schwedische Bretter, beren wir nothwendig bedürften, bei uns nicht mehr eingeführt werden tounten. Es ift allerdings mit der Zwed der Borlage, die Ginfuhr ichwedischer Bretter zu vermindern; wir munichen, daß die Schweden ihr Bolg im roben Buftande einführen und bem Deutschen wenigstens die Berabeitung überlaffen. Ueberhaupt hat der Abgeordnete Solzmann Die Solzzölle in feiner Deduktion aus einem Gefichts= puntte aufgefaßt, ber nicht ber ber Regierung ift, wenigftens nicht ber meinige. Er ichien als ben ausschließlichen 3med ber Solggolle anzusehen, die Forsten und die Holzzucht an sich zu schüten. Das ift einer ber Brede; aber ber am nachsten liegende ift boch auch bier ber 3med, die Arbeit ju ichnigen, welche am bolg und im Balbe stattfindet. Bor ber jegigen Bollgejeggebung habe ich beifpielsweise aus Schlefien von Angenzengen vielfach die Rlage gehort, daß die Arbeiter, Die ber ichlefische Bald jouft zu nahren, und Die Spannfrafte, die er fonft zu beschäftigen pflegte, feierten, daß die Fuhrleute und die Arbeiter mit trubem Blid an der Gifenbahn ftanden und Die verarbeiteten galigifchen Solger burchfahren faben burch die Balber, welche ihnen fonft vollauf Beichäftigung gewährt hatten.

Es ist ganz unzweiselhaft, daß ein Wald, der in gutem Bestande und in vollem Betriebe ist, seinen Absah hat und ausgebeutet wird, beinahe so wiele Hände beschäftigt wie der Ackerbau, namentlich, wenn man dahin gelangt, daß man auch die Veredelung des Waldproduttes im Balde oder in dessen Nähe selbst betreibt. Ich kann aus meinen eigenen Ersahrungen sagen, daß etwa 50 hettare gut bestandener und aut betriebener Wald eine Familie beschäftigen. Die Anzahl der Walbarbeiter, die ich thätig sehe, entspricht ungefähr diesem Verhältnis. Wenn die Wälber, in welchen diese Familien beschäftigt sind, in welchen diese Pferde, Juhrleute und Pferdehalter arbeiten, wenn die plöglich, wie das damals in Schlesien die Klage war, todt und leer ständen, und die Leute unbeschäftigt wären, dann entständen Kalamistäten und Gefahren derart, wie der genannte Abgeordnete sie befürchtet hat von dem Steigen der Holzs und Kornpreise; dann entsieht die Unzufriedenheit der Arbeiter. Die Waldarbeiter und die landwirthschaftslichen Arbeiter sind auch Arbeiter.

Es handelt sich nicht blos um Fabritarbeiter in den sächsischen Jabritbezirken; es handelt sich um den gesammten Arbeiterstand in ganz Deutschland, und von dem bilden die landwirthschaftlichen und Forstarbeiter bei weitem die Mehrzahl, für diese zu sorgen ist unsere Aufgabe. Wenn wir einen io wesentlichen Theil der nationalen Arbeit, wie denjenigen, der an dem in Deutschland gekansten und verbrauchten Holz statssiudet, dem deutschen Arbeiter sichern können, so ist das einer der Hauptvortheile, die ich mir von einem Holzzoll verspreche. Bald zu pstegen, ans Wald eine Rente zu ziehen, gesorbert wird, ist ein Rebenvortheil, immer einer, der sowohlständ und die Kluatischen Berhältnisse hoch genug auzuschlagen ist.

Der Abgeordnete Holzmann hat auch das unbegründete Bedeuten wieder vorgebracht, daß hohe Holzpreise die Waldverwüstung bessördern würden. Einmal sind die meisten Wälder in sicheren Hauben, im Staatse und im Rommunalbesit; der Privatbesit aber von Wald wird gewiß dadurch nicht gesördert, und es werden seine wüsten Wälder, die heruntergehauen sind, ausgesorstet werden, wenn man das Holz möglicht wohlseil macht. Eine Prämie aus den Waldbesit, auf die Holzzuhft kann doch nur darin besiehen, daß man theure Holzpreise schafft, dann wird sich der Wald von selbst wieder andauen. Test ist es nicht rentabel, Wald anzulegen, nicht einmal rentabel, heruntergeschlagenen Wald wieder aufzusorsten, und es gehört besondere Liebhaberei und Interesse Arvalbesitzers dazu, wenn er überhaupt Bald, nachdem er ihn verlauft hat, wieder aufsorstet; er sam sich mit Hilse der Zinsauszinsrechnung vollständig klar machen, daß ein

Sparkassenhach dem Walde, den er anlegen will, schon in den ersten 50 Jahren vorausläuft und bei 100 Jahren ganz unerreichbar wird. Rentabel ist die Sache bisher nicht, sie wird indessen dennoch gepslegt. Der genannte Abgeordnete ist also im Jrrthum, wenn er unserer Borslage hauptsächlich die Tendenz zuschreibt, die Holzpreise zu steigern. Die Stala der Verzollung weist nach, daß die Höhe genau mit dem Maße der Arbeit, das in dem Holze steckt, steigt, und meines Erachtens noch nicht in dem ausreichenden Maße.

Ich habe in den Zeitungen Berichte über Verhandlungen von Gegnern der heutigen Borlage gelesen, wonach dieselben von dem Holzsoll Nachtheile in Bezing auf die Verthenerung der Kohlen fürchten. Das zeigt, mit welcher Unwissenheit über diese Dinge geurtheilt und gesprochen wird. Jedermann weiß, daß Brennholz zollfrei ist und zollfrei bleibt.

Also wir wünichen in der That, daß ichwedische Bretter zu uns nicht hereintonmen, daß aber schwedisches Holz zur Nährung der Holzinduffrien, die längs der Dissektste, in Holstein und längs der Nordsektste vorhanden sind, so viel wie möglich und noch mehr als bisher 
hereintommt; wir wollen nur dem Inlande die Arbeit sichern, die an 
diesem Holze zu verrichten ist, von der ersten rohesten Arbeit des Behanens und des zum Brett Schneibens dis zum Behobeln. Das ist 
die Tendenz. Wir werden das Ziel nicht ganz erreichen; denn selbst 
die seigen hohen Zölle becken uns noch nicht einmal am Dberrhein 
vollständig.

Der Abgeordnete Holzmann hat jerner darüber geklagt, daß manche Holzindustrien durch die Steigerung des Holzzolles wesentlich leiden würden. Dos glaube ich nicht; ich glaube: wenn nur das Zertleinern diesseits der Grenze übertragen, und das Rohholz nach wie vor eingeführt wird, so wird das in geringem Maße der Fall sein. Er hat zum Belege angesührt, daß die Cellulosefabriken, mit denen er genauer bekannt ist, das Holz zu — ich glaube, 12 oder 13 Mark schrier er an — das Raummeter bezahlen müssen. Das ist ein außervordntlich hoher Preis. Ich kenne dieses Geschäft auch ziemlich genau ans eigener Ersahrung; ich verkause meinem Mühlenpächter das Holz zur Bereitung von Cellulose für 3 Mark weniger 25 Psennige das

Raummeter. Man hat ferner gefürchtet, daß dadurch viel mehr Rußbolz Brennholz wird. Die Holzqualität ist bei uns noch gar teine verschiedene. Weine Kontratte, nach denen ich der Eellulosesabrit Holz zu liesern habe, besagen nach dem technischen Ausdrucke: "Alobenbreunsholz" habe ich zu liesern; also der Begriss wird dadurch icht vermindert werden. Man kann, wenn man nicht Knüppelbrennholz unter 3 goll Durchmesser inwent, iedes Brennholz zur Eellulosesabrikation verbrauchen, Kieser sowohl wie Fichte, und ich kann dem Abgeordneten Holzmann, wenn ihm daß Holz in Sachsen zu theuer ist, nur auheingeben, nach Kommern zu kommen; ich werde ihm billigeres Holz nachweisen und ihm mit 3 Wart das Raummeter verschaffen.

Die Industrie ist in Sachsen nur am unrechten Blate. Warum siedelt sie sich gerade da an, wo das Holz am theuersten ist? Man wirst der Forstverwaltung vor, daß sie ihr Geschäft nicht richtig betreibt. Diesen Borwurf gebe ich dem genannten Abgeordneten zurück. Er würde sein Geschäft richtiger betreiben, wenn er dahin ginge, wo nicht nur die Wassertreibt reichlich vorhanden sind — ich weiß wirklich nicht, was sonst diese Industrie nach Sachsen zieht — sondern auch das Holz nur den vierten Theil des Preises hat wie in Sachsen.

Ich komme nun auf eine weitere, sehr wichtige Wirkung der Waldindustrie. Der Wald steht ja ruhig fort, auch wenn das Holz unverkauflich ist; aber wenn kein Holzverkaus in einer Gegend ist, so stehen
die Pserde, die sonst mit der Absubr beschäftigt sind, unbeschäftigt im
Stalle; der Baner ist nicht mehr im Stande, Pserde zu halten. Der
Bauernstand in der Umgegend eines großen Waldes, der thätig ausgebeutet wird, hat den außerordentlichen Vortheil für seine Pserde,
namentlich im Winter, aber auch im Sommer, während der undeschäftigten Beit volle Beschäftigung zu haben. Der Fehler der kleinen
däuerlichen Wirthschaften ist der, daß sie nicht groß genug sind, um
zwei Pserde, ja selbst kaum ein Pserd danernd das ganze Jahr hindwei Pserde, ja selbst kaum ein Pserd danernd das ganze Jahr hindwei Pserde, ja beschäftigen. Die kleinen Wirthschaften prosperiren deshalb
nach meiner Erfahrung nur da, wo sie für ihr Jugvieh Rebenbeschäftigung haben während der Zeit, wo sie das eine oder beide Pserde auf
dem Keter nicht brauchen, und bei dem heutigen Mangel an Natur-

weide theuer futtern muffen. Seitbem ich in Bargin eine Balbinduftrie von einiger Erheblichkeit angelegt habe, hat fich ber Bauernftand in ber gangen Umgegend gehoben; er ift gablreicher geworben in feinen Ausiedelungen. Und was nahrt die Leute? Das Frachtfuhrwert. Auf zwei Meilen weit fahren fie zu ben bortigen Schleifmublen etwa 17= ober 18 000 Raummeter im Jahre heran. Nun, ein Raummeter ift auf unchauffirten und zum Theil ichlechten Wegen reichlich eine Pferbeleiftung. Es find alfo girta 17 000 Pferbetage, Die auf biefe Beise von der Baldinduftrie beschäftigt werden. Diefelben fallen fort und mit ihnen die Beschäftigung aller ber Menschen, die bagu gehoren vergnügtes Brod haben, sobald bie Balbinduftrie fortfällt. 3d führe bas Beifpiel nur an, um zu zeigen, bag man im Brrthum ift, wenn man meint, nur die Forftbesiger follten geichütt werben. Der Forstbesiger ift eben nicht im Stande, Die Taufende von Arbeitern, Die um den Forft herumleben, zu beschäftigen, wenn es ibm nicht möglich gemacht wird, in den Baldprodutten mit dem Auslande zu fonfurriren.

Ich fomme bann zu ber Frage von ben Kornzöllen. Es ift bie Befürchtung ausgesprochen worden, daß in Folge des gesteigerten Bolles bie Kornpreise bei uns erheblich in die Sobe geben, und baf baburch fogiale Gefahren entstehen wurden. Gie wollen fich erinnern, bag por 6 Jahren in Diefem felben Saale Diefelben Prophezeihungen uns ge= macht worden find, dieselben find aber falfch gewesen. Die bamalige Bollgesetgebung hat wohlthatig überall gewirft; nur in ber einen Richtung war fie unwirtfam, die von ihr vielleicht damals erwartet worden ift - von mir nicht; im Gegentheil, ich habe bestritten, bag fie tommen wurde 1) -: ich meine bie Berbefferung ber Preife für landwirthichaftliche Produtte; biefe Birtung hat fie nicht gehabt. 3m Gegentheil, bas Rorn ift wohlfeiler, als es feit febr langen Reiten war, und nach dem Berhaltniß bes jegigen Geldwerthes wohlfeiler, als es jemals in Diefem Jahrhundert gewesen ift. Db biefe Folge eintreffen wird, wenn ber Boll verbreifacht wird, bas will ich nicht mit berfelben Sicherheit vorherfagen; ce ift mir faum wahrscheinlich.

<sup>1)</sup> Bgl. "Fürst Bismard als Boltswirth" Bb. I C. 236.

Es tann aber sein; wenn sie eintritt, gut, so wird eine Preisverbesserung dem Landwirthe zu gute kommen; wenn sie nicht eintritt, so wird der Zoll sicher vom Auslande bezahlt, und warnm soll der Finanzeminister des Deutschen Reichs die Zolle nicht annehmen, die das Auseland, wie Amerika und Rustand, ihm zu zahlen bereit ist?

Aljo ben einen Bortheil hatten wir bod jedenfalls ficher. daneben noch der andere Bortheil, daß die landwirthschaftlichen Preise fich etwas heben, fo wurde ich ben fehr hoch aufchlagen. Denn die Sdee, daß niedrige Kornpreife überhaupt gludlich machen und gur Bafis eines glücklichen Lebens erforderlich find, habe ich vor 5 oder 6 Sahren mit einer Breite hier befampit, Die mich bavon entbindet, bas beute nochmals zu thun. Ich habe mich barauf berufen, bag in dem Falle der Litthauer, der bie wohlfeilften Breife bei uns hat, febr viel gludlicher fein mußte als ber Rheinlander, daß ber Gudruffe und ber Rumanier mehr profperiren mußten in ihren gangen wirthichaft= lichen Berhältuissen als der Frangoje und der Belgier. Das alles ift ja eine munderliche Behauptung, daß ber 3med des wirthichaftlichen Lebens und der wirthichaftlichen Gesetgebung fei, wohlfeiles Korn berguftellen. Warum will man beun einen jolden Zweck gerade auf bas Rorn beschränten? Barum will man benn dann nicht weiter geben? Rleidung, Stiefel, Bohumg find beisvielsweise ja eben jo unent= behrliche Bedürfniffe fur den Arbeiter wie Brot; warum will man die Fabritation von den Gegenständen der Befleidung, furg aller Bedürfniffe, die der Arbeiter irgend haben fann, jo moblfeil herunter= bruden wie irgend möglich, indem man alle Schraufen ber Ginfuhr öffnet, indem man diesen uneutbehrlichen Bedürfnissen des gewöhnlichen Lebens jeden Schut verfagt? Bas hilft bem Arbeiter wohlfeiles Brot, wenn er uneudlich theurere Kleidung hat und dafür bezahlen muß. Alfo ift die Billigkeit für die Aleidung gerade fo nöthig. Bas geht Gie ber beutiche Schneiber au, wenn ber Arbeiter fich von bem ameritanifden Schneiber in fertigen Rleibern wohlfeiler fleiben laffen fann? Bas geht Sie ber beutiche Schuhmacher an, die beutiche Lederarbeit? Ja, wenn wir dies Suftem verfolgen, mare es fur alle Diejenigen, die von ihrem Gelbe, vom Sonorar oder Gehalt leben, furg und aut fur die agugen inproduftiven Rlaffen ber Belehrten und

Ungelehrten außerordentlich angenehm, wenn alle Gegenstände des menichtlichen Lebensbedürsnisses auf einen Preis herabgedrückt würden, für den sie im Inland gar nicht erzeugt werden könnten, wenn sie so wohlseil werden könnten, daß sie womöglich gar nichts kosteten. Ja, dann würde vielleicht denen, die ich im allgemeinen als Rentiers bezeichnen will, — ich meine solche, die nicht produziren, die bei Preiseverhältnissen nicht interessirt sind, die doch bei uns die maßgebende Majorität vielleicht in den gesetzebenden Verhältnissen bilden, — zuserst der Zustand sehr behaglich sein.

Das erinnert mich an einen sehr trivialen Borgang. Es giebt Röchinnen, die grausam genug sind, die Krebse kalt an das Fener zu seigen; wenn dann das Wasser zuerst warm wird, dann geben die Thierchen alle Zeichen des Behagens von sich, es ist ihnen sehr wohl; aber das Ende ist sichen. So würde es auch hier sein; der gauze Staat, das gauze Bolk würde zu Grunde gehen. Ziehen Sie doch Ihre Konsequenzen dis zum Extrem: wenn es Ihnen gelingt, den Preis des Zentners Noggen auf 5 Silbergroschen herabzudrücken, so ist das vielleicht für Sie der Gipsel der Glückseligkeit; nichtsdesioweniger werden Sie mir zugeben, daß unter solchen Umpfänden das Deutsche Reich und seinen ganzen wirthschaftlichen Verhältnisse einen Zusammenbruch erleiden würden, von dem es sich nie wieder erholen konnte.

Benn irgend ein Gewerbe ein Recht auf Schuß hat, so ist es doch in unseren konstitutionellen Berhältnissen, wo die Majorität entickeidet, dassienige, an dem die Majorität hängt, das der Landwirthschaft. Für 25 bis 27 Nissionen von den 45 Nissionen des Teutschen Reichs hängt das Gedeichen von dem Gedeichen der Landwirthschaft gerade so gut ab, wie das Gedeichen der Arbeiter der Teytilindustrie von der Möglickeit des Absachs der Gewebe. Nehmen Sie nicht blos den Grundbesitzer, am allerwenigsten blos den Großgrundbesitzer zum Gegenstand Ihrer Erwägungen, sondern sämmtliche Arbeiter, die bei der Landwirthschaft sindt sind, sie werden möglicherweise nicht das ganze Sahr hindurch beschäftigt, weniger beschäftigt, wenn die Landwirthschaft keinen Berrich hat; es werden einige von ihnen überschift, die Löhne hernnterz zusehn, weil man sie nicht mehr zahlen kann.

Es ist behauptet worden, daß die Getreidezölle lediglich im Interseise der gegenwärtigen Großgrundbesitzer lägen. Es ist also voraussgesehen, daß eine Bewegung vielleicht nüglich sein werde, welche die gegenwärtigen Grundbesitzer mit einer Welle wegschwemmt und statt ihrer wohlseile Antäuser derselben Güter bringt. Diese werden auch nicht mit weniger aussommen; sie werden eben ihre Zinsen nicht bezahlen tönnen

Das Experiment ift ja gemacht worden gur Beit der erften Gin= führung der Sardenbergichen Gesetgebung, die der Abgeordnete Ricert im Gegensag zu uns unwurdigen Schachern gerühmt hat, worauf ich bem Abgeordneten Ridert nur erwidere, daß die Bardenbergiche Gefet gebung ben Bauern von dem Drud ber bamaligen Gesetgebung befreite, mahrend wir uns bestreben, ibn von bem Drud ber jegigen Befetgebung zu befreien. Alfo bas ift gang biefelbe Befchichte. Da= male murbe ichon ber Berjuch gemacht - es war unter bem Dberprafibenten von Schon -, Die zeitigen Befiger ber großen Guter als eine unhaltbare Race ju betrachten, und es murbe ber Grundiat aufgeftellt, ce mußten biefe Buter wohlfeil in andere Sanbe gebracht werben, damit die Befiger wieder leben tounten. In Folge beffen wurden von der vaterlichen damaligen Regierung 800 Ritterguter in ber Broving Ditpreußen auf einen Tag und eine Stunde gur Gubhaftation angeset mit der Anordnung, auf jedes Gebot gugu= ichlagen. Schafer, bas find gewöhnlich bie Bantiers auf bem Dorfe, chemalige Gaftwirthe und Bauern, Die bas Ihrige gurudgehalten hatten, Biehhandler, in Ditpreußen befonders Pferdehandler, tauften bamale Guter: mir find Beifviele genannt worden, daß fur 60 Thaler ein But zugeschlagen wurde, welches heute weit über 100 000 und 200 000 Thaler werth fein mag.

Was hat nun das gefruchtet? Ich habe noch in Pommern, wo nicht ganz so streug, aber doch ähnlich versahren worden ist, in meinen Kinderjahren ähnliche Erwerber großer Güter gesehen. Ich erinnere mich, daß mein Vater Nachbarn hatte, die srüher eben in einer der Eigenschaften, die ich vorher bezeichnete, bekannt gewesen waren, die ich selbst gesehen habe, daß sie in Holzpantosseln und in bäuerlichen Kostümen ihrer großen Wirthschaft vorstanden. Das ist ja fein Unrecht

und kein Uebel; aber auf einen grünen Zweig kamen sie nicht. Sie hatten kein Betriedskapital, um die Arbeitskräfte zu bezahlen, die von der Gesetzebung beseitigt waren, und sie sind zum großen Theil wieder eingegangen; es sind wenige von den damaligen Erwerbern im Besitzgeblieben. Diesenigen, die darin geblieben sind, haben die ganze Zeit hindurch nach ihrer früheren Eigenschaft däuerlich gelebt, was durchaus achtbar ist; aber verdient hat von ihnen keiner etwas. Sie haben keinem Handwerker in der Nachbarschaft etwas zu verdienen gegeben nuch keinen Luzus getrieben — das brauchten sie ja nicht, aber der Luzus ernährt manchen Verkäufer —, und sie haben so wenig wie möglich Arbeiter beschäftigt und dieselben hart behandelt. Das ist eine natürliche Folge von solchen Zuständen, und jeder, der auf dem Lande gelebt hat, weiß es.

Aber es handelt fich nicht blos um die Arbeiter; nehmen Gie die Saudwerfer auf bem Laude! Es heift ja im alten Liebe: "Es ift fein Doriden fo flein, ein Sammerschmied muß barinnen fein." Aber es ift nicht blos ber Sammerfdmied, ce ift ber Stellmacher, ber Rabemacher, es ift ein Schneiber und Schuhmacher jedeufalls in jedem Dorf, wenn es auch nur ein Schuhflider ift. Ich will auf bie übrigen Sandwerfer gar nicht eingehen, die im Dorfe find; fie find in ber Statistit nicht unter ber Rubrif "Landwirthschaft" verzeichnet, aber all ihr Gebeihen hangt unbedingt von bem Gebeihen ber Landwirth= ichaft ab. Der Bauer laft fich feinen neuen Rod machen, wenn er nichts übrig hat; ber Bauer hat ben großen Borgug vor bem Große grundbefiger, bag er fich immer nach ber Dede ftredt; wenn fein Ueberichuß an baarem Geld bas talte Fleisch gum Frühstud nicht mehr abwirft, fo lakt er es weg und nimmt Rafe, und wirft er nicht mehr Rafe ab, so nimmt er Butter, und wenn er die nicht hat, jo ift er fein Brod troden, und er bleibt, ich will nicht fagen: ebenso vergnugt, aber ebenfo rubig in feinem Beleife und brudt und wintert fich burch. Es hat das aber bie Folge, daß ber Sandwerfer auch etwas von bem Bauern verdient, wenn er Gelb hat. 3ft ber Bauer in der Lage, bag er weber Rafe noch Fleisch zu seinem Brod ift, fo lakt er fich weder einen neuen Rod machen, noch fest er ben Schmied in Nahrung, sondern hilft fich mit feinem alten Beuge und laft fich auch teine Stiefel anmessen; und so zieht sich das Sprüchwort, bas ich neulich anführte: "hat der Bauer Geld, so hat es die ganze Welt", durch alle Zweige hindurch.

Man hat behauptet, die gegenwärtige Konjunktur wurde eine vorübergehende sein. Ich fürchte, das wird nicht der Fall sein; denn die auswärtige Produktion ist weder in ihren alten hilfsquellen erschöpit, noch ist sie verlegen um Auffuchung von neuen. Nach den neuesten Nachrichten die wir haben ist die indische Weizenproduktion sogar der amerikanischen gefährlich, und zwar in Folge der Wohlseilheit der Erkeit und der Entwickelungssähigkeit- nach Wassgade des Bodens in gewissen Bezirken Indiens. Die Schutzölle auf Korneinschr in Amerika, die der Abgeordnete Nichter mir vor Jahren bestritt, und die ich vieser Stelle genötligt war aus dem amerikanischen Tarif als bestehen nachzuweisen. werden also boch praktische Virkankeit haben, damit der amerikanischen Raubban in den Steppen Schutz gegen den indischen Weisen sindet.

Ich will nicht prophezeien, aber ich fürchte im Interesse unserer Laudwirthichaft, daß die auswärtige Konfurrenz eher fteigen als fallen wird. Es ift ja möglich, daß Digernten fommen, viel leichter im Auslande als bei uns. In einem Lande von alter Rultur wie Deutsch= land, pon ber Beichaffenheit ber Oberfläche, Die zwischen Balb, Biefen, Berg und Thal in einer Beije wechselt, daß die Niederschlage immer noch ziemlich regelmäßig fallen, find die Migernten nicht fo häufig wie in den großen, zum Theil maldlojen Ebenen in den Ländern, Die unfere Sauptkonkurrenten in ber Erzengung von Getreide find, in ben Steppen bes füblichen Ruglands, Ameritas, ja felbft noch an ber unteren Donau und in Ungarn. Es fann aud fein, daß das Ge= treibe einmal fehr thener wirb. Glauben Gie nur nicht, baß baun ber Nachlaß von Boll, ber in bem Falle vielleicht eintreten wird, bas will ich nicht bestreiten. - etwas an der Theuerung andern wird. benn die lettere besteht nicht barin, bag ber Boll gu bod ift. Der Boll liegt ja innerhalb ber Preisschwantung von girta 60 bis 80 Mart, in bem fich unfere Preife bewegen. Wenn ber gange Boll

<sup>1)</sup> Bgl. "Fürft Bismard als Boltsmirth" Bb. II G. 141.

auf Roggen selbst nach bem weitgehendsten Borichlage bewilligt wurde, so wurde er etwa 30 Mark sin bie Last, die Tonne, den Wispel sein; und die Schwantungen sinden ja in einem Jahre von 130 bis 200 Mark gelegentlich statt. Also der Zoll macht da nichts aus, und tein Jolnachlaß kann Roggen oder Weizen aus der Erde rusen, der in dem Jahre nicht gewachsen ist. Die Ursache wird eben eine ganz unabänderliche sein. Es ist aber eine Hungersnoth nicht wahrscheinlich, weil die Getreideerzeugungskänder unter zu verschiedene himmelsstriche und Klimate vertheilt sind.

In der Regel aber - und mit der Regel allein fonnen wir rechnen - wird Dentichland bas Quantum Getreibe, was es braucht, annahernd felbst bauen. Der Abgeordnete Frege meinte, Die Bolle waren noch lange nicht hoch genug. Sa, ich will einmal jagen, Sie verbieten die auswärtige Betreideeinfuhr abfolut, - ein Fall, welcher nicht in der Absicht liegt, aber ich will ihn einmal supponiren, - jo bin ich überzeugt, daß Deutschland im zweiten Jahre, ja schon in demfelben Sahre die girfa 30 bis 40 Millionen Bentner Getreide, die wir durchichnittlich einführen, felbit gebaut haben murbe. Bir tonnen noch mehr Getreide banen, als wir jest banen, fobald es lohnt; wir banen außerbem fehr viel mehr Betreibe, als wir effen; wir verzehren durch menichliche Rahrung bei weitem nicht die Salfte des Getreides, bas wir bauen, und eine Roth wird immer guerft nur ben Erfolg haben, daß das Thier, das mit Betreibe gefüttert wird, Roth leibet, daß bie Berwendung bes Getreides zu Fabritzweden, ju Brennereien nachlagt. Rurg und gut, nicht der effende Meufch wird der Ent= behrende fein, wenn und einmal ein paar Millionen Bentner fehlen jollten, jondern die übrigen Berwendungen des Getreides werden verfürzt oder vermindert werden. Ich fürchte also auch die zu hoben Preife nicht; aber wenn fie eintreten, jo erinnere ich daran, bag eine Bollermäßigung nicht mehr Roggen ichaffen fann, als in ber Belt gewachsen ift.

Man hat behanptet, daß das answärtige Getreibe höher im Berth sei als das inländische. Man mag dabei gewisse böhmische Getreidegattungen im Berhälmiß zu gewissem Getreide aus dem sächsischen Erzgebirge im Auge haben, man mag an mährische Gerste, wie

bie Brauereien sie gern haben, gedacht haben, aber in der Regel ist unser deutsches Getreide hochwerthiger; der russische Roggen ist im Ganzen stets fünf dis zehn Mart wohlseiler als der deutsche; der deutsche wird benutzt, den schlechteren russischen aufznbessern, um nachber das Produkt als russischen Roggen — nicht zur Reputation unseres Roggens — zu verkausen.

Es ist behauptet worden, daß Amerika nicht zu den meiste begünstigten Staaten gehöre. Fattisch gehört es dazu, zwar nicht in Folge von Reichsverträgen, aber in Folge von Berträgen mit Preußen und mit mehreren deutschen Staaten, die sich aus dem Reich nicht aussondern lassen. Praktisch behandeln wir uns mit Amerika gegenseitig als meistbegünstigt.

Der fpanifche Sandelsvertrag') ift allerdings eine Unbequemlichkeit für die Steigerung bes Roggenzolls; benn burch ben Bernag ift er auf vier Jahre - Die vier Jahre laufen, wenn ich nicht irre, im Commer 1887 ab - gebunden. Bir merden alfo bis dabin genöthigt fein, dem fpanifchen Roggen, was blutwenig ift, aber auch dem Roggen berjenigen Staaten, Die mit uns Meiftbegunftigungsvertrage taben, die Ginfuhr jum alten Boll gegen Urfprungszeugniffe zu ge= ftatten. Daß mit diesen Ursprungszeuguiffen die Berichiebung betrieben werben fann, bag man bafur ruffifden Roggen einführt, bas fonnen wir nicht verhindern; aber diese kostspielige Berschiebung - es wird das etwas fehr bedeutsames nicht fein, und wo Sols gehauen wird, ba fallen eben Spahne - tann man nicht andern. Das Bange bauert ja übrigens nur noch über bas Jahr 1886 hinaus, und bann werden wir unter diefer Bedingung ben fpanischen Sandelsvertrag ficher nicht erneuern. Bei Annahme biefer Bedingung glaubte ich nicht, baf wir einer Steigerung ber Kornzölle jo nahe ftanden, wie es in ber That gewesen ift. Die Kalamitat der Landwirthschaft ift reißender, ift ichneller und ftarter hereingebrochen, als ich es bamals befürchtet habe. Aber ich weiß nicht, aus welchem Grunde die spanische Regierung mit einer hartnäckigkeit, die mit ber Beringfügigkeit des fpanischen Roggenimports - ber ein einziges Mal in einem Jahre ein gang

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber "Fürst Bismard als Bolfswirth" Bb. II S. 151 u. 156 und die "Aftenitüde" 2c. Bb. II S. 130.

geringes Quantum betragen hatte — kaum verträglich war, baran sestingielt, so daß ich nur die Wahl hatte, den ganzen Bertrag, der in vielen anderen Beziehungen für unsern Handel nüplich war, wegen dieser Roggenklausel sallen zu lassen oder ihn mit derselben abzusschließen. Diese Unbequemlichkeit muß aber überwunden werden. 1)

3d will noch eine Unführung fritifiren, die ber mit mir fonft voll= ständig einverstandene Dr. Frege machte. Er führte bas Beispiel eines Gutes von 5 Seftaren an und nahm an, daß baffelbe 22 Bentuer Korn jum Berfauf übrig haben werbe und 171/2 Bentner, jagen wir 16, jelbft toufumire. Auch bei diejer Gelbittoufumtion ift ber Roggen= preis für ben Bauer nicht gleichgiltig; ich meine damit nicht blos im technischen prengischen Sinne ben fpannfahigen Baner; fonbern ber fleinste Befiger - nehmen wir ben von brei Morgen - auch ber verfauft Rorn. Denn ber Bauer ift ja feinen Roggen nicht in natura, er verzehrt ihn nicht; er verfauft ihn gang ficher, er verfauft ihn in bem gewöhnlichen alten Betrieb an ben Müller; ber giebt ihm Dehl bafur, und ba wird ibm der Muller ja gewiß bie Bobe oder Riedrigfeit bes Berthes feines Rorns jum Ausbruck ju bringen miffen. Aber felbit bas ift fcon ein überwundener Standpunft. Das Gelbitbacten bei dem fleinen Besiger tommt mehr und mehr in Abnahme; Diese mitmitunter recht maleriichen fleinen Bacofen mit alten Banmen barüber verschwinden auf dem Laude mehr und mehr; das übliche ift, daß derjenige, der Roggen baut, seinen fammtlichen Roggen vertauft und nicht Mehl, fonbern fertiges Brot tauft. Das Gewerbe bes Baders ift heutzutage meistentheils mit dem des Mullers in Berbindung getreten ober mit bem bes Gaftwirths, und bie Bader ichiden Bagen, bie expreß bagu eingerichtet find, auf ben Dorfern umber, und bie Leute haben allmälig gefunden, daß fic auf biefe Beife, wenn fur 300 Ginwohner eines Dorfes eine ober zwei Badereien vorhanden find, wohlfeiler zu ihrem Brot tommen und im gangen, ba nicht jede Fran eine geschickte Baderin ift, auch beffer, als wenn fie felbit 50 ober wie viel Bacofen - jo viel als Familien find -Die Be= jeden apart beigen und tohlenverbranntes Brod haben.

<sup>1)</sup> Die Ueberwindung erfolgte bekanntlich früher als man hoffen durfte. Bgl. darüber unten 11. Mai 1885.

hauptung, daß nur der große Besiger interessirt wäre, während der kleine unter den Kornpreisen litte, ist vollständig unrichtig; auch der allerkleinsie Besiger wird den Roggen, den Beizen, den er daut, zwächst vertausen und sich dafür, so weit er es braucht, Brot auschassen; so weit er es nicht braucht, schafft er sich andere Dinge für den Erlös des verkausten Kornes an, denn er kann doch den Roggen nicht in natura verzehren, sondern dieser muß immer durch einen Zwischenshaubel durchgeben.

Deshalb sind alle diese Behauptungen in der Presse und in Reden, die davon ausgehen, als ob diese gauze Zollgesetzgebung in Bezug auf Getreide und Holz das Mittel wäre, den Großgeundbesitz zu erleichtern auf Kosten des armen Maunes, einmal verlogene Eusstellungen der Walpseit, dann in zweiter Linie ungerechte Ansschaftlich und unmoralisch Klassen. Sie sind in weit höherem Maße sozial gefährlich und unmoralisch wie alles andere, weil die Leute, die das lesen, und denen das mit der Autorität der Gewohnheitsredner, deren Reden durch die Presse in besonderen kleinen Abdrücken verbreitet werden, beigebracht wird, ja nicht mit der Sicherheit, wie wir hier unterscheiden kömen, daß das Alles nur zur Schädigung der Regierung und aus der Parteipolitist und aus Tastist so dargesiellt wird, daß es aber von Grund aus ersunden und nuwahr ist.

12. Februar 1885. Reidjstagrede, betr. das Interesse am Aornhandel und an der Landwirthschaft. Nothlage der lehteren. Was der Staat dassir thun kann. Das Ansland trägt den Joll. Der Getreidezoll soll als Schuhzoll wirken. Der Getreidepreis darf nicht unter einen gewissen Preis sinken. Ohne Import kein Export. Ansdehnung des indischen Weizenexports. Warnm gerade billige Arodpreise erstrebenswerth. Die angebliche Gevorzugung der Großgrundbesitzer. Die Kalamität der Landwirthschaft sicht das ganze Volk. Die wirthschaftliche Krists in Frankreich. Einsluß des Waldes auf die wirthschaftliche Krästigung seiner Umgebung. Antrag auf rasche Eledigung der Getreidezollstrage.

Der Abgeordnete Dr. Bamberger hat ein Gleichniß gebraucht, um die Hilfopigteit und die Thorheit der Bestrebungen, die intanbische

und nationale Arbeit ju fchuten, in bas hellfte Licht ju fegen. Er fagte, es tame ihm vor wie die Rlage bes Lichtziehers, ber verlangt, daß das Tageslicht abgeschafft werbe, damit die Talglichter Absat finden. So gang ungutreffend ift biefer Bergleich nicht, wenn man ihn nur mufehrt, wenn man fagt: im Intereffe bes Kornhandels foll die bentiche Landwirthichaft ruinirt werben, bann pakt bas ziemlich genau barauf. Es foll ein gang unverhaltnigmäßiger Schaben angerichtet werben, um einen mäßigen Bortheil zu erhalten. Wieviel Kornhandler giebt es, und wieviel Landwirthe giebt es; felbft wenn es blos die Broggrundbesiger betrafe, find fie immer noch gabireicher als die mit ber Rufuhr bes ausländischen Kornes und bes ausländischen Solzes nach Deutschland Beichäftigten, und wer ber reichste von beiden ift, ich glaube, ba wird ber Großgrundbesiger boch immer noch zu fnrz fommen. Entbehren fann cher ber andere noch etwas; ich gonne aber beiden ihren Berdienft und will feinen berauben; nur möchte ich, wenn man immer von ber Benachtheiligung bes Urmen zu Bunften bes Reichen fpricht, barauf aufmertfam machen, bag bie Reichen auf beiben Seiten biefer Sache zu finden find, und daß biejenigen Induftrien, bie von den Leiden der Landwirthschaft und der inlandischen Solzinduftrie ihrerjeits Bortheil ziehen, vielleicht noch fehr viel gewinnreicher find als Die Landwirthichaft und die Forstzucht. Indessen, ich murbe mich in berjelben Art versundigen, wie bas von der anderen Geite geichehen ift, wenn ich barauf Berth legen wollte. Ich gonne jedem bas Seine; aber mas bem einen recht ift, ift bem anberen billig. Bit ber eine geschütt und hat er seinen Bortheil, jo foll bas ber andere auch, und die Arbeiter in der einen Branche find des Schnpes ihrer Thatiafeit ebenjowohl wurdig wie in ber anderen, namentlich, weil fie um bas taufendfache gablreicher find.

Man wendet von der anderen Seite ein, daß die Landwirthschaft nicht allein nothleibend sei. Es siel mir unwilltürlich dabei das Bort im Fanst ein: "sie ist die erste nicht" — die zu Grunde geht nämlich. Aber die Landwirthschaft ist in höherem Maße nothleidend als alle anderen Erwerbszweige. Ich gebe übrigens nicht zu, daß alles andere nothleidend ist. Ueberproduktion ist gewiß in allen Branchen, und wir bemühen uns, unser Laterland gegen die Folgen dieser Ueberproduktion

nach Möglichteit zu schützen, indem wir ihm wesentlich den inkändischen Markt zu wahren suchen, damit wir nicht auch den noch mit anderen zu theilen haben. Aber diese Ueberproduktion hindert nicht, daß in den meisten Branchen der nationalen wirthschaftlichen Thätigteit ein entschiedener Fortschritt und ein größeres Beharren als zur Zeit vor der letzten Zollgesegbung bemerkar ist, und daß auch die Löhne ganz unbedingt steigen, nicht so, daß er Akrbeiter sofort reich und behäbig wird, aber doch ganz erheblich, — ich weiß nicht, um welchen Prozentsat. Also es prosperirt sast alles außer der Laudwirtschaft, außer den übrigen 1/2 geht es gut. Diese 3/2 flagen und verlangen von der Mivorität, durch welche sie regiert werden, Robülsse.

In allen Lebensbedürfniffen find bie Breife in den 50 Sahren, bie ich gurudbenten fann, um bas breifache gestiegen. Rehmen Sie nur die Gegenftande, die ieder von uns an feinem Rorper tragt, vom Ropf bis gum Jug, in der Rleidung, im Schuhzeug, in den Sandichuben; wir bezahlen das dreifache. Rur die landwirthichaftlichen Produtte find burchschnittlich auf bemfelben Breife, ja niedriger, als fie vor 50, 30, 20 Jahren gewesen find; bei der Landwirthschaft find nur gestiegen die Produftionstoften und die Steuern, Diefe gang erheblich. Wie follte man ba nicht fagen, bag ber ichweigende, von ben Berbindungen mit Zeitungen und Behörden entfernter lebende Landwirth mit ber Beit ins Sintertreffen gefommen ift? Er ift gedulbig, er hat geichwiegen, er ift vergessen worden. Artige Rinder fordern nichts, artige Kinder friegen nichts. Alfo die Landwirthschaft ift vergleichungsweise in ber That allein nothleidend: bei ihr find nur ihre Laften und nicht ihre Ginnahmen nach Berhältniß des fintenden Geld= werthes gestiegen.

Es ist ferner behauptet worden, der Staat könne der Landwirthsschaft blutwenig helsen; das heißt: sie muß eben zu Grunde gehen, nicht nur die jezigen Besiger, sondern die Landwirthschaft im Allgemeinen. Denn gegen die wohlseile Konkurrenz, der wir ausgesetzt sind, können auch künstige Besiger, wenn sie nach Art der Borgänge in Ostepreußen, von denen ich früher sprach, die jezigen wohlseil ausgekaust

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 41.

haben, fodaß die Gläubiger babinter ausfallen, nicht befteben. Bas ift nun aber das, was ber Staat thut, wenn er blutwenig helfen fann? Er legt ber Landwirthschaft feit 30 Jahren ununterbrochen fteigende Laften auf an Steuern, an Leiftungen jeder Art im Fuhrwesen, in Begebauten, im Gemeindebienfte u. f. w. Der Staat burbet immer mehr Auftrengungen, Die er felbft zu leiften hatte, auf Die Bemeinden ab, bas alles, weil er ber Landwirthschaft blutwenig helfen fann - ober tropbem. Ift gegenüber biefer ftiefmutterlichen ober ftiefpaterlichen Behandlung ber Landwirthichaft feitens bes Staates benn wirklich aar feine Reparation und gar feine Ausgleichung möglich? 3ch meine, boch wenigstens barin, bag ber Staat einen Theil ber Laften, Die er ber Landwirthichaft auferlegt hat in ber Beit, wo er ihr blutwenig belfen founte, wieder rudgangig macht, und daß er nicht dieselbe Ungerechtig= feit, die einmal damit begangen ift, täglich und jährlich fich erneuern lagt baburch, bag bie Grundstener und bie Sauferftener, bie Laften auf bem Grundbefit, ben Sauptmakitab fur alle tommunglen Ruichlage bilden. Die einmalige ungerechte Laftenvertheilung, die in diesen festftehenden Steuern, in Diefer Ronfistation eines Theiles ber Saufer und bes Grundbesites zu Bunften bes Staates lag, wird badurch verewigt und vervielfältigt, daß bie ftets machfenden Gemeindelaften nur Diefen Rufchlagsmaßitab haben und teinen anderen. 3d befampfe deshalb in meiner Eigenschaft als Minister bes preugischen Landes jo viel wie möglich jeben Berfuch, auf biefe feststehenben, an und fur fich zu bem Bermogen in feinem Berhaltniß ftebenben Laften neue Ruichlage jum Nachtheil bes Grundbefiges einzuführen.

Der Staat kann also wohl helsen, er kann einen Theil der Lasten, die er der Landwirthschaft aufgebürdet hat, mit Leichtigkeit abbürden, sogar auf das Ansland, indem er durch die Kornzölle dem ausläudisichen Getreideproduzenten weuigstens eine aunähernde, wenn auch noch sehr viel geringere Last auflegt als diesenige, welche die Staatsregierung und ihre Gesetzgebung seit 30 Jahren der intändischen Kornerzzugung aufgebürdet haben. Sind denn nicht alle die Grundsteuern, alle die Lasten, die ich vorher andeutete, ein nothwendiges Mittel der Berthgeuerung des intändischen Getreidebaues, — Lasten, welche die 300 bis 400 Millionen Zentner treffen, die wir im Lande bauen, im

Bergleich mit ben 30 bis 40 Millionen Bentnern, Die wir vom Huslande importiren? Es find die Lasten, Die auf der Landwirthichaft haften und aus ihren Produtten bezahlt werden muffen, allein in Preußen auf über 100 Millionen Mart zuveranschlagen, - einige 60 Mil= lionen Staatslaften und minbeftens 40 Millionen Bufchlage bagu. Wenn ich die übrigen bentichen Bundesitagten auch nur im Berhaltniß ihrer Boltszahl hinzurechne, mas aber nicht ausreicht, ba fie im Berhältniß wohlhabender find, jo fomme ich auf 160 bis 170 Millionen Mart, bie auf bem inlandischen Kornerbau ruhen, und die boch auch sicherlich nicht den Zwed und die Wirfung haben tonnen, bas Getreide fur ben armen Mann und den Arbeiter wohlfeiler zu machen. taun ich fagen: ichaffen Gie im Intereffe bes Arbeiters, damit er mohl= scileres Brod zu effen bekommt, die Grundsteuer ab! Ich verlange bas nicht, aber ich sage, es wäre gerade so berechtigt, wie Ihre Forderung, das ausländische Getreide mit dem inländischen gleichzustellen. Benn Gie ben Boll, den bas inlandifche Getreide tragen foll, auf die girta 400 Millionen Bentner, um die es fich überhaupt handelt -denn wir durfen nicht blos mit den rund 40 Millionen importirten rechnen, sondern mit ben 300 bis 400 Millionen, die in Deutsch= land überhanpt in Berbrand, tommen - wenn Gie einerseits ben Roll auf diese 400 Millionen vertheilen, und andererseits die Steuern, welche die inlandische Landwirthichaft zu tragen hat, fo werden Sie bei ber letten Bertheilung auf mindeftens 50 Pjennige pro Bentner pro-Dugirtes Getreide fommen. Der Boll dagegen von bisber 20 Millionen Mark, auf die gangen 400 Millionen Zentner verrechnet, wird viel= leicht auf den zehnten Theil, oder jedenfalls - ich kann es im Augenblid nicht ausrechnen - auf einen geringen Theil diefer Belaftung fommen, jo bag ber inländische Betreidebau ficher etwa fünf bis feche mal jo boch besteuert ift wie ber fremdläudische Juport.

Die Besauptung, daß der Staat dem Landwirth blutwenig helsen tonne, ist doch nur eine andere Form für die Erklärung: ich will nicht helsen. Es ist ja höflicher und wohlwollender, daß man sagt: ich taun nicht. Das sagt jeder, der nicht geben will. Ich din der Meinung, daß wir die Last, die unsere Landwirthschaft trägt, lieber auf das Austand abwälzen sollen, als daß wir sortsahren, es im Justand durch Stenern anszubringen.

Daß bas Ausland biefen Boll tragt, darüber find alle im Minslande vollfiandig einig, - bavon fommen die Reflamationen und bie Broteste ber Kornländer, und ich bedaure aufrichtig unsere Freunde in Ungarn, in Rufland und in Amerika, baf wir ihnen ben Schaben gn= fugen muffen, bak wir ihr Korn besteuern mit einem Roll, ben fie werben tragen muffen, wenn fie nicht auf ben Amport verzichten wollen. Aber jeder ift fich felbit der Rachfte, und wir muffen gunachft für unfere Landwirthichaft forgen, ehe wir fur die befreundete ungarifde forgen tonnen. Das ift eine Bflicht, ber fich eine nationale Regierung nicht entziehen fann. Diese Rlagen bes Auslandes beweisen am besten, baß bie Berren ba braugen ben Boll tragen werden, und beshalb ift es fehr mahricheinlich, wenigstens fehr möglich, bag trop bes erhöhten Rolles bas Getreibe nicht theurer werben wirb, was ich nicht munichen wurde, - ich fomme auf biefen Buntt nachher noch gurud, - es ift fehr wahrscheinlich, daß jich ber ruffische, ungarische und amerikanische Produzent einfach ben Abaug bes Bolles gefallen laffen wird, wenn er fein Getreibe los fein will; namentlich wird es ber Kall fein, wenn Die Getreideproduktion in Deutschland, burch ben Boll einigermaßen ermuthigt, fich steigern wird und die fehlenden 30 bis 40 Millionen Bentner auch noch liefert. Dann wird das Angebot ftarter fein als bie Nachfrage, und es werden die answärtigen Getreidelander gar feinen anderen Runden haben. Beim Solg ift bas migweifelhaft. Bo foll benn bas ruffifche Solg anders bin als nach Deutschland? Die Strome und die Ranalverbindungen fließen einmal nicht anders, es muß uns tommen. Das ruffifche Bolg tann nicht aus ben Fluffen und Stromen herausgehoben und die gange Strede, Die es gurudgulegen hat, per Are gefahren werden, wenigstens nicht mit demielben Bortheil: des Abfates aber, ben das rufffiche und polnifche Sols nach überfeeischen Landern hat, deffen erfreut es fich auch jest ichon. Das Solz, was Rufland uns bis jest verfanft, wird es fur wohlfeilere Preife uns folange weiter verfaufen mnifen, bis es ben oberen Dnieper und Dina und Niemen ableitet und von den Ranalverbindungen loft, vermoge beren jest bas ruffifche Solg in Thorn und Berlin einmundet.

Man wirft mir vor, ich hatte vor jechs Jahren behanptet, es handle fich bei dem Getreibezoll blos um einen Finanzzoll, und jeht

wollte ich einen Schutzoll. 1) Das ift zweisellos richtig, ber bisherige Boll hat sich als reiner Finanzzoll bewährt; er hat 20 Millionen einzgebracht, und das ist ja ganz außerordentlich erfreutlich. Seien Sie doch froh, daß Sie das nicht mit Klassensteure auszubringen brauchen. Wer es bezahlt, das weiß noch niemand; es ift ja sehr erfreullich, wenn man solche anonymen Geschente bekommt. Nun hat sich gegen mein Erwarten, das habe ich schon neutlich gesagt, die Unzulänglichkeit der bisherigen Zölle — der lediglichen Finanzzölle — herausgestellt, und jest din ich entschieden für einen Schutzoll.

Ich bin aber nicht sicher, daß selbst der erhöhte Zoll den Preis des Getreides steigern wird; 2) aber diese Unwissenheit ist eine solche, mit der ein gewisses Bedauern verknüpft ist, ich wünsche und ich halte es für nothewendig, daß der Preis gesteigert werde. Ich sagte bereits vorgestern, daß es eine Grenze geben muß, wo der Staat zu versuchen hat, den Preis zu steigern. Ich habe das so ausgedrückt, daß ich bat, den Fall zu denken, daß der Preis des Roggens auf 50 Psennig sante;

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I C. 236 ff. u. oben C. 33.

<sup>2)</sup> Den Beweis, daß die gestiegenen Brotpreise den erhöhten Getreidezöllen nicht zuzuschreiben sind, erbrachte der Jahresbericht der Leipziger Gewerbekammer für das Jahr 1888 vollständig. Die Bädereibesiger äußerten fich darüber wie folgt: "Als vor einigen Jahren die ersten Getreidezölle eingeführt wurden, waren dieselben nicht im Stande, das stetige Fallen der Getreidepreife aufgnhalten, fo bag bis furg por Ginführung ber neuesten Bolle Roggennehl mit 8,50 Mart bis 8,75 Mart pro Zentner getauft wurde und der Brotpreis durchgängig bis auf 9 Pf. pro Pfund — 8 Pf. an Wiedervertäufer — herunterging. Die neuesten Zölle hatten nun wohl ein weiteres Ginten ber Betreibepreife aufgehalten, wurden aber nach eingetretener Beruhigning der Borfe eine birette Erhöhung biefer Preife nicht bewirft haben. Dag die Borfe die Bollgeruchte und Bollverhandlungen zu einem Sinderniß von wenig Gute anonungte, übte auf bie Preife bes Protes gar feinen Ginfluß ans. Gine wirkliche Steigerung trat erst bann ein, als nach allen Berichten nicht mehr baran ju zweifeln mar, daß die Sahresernte hinter einer fogenannten Mittelernte wesentlich gurudgeblieben war. Uebrigens haben wir wohl etwas erhohte, aber feineswegs wirflich hohe Brotpreife, da hier und in ber Umgegend 111/2 Pf. pro Pfund als Ausnahme gu betrachten ift, wogegen 11 und 101/2 Pf. pro Pfund die gewöhnlichen Gate find." Die finangielle Stellung ber Bader gegenüber ben boberen Brotpreisen anlangend, fo mar weiter betont, daß biefe fich angenblidlich mefentlich ungunftiger gestaltete als fruher, wo das Pfund Brot um 2 Pf. billiger verkauft werden konnte. Es ist dies aber, wie schon erwähnt, nicht ben Bollen, fondern in der Sauptfache ber geringen Ernte gugufdreiben.

oder ich will den Preis nennen, der in der Wirklichkeit in inneren ruffischen Gouvernements ab und zu vorhanden ist, den Preis von einer Mark. Ist nicht ganz klar, daß dann unsere Landwirthschaft vollständig ruimirt würde, daß sie nicht weiter bestehen könnte und unit ihr alle Arbeiter, alle Kapitalisten, die von ihr abhängen? Die Städter würden an den Landwirthen keine Käuser mehr haben, die Arbeiter würden nicht mehr beschäftigt werden können, die Arbeiter würden nach den Städten strömen, kurz und gut: es gäbe eine nationale Kalamität, wenn der Preis des Getreibes, der täglichen Lebensmittel nuter den Saß sinkt, sür den es bei uns überhaupt noch gebaut werden fann.

Die Frage ist also die, ist die Greuze, unter welche ohne den Knin unseres gaugen wirthschaftlichen Lebens die Getreidepreise nicht sallen dürsen, schon erreicht, oder ist sie noch nicht erreicht? Der prenssische Herr Minister Dr. Lucius hat neulich Data im Reichstage vorgetragen, nach denen wir zugeben müssen, sie wäre schon erreicht. Sie darf aber nicht erreicht werden; denn, wenn sie erreicht ist, ist es sich zu spät, und wir haben schon die ungehenersten Berluste erstitten. Benn der Roggen bei uns auf einen Preis sommt, für den er nicht mehr gebant werden kann, so seben wir in verrotteten Zuständen und gehen zu Grunde; das kann durch die ausgespeicherten Kapitalien, von denen wir seben, ausgehalten werden, aber wir schaffen einen nuhaltbaren Zustand, das ist so kan durch die ausgespeicherten Kapitalien, nuhaltbaren Zustand, das ist so kan verden, aber wir schaffen einen nuhaltbaren Zustand, das ist so kan der wir schaffen einen nuhaltbaren Zustand, das ist so kan der wir schaffen einen nuhaltbaren Zustand, das ist so kan der wir schaffen einen nuhaltbaren Zustand, das ist so kan der wir schaffen einen nuhaltbaren Zustand, das ist so kan der wir schaffen einen

Lon einer Seite wurde gesagt, unser Export würde geschäbigt, wenn wir den Import verhinderten. Ja, wenn es gewisse Nationen gabe, mit denen wir in einem Berhaltniß, das in einander greift, von Export und Import ständen, wenn 3. B. die Getreide exportirenden Nationen, wie Amerika, ihrerseits freihandlerisch wären und unsere Produtte bereitwilligst als Tausch entgegennähmen, dann würde ich ihm bis zu einem gewissen Grade Recht geben; wenn Rußland seine Grenze dem freien Handel bereits eröffnet hatte! Aber was wollen Sie denn in Rußland und in Amerika absehen bei den jehigen hohen Jolijähen! Unsere Exports und Importländer becken sich eben nicht. Wir wollen eben Beides nicht aufgeben, weder den inländischen Markt — wir wollen den inländischen Markt der inländischen nas

tionalen Arbeit sichern - noch ben ausländischen, so weit wir bagu nicht gezwungen find.

Bon einer Seite hat man mich falicher Prophezeiung beichulbigt. weil icht) gesagt habe, ber indische Beizen werde ichlieklich eine Ansdebnung ber Broduktion erreichen, gegen bie felbst Amerika nicht gepangert ware. Die Thatfachen, Die ber betreffende Rebner auführte, um mich zu widerlegen, trugen bas Datum von 1883; es werben wahricheinlich Thatsachen aus ben Jahren 1881/82 sein, Die referirt Rum wird man gugeben, daß biefe ungeheuerliche Bermehrung der indischen Produktion erft gerade in ben letten zwei Sahren ftattgefunden bat. Außerdem fann ich mir benten, bag biefe Mugaben nicht gerade von unferen Freunden herruhren, fondern von folden, die im Ginne bes großen Cobben unfere gange Birthichaftspolitif als Chimare behandeln. Bor zwanzig Jahren ftand bie Rornproduktion von Amerika auf einem gang anderen Gug, und fein Menich hat damals und noch weniger por 30 Jahren erwarten fonnen, daß von bort jo ungeheure Maffen Korn tommen murben; auch von Rugland hat vor Bollenbung bes Gifenbahnneges Riemand Diefen Erport erwarten tonnen. Barten Gie boch noch 20 Jahre!

Der Grund, weshalb ich an die unbeschränkte Ausbehnung des indischen Exports glande, liegt in der Bodenbeschaffenheit Indiens, in der erstanulichen Bohlseilheit der Arbeit, die in keiner Gegend der Welt in dem Maße vorhanden ist, wie im englischen und zum Theil and im niederländischen Indien. Deshalb kann auch die dortige Juckerproduktion noch immer mit dem Rübenzucker konturriren.

Mir ist gesagt worden, daß der Zentner indischen Weizens hente nach London geliesert wird einschließlich Fracht für 6 Mark und einem kleinen Bruchtheil von Psennigen, dei größerem Zussung wird das noch wohlseiler; und wenn die Einrichtung der Verschiffung durch regelemäßige Organisation noch besser wird, so können wir nicht mehr Weizen dauen, und auch England nicht.

3ch habe einen auderen Sat aufgestellt, der, weil er unbequem ift, gar feine Beachtung und Biderlegung gefunden hat, daß, wenn es

<sup>&#</sup>x27;i Bgl. oben C. 38.

überhaupt volkswirthichaftlich angezeigt ift, die unentbehrlichen Lebensbedürfniffe und aus diefem Grunde bas Brot auf einen moglichft niedrigen Preis herunterzudruden, Diefe Aufgabe nicht befchrankt fein tann auf bas Brot, weil es andere Gegenftande giebt, bie fur ben Armen wie fur ben Reichen ebenso unentbehrlich find. Dazu ge= hort in erfter Linie die Rleidung von Ropf bis ju Guß mit allen Stoffen, aus benen fie beschafft wird, alfo: bas Sandwert ber Schneiber, ber Schuhmacher, bas Gewerbe, mas Tuch, mas Leinmand, was Baumwolle und bas erzeugt und verarbeitet, was zum nothburftigen Schute bes Urmen acgen Bitterung bient. Warum muß bas nicht mit berfelben Ronfegueng auf ben moglichst niedrigen Standpunkt ohne Rudficht auf die Produzenten heruntergebrudt werben wie bas Betreibe? Die herren fagen "gewiß"; nun gut, machen Gie bas mit ben Schuftern und ben Schneibern aus, Die babei betheiligt find. Ich habe mir bisher eingebildet, Gie hatten nicht den Duth, beneu benielben Sandiduh hinguwerfen, vor dem die Landwirthichaft fich 30 Jahre lang gang ruhig gebudt hat, weil fie eben auf bem Lande wohnt und nicht die Bugange zu ben Behorben, zu ben großen Bei= tungen, au den liberalen Barteien bat, wie die Sandwerker. Benn fie aber auf Diefe Beife mir mit "gewiß" antworten, bas heißt alfo: ber Schuhmacher, ber Schneiber, ber Beber, alle Saudwerfer follen ebeufo im Breife heruntergebrudt werben, bag möglicherweise bie Greuze gefucht werben muß: tann er babei noch bestehen? bag fie möglicher= weise überschritten wird, daß, jelbst wenn fie überschritten wird, gar feine Rudficht barauf genommen werben faun, ob biefe zahlreichfte aller Bewerbeflaffen leben oder fterben tann, - ja, baun finden Gie fich mit biefen Bewerbstlaffen ab, bie wohnen in ben großen Stabten. bie werben Ihr Ohr ichon zu finden wissen und Ihr Auge in ben Reitungen. Gie glauben bas Recht zu haben, vom Landwirth gu fordern, daß er zu Grunde geht, daß 25 Millionen fich opfern, und ich weiß nicht, wie viel Millionen landwirthschaftliche Arbeiter mit ge= opfert werden, um ben febr viel geringeren, vielleicht 1 bis 2 Millionen ftabtifden Arbeitern bas Brot um einen Pfennig wohlfeiler zu ichaffen, baß fie beshalb fich ausichlachten follen, fich wie Curtius in den Abgrund bes Baterlandes fturgen, - bas find bie Rousegneugen, gu benen Sie kommen; die können Sie dem Landwirth gegenüber vielsleicht 30 Jahre halten, — wenn der Bauer sich aber darüber einmal klar wird, daß er die dupe und der Ambos so viel Jahre lang ges wesen ist, dann kriegen Sie das aus seinem Kopf nicht mehr heraus. Die Landwirthe sangen jest an, dank der Bauernvereine, die gebildet sind, sich darüber aufzuklären, daß sie gut thun, ihre Interessen setzen, selbst sin vertreten, selbst sie hab zu nehmen und das nicht den herren Schristgelehrten aus den großen Städten zu überlassen.

Die verbündeten Regierungen werden schwerlich darauf eingehen, den Handel mit Aleidern, Stiefeln, Tuch, Leder ebenso zu ruiniren, wie die Landwirthschaft ruinirt werden wurde, wenn die Fortschrittspartei bei uns am Ander ware.

Ich habe unter ben nothwendigen Bedürfnissen uoch die Hanjer vergessen. Der Mensch muß doch wohnen in unserem Alina. Nun, die vollständigen Hänser werden importirt, ich habe selbst davon Gebrauch genacht. In den Nordstaaten, in Schweden, Norwegen, Finnsland werden die Hänser, die in Deutschland bewohnt werden sollen, im Balde vollständig zurechtgemacht; ich tenne das Geschäft, in Pommenern betreibe ich es selbst. Diese Hänser, auf Bertauf gearbeitet, werden im Balde gezimmert, zusammengesett und von dort versahren. Dann lassen Sie doch auch alles verzimmerte Holz zollzseichengeben. Der Hande damit ist ebenso gewinnreich, und der Absgeordnete Dirichset wird dann zu seinem Protettorat der Handen noch die Zimmerseute zählen können, deuen ich ihn ebenfalls empsehle.

Daneben sieht nun die Argumentation, daß bei diesen Zöllen der Reiche auf Rosten des Armen Bortheile gewinnen solle. Es ist eine Argumentation, die sich in Bezug auf die landwirthschaftlichen Zölle namentlich in der Behauptung konzentrirt, daß nur der Großgrundbesig Bortheil davon habe. Zunächst mache ich darauf ausmertsam, daß die gauze Agitation, die ganze Bewegung zu Gunsten der Getreidezölle vorzugsweise vom Besten und vom Süden Deutschlands ausgegangen ist, insbesondere auch vom Esaß, also von lauter Landsstrichen, in denen der Großgrundbesis ganz unbedeutend ist, gar keinen Einsluß hat, ja kanm in nennenswerther Beise nach unseren Begriffen

vorhanden ist, und daß dort gerade der mittlere und kleinere Bauernsftand der überwiegende ist. Bildet sich dort der Bauer nun einen Rothstand blos ein? Sind das alles imaginäre Begriffe?

Der Großgrundbesitz leibet unter der Kalamität sehr viel weniger als der kleine. Es sind auch bei den Petitionen die Provinzen, in denen die Latisundien vorzugsweise zu sinden sind, die preußischen Ostseprovinzen, viel weniger rührig gewesen, und wo sie es waren, ist es nur auf Antried des Bauern geschehen. Der Großgrundbesitzer kann sich helsen, er kann seinen Betrieb verändern, ganz abgesehen davon, od er Reserven hat. Er kann übergehen aus dem Ackredau zur Liebzundt, zu anderen Kulturen, er kann Fabriken anlegen, die rentiren. Das alles kann der Bauer nicht, und ich höre so viele Großgrundbesitzer heute sagen: wer keine Fabrik hat, der geht zu Grunde; sedigtich die Fabriken rentiren noch. Ist das nicht auch ein Zeugniß, daß auch die Großgrundbesitzer den Stackel sehr wohl sühlen, der sie drückt? Alber sie sind noch nicht zur Alage gekommen. Die Klagen gehen ganz aussichließlich aus den Laudestheilen des Deutschen Reiches aus, in denen der mittlere und kleine Besits vorserschend ist.

Der Abgeordnete Dirichlet hat die Unmöglichkeit nachgewiesen, daß ein kleiner Grundbessiger — ich glaube, er sprach von 20 Worgen beispielsweise — überhaupt Korn verkausen könne; der hätte eigentlich gar nichts.

Dem ist nicht so. Der kleine Landwirth verkauft alles, was er bant, mit Ausuahme bessen, was er versüttert — das ist natürlich. Glauben Sie deun, daß der Laudwirth seinen Roggen in Körnern, in natura kaut und ist, oder daß er ihn, wie die Alken, zu Hausspilchen Steinen zerreibt? Er muß doch wenigstens seinen Roggen an den Wüller verkausen, um ihn gemahlen zu bekommen. Das kennt man nicht mehr, daß er mit dem Sack dabei sieht und wartet, bis der Müller den Roggen undsit, sondern er bringt seinen Roggen zu einem bestimmten Preise auf die Mühle und nimmt sein Mehl zu einem bestimmten Preise auf die Mühle und nimmt sein Wehl zu einem bestimmten Preise. Also das ist auch ein längst überwundener Standpunkt! Benn die Herren sagen: der kleine Landwirth verzehrt sein Korn direkt, so ditte ich, gehen Sie auf das Land, da will ich es Ihnen zeigen. Benn einer der Herren mir die Ehre erweisen will,

nich zu hause zu besuchen, werbe ich ihn die Parteiverschiebenheit gewiß nicht entgelten, soudern ich werde es mir zur Ehre gereichen lassen, einen deutschen Reichstagsabgeorducten einen Kursus über Landwirthschaft durchmachen zu lassen. Denn es sollte Niemand hier sitzen, der nichts davon versteht!

Auch für ben Arbeiter ift boch die ichwerfte Rrifis, Die ihn treffen faun, Die, baf ber Produftionsameig, in bem er beschäftigt ift, au Grunde geht. Schlimmer fann es ihm nicht geben, als wenn er beichaftigungslos, arbeitslos wird, als wenn die Branche, in ber er arbeitet, fich einschränken muß. Das vergeffen manche Arbeiter im Rampfe mit ber Branche felbit; aber bie meiften find fich boch bewußt, daß, wenn fie fie tobt machen, fie eben die Benne abichlachten, von beren Giern fie leben. Go ift es auch mit ber Landwirthichaft! Die landwirthschaftlichen Arbeiter wiffen es - und bei weitem bie meisten ber Arbeiter stehen in ber Landwirthschaft; ihnen nabe kommen höchstens noch diejenigen, die mit der Landwirthschaft sich berartig burchieben, bak fie von einander leben. Und ebenjo wijfen der Grubenbesither und ber industrielle Arbeiter mit ber Zeit, wenn fie alt genug find, daß fie Schaben leiben, wenn es bem Landwirth ichlecht geht, wenn Gie den Bohlstand diefer gangen gablreichsten Branche bes Sanutaewerbes bes beutichen Bolfes vertommen und vertummern laffen! Es ift eine gang andere Ralamitat, als wenn in irgend einer neu auf= getauchten Induftrie eine Ralamitat auftritt; die ift zwar auch groß, aber fie ift lotal, ihr fann burch Unterftugung geholfen werben; aber die Ralamitat der Landwirthichaft fühlt der gange Rorver des Boltes. und ein amaherndes Zugrundegeben in der Landwirthschaft lagt ben gangen Rorper bes Bolfes franten; wenn die Krantheit eine fehr ernft= hafte ift, fo geht er zu Grunde; das Bolt gerath in Berfall, wenn feine Laudwirthschaft verfallt. Daß dann ber Arbeiter nichts zu leben hat, weil bas Broduft, an bem er in feiner Fabrit arbeitet, feinen Bewinn für den Inhaber mehr bietet, das zeigen die Beifpiele der fullivirteften Lander! Man gerbricht fich vielfach ben Ropf über die Ralamitaten, die heutzutage in Frankreich fehr viele Arbeiter beschäftigungslos machen; ich bin überzeugt, daß ein Sauptgrund der Arbeiterfrifis in Frankreich, wo ungegahlte Sunderttausende angenblicklich brotlos find, barin liegt, daß der frangofifche Landwirth bie Rauftraft verloren, fich einzuschränken bat: er ift ber Sauptabnehmer weit über ben Erport hinaus: ber inlanbische Sandel ift bod immerhin noch größer in ieinem gangen Umfange; und wenn ber inlandische Raufer in ber Maffe, wie ihn ber Landwirth barftellt, in ber Majorität erlahmt, bann muffen nothwendig die Produttionsmusteln des Landes nach= laffen, weil ber Bertaufer teinen Abnehmer mehr findet. 3ch glaube, baß Frankreich nicht unter ben Birtungen ber Rriegsfalamitat, Die ein fo reiches und arbeitsames Land, wie Frankreich, langft übermunden hat, fondern unter bem Rudagige feiner Landwirthichaft leibet. unter ber Ueberburdung ber Landwirthichaft mit Steuern und ber Boblfeilheit feiner Brodutte, die ans überfecifchen Ländern, wo toften= los produzirt wird, nad Franfreid, hincinftromen, und daß Franfreid, und auf bem Bege ber Schädigung, die ein Land burch ben Ruin feiner Landwirthichaft erfahren fann, bereits um ein halbes Menfchenalter poraus ift. Suten wir uns, bem nadzufolgen, und remediren wir bei Beiten!

3ch habe neulich 1) das Beifpiel gitirt, wie ein Bald das wirthichaftliche Leben in feiner Umgebung fraftigt und in welchem Make er Arbeiter beichäftigt. Benu baffelbe Berhaltniß im gangen Lande ftattfaude, mas nicht ftattfindet, - benn es find nicht alle Balber gut bestanden, es erfrenen fich nicht alle Balber einer richtigen Ausbeutung. - fo fonnte man annehmen, bag auf je 50 Bettar immer cine Familie und ein Pferd Beichaftigung finden, Die beichäftigungs= los werden, fobald biefer Bald betrieblos wird, fobald er durch bie auslandische Konturreng in seinem Absabe erdruckt wird. Ich weiß nicht auswendig, wie viel Quabratmeilen Bald wir in Deutschland befigen, ich vermuthe, es werben 2500 fein. Run, wenn bas überall gutrafe, baß auf 50 Settar eine Familie leben fann, fo murben bamit auf die Quadratmeile, die über 5000 Setiar hat, 100 Familien leben tonnen, alfo wenn es 2500 Quadratmeilen find, jo wurde bas 250 000 Familien geben, die im Balbe leben fonnen. Rehmen Gie aber auch an, baf bie Bahl fehr viel geringer ift. Run erwägen Gie, wie viele

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 32.

von importirtem Holze leben. Es sind das die Brettschneider und andere, die längs des Bromberger Kanals sich etablirt haben, bis nach Berlin heran; ihnen gönne ich ihren Berdienst, aber ich glaube, daß an Kopfzahl schwerlich 10 000 herauskommen werden. Aber selhst wenn sie ebenso zahlreich wären wie diesenigen, welche in unseren Bälbern arbeiten, so sind sie doch nicht höher berechtigt. Der Inabstrielle, der in ansländischem Holze arbeitet, ist nicht höher berechtigt als der inländische Holzebsigter und seine Arbeiter; der eine soll nicht gegen den anderen bevorzugt werden; aber bevorzugt ist einstweilen der, der in ansländischen, in russischem Holze arbeitet, weil er sein Kohmaterial sast umsonst und auf den Balserstraßen, die der Staat gebaut hat, hingesahren bekonnnt.

Man soll nicht sagen, daß das Brettschneiden überhaupt nicht rentirt, wenn es nicht am Kanal geschieht; das weiß ich besser, es rentirt and noch an der Eisenbahn, es rentirt nur außerordentlich viel mehr an der Wasserfraße, und deshalb haben Diesenigen, welche fremdes Holz an unseren Wasserstraßen schneiden, augenblicklich ganz unverhältnismäßige Bortheile, sie sind reiche Lente, sehr viel reicher als die Großgrundbesitzer und die Forstbesitzer, und haben ganz andere Revensien.

Ich möchte dringend bitten, die Getreidefrage nicht an die Mussichuffe zu verweifen, wenn Sie nicht in der Zwischenzeit noch einen gewaltigen und wahrscheinlich die Berechnung Aller, die hier sind, noch übersteigenden Masseningert aus den Ländern haben wollen, in denen das Getreide schon jest aufängt verladen zu werden, ja schon vor Weihnachten zum Theil verladen worden ist unter der Berechnung der Möglichfeit, daß bei uns die Zölle erhöht werden würden. Sie, die Sie geringsügige, nothwendige Ausgaden aus Sparsamseit versagen, sollten die Millionen nicht wegwersen, die in der Zwischenzeit au Kornzoll gewonnen werden tönnen. Sie sollten die Zölle rechtzeitig einsüschenzeit oder, sobald die Wahrschilchfeit ist, daß sie einzeschift werden, ein Sperrgesetzelassen, womöglich noch im Laufe dieses Monats. Hier ist der Schlag zu Geld, wenn rasch versahren wird.

Es hat Boller gegeben, wo ber Aderbau gesehlich privilegirt war. Ich will nicht fagen, daß man von bem leitenben Staatsminister

immer verlangen follte, bag er ber gablreichften Rlaffe feiner Dit= burger, ben Landwirthen angehoren foll, obgleich es fo gang un= vernünftig noch nicht ware, ein Befet gut geben: "in Preugen barf Niemand Ministerprafibent fein, ber nicht Landwirth ift". Aber es ware vielleicht nuglich, wenn die Berren, die auf die Beiebaebung Einfluß haben, überall auf Revenuen angewiesen murben, Die aus irgend einer gewerblichen Thatigkeit fliegen, damit fie fühlen, wie es ift; daß man alfo beifpieleweise, wie bas ja in alten Beiten auch mar, jedem Minister eine Prabende gabe, aus beren landwirthschaftlichen Erträgen er die 12 000 Thaler, die er jest baar erhalt, heransichlagen tann ober nicht, bamit er nicht jo gang gleichgultig gegen bas Grgeben ber Landwirthichaft wird, fondern an feinen eigenen Ginnahmen es empfindet, wenn biefes erfte Bewerbe bes Deutschen profperirt, und wenn es Roth leidet. Goll ich nun aus der Thatfache, daß ich nicht nur Minister, soudern auch Laudwirth bin, einen Aulag entnehmen, gegen jeden Borichlag, der dabin zielt, ber Landwirthichaft gu nuben ober Schaden von ihr abzuwenden, mich fuhl wie ber 216= geordnete Bamberger zu verhalten und zu jagen: ich bitte, laft mich in Rube, bas wurde meine Uneigennützigfeit verbachtigen, bas ift Landwirthschaft, bamit habe ich nichts zu thun? Im Gegentheil, Die gu ichabigen und auf ihre Roften alle anderen wirthschaftlichen Branden nad Möglichteit zu forbern, bas ift fur mich eine Chrenpflicht, bas bin ich meiner Reputation ichulbig? Das wurde eine gang eleube Eitelfeit von mir fein, und ich murde meine Pflichten gegen die Dehr= beit diefes Landes verlegen.

14. Februar 1885. Reichstagsrede, betreffend den angeblichen Nothstand Danzigs und der Oflseehäsen. Entwickelung von Lieban. Mittel zur wünschenswerthen Nermehrung der Jahl der Grundbesiter. Aushehung der Erbpacht. Segünstigung der Latisundien durch wohlseile Getreidepreise und eine salsche Steuerpolitik. Großgrundbesiter ohne volkswirthschaftlichen Unben.

Nach ben Aeußerungen bes Abgeordneten Möller nutgie man glauben, bag Dangig fich unter ber Wirfung ber jest bestehenden Boll-

gesche in einer rudlanfigen Bewegung seines Hanbels besunden hat. Um zu beweisen, daß dies ein Irrthum ist, erlaube ich mir, einige amtliche Angaben über den Danziger Handel, über Danzigs gesammten Schiffsverkehr porzutragen.

Ich erspare Ihnen die Unterscheidung von Dampsern und Segelsichissen; aber es ist doch interessant — obwohl es nicht in unsere Disstussion gerade hineingehört —, daß 1860 in Danzig nur 147 Dampsichisse einkamen und 2388 Segelschisse, im Jahre 1883 aber 1068 Dampsichisse und nur 974 Segelschisse. Ich sühre das in Parenthese an, weil das ein interessanter Beitrag dazu ist, wie unsere Segelschissahre allmälig in die Dampsichissahre übergeht. Ich gehe also auf die Unterscheidung zwischen Segels und Dampsschissen nicht ein und erwähne nur den Raumgehalt der Schiffe, die eingekommen sind.

Es find Schiffe eingekommen: 1877 610986 Tonnen; 1878 679592 Tonnen; diese Zahl bleibt ungefähr konstant in den Jahren 1879, 1880 und 1881. 1882 steigt sie auf 805634 Tonnen, 1883 auf 867382 Tonnen. Also unter der Wirfung unserer Zollgesche hat sich die einkommende Schissant Danzigs wesentlich gehoben.

Die ausgegangenen Schiffe waren im Jahre 1877 604 584 Tonnen, 1878 665 960, 1882 786 551, 1883 875 664. Miss ganz im Widerzipruche mit den von der anderen Seite gemachten Andentungen bestindet sich der Sandel Danzigs in einem wesentlichen Fortschrift.

Außerdem hat Tanzigs Getreibehandel 1876 au Einfuhr betragen: 191180 Tonnen, 1883 302000 Tonnen. Danzigs Einfuhr im Getreibehandel: 1876 122700 Tonnen, 1883 246000 Tonnen.

Bon Danzigs Holzhandel ist der Export seewärts gewesen: 1877 260000 Schiffstonnen, 1883 264541 Schiffstonnen. Der Holzsexport ist also doch mindestens sich noch gleich geblieden, während die herren behanpten, er ware wesentlich zurückgegangen.

Danzigs Waarenverfehr betrug dem Werthe nach anno 1878 168482000 Mart, 1879 161344500 Mart, 1882 184714000 Mart; also ist eine Zunahme von 16 Millionen Mart gegen das Jahr 1878 zu verzeichnen.

Der Baarenausgang von Danzig betrug 1878 140 Millionen Mark, 1882 160 Millionen Mark.

Run tounte man ja glanben, bag bie Bewegung im Baarenvertebr eine unfruchtbare gewesen ift; aber ich habe hier auch einen Beweis bafur, bag ber Sandel von Dangig ein gewinnreicher mar, gu unferer groken Freude; ich gonne ben Danzigern bas, nur bitte ich bie herren Danziger, uns Landwirthen bod, auch etwas ju gonnen, wenn auch nur die Brofamen, die von dem Tifche ihres ruffifchen Sandels fallen. Diefer Beweis liegt in ber Dividende ber Dangiger Bripatbant. Der Bantverfehr pflegt ein Magitab bafur ju fein, ob ber Sandel lebhaft ift und gunimmt ober nicht; namentlich wenn ber Bantvertehr fich in fteigender Brogreffion bewegt, barf man annehmen, baß bas handeltreibende Bublitum, mas an ber Bant gerade betheiligt ift, fid ebenfalls profperirend und in fteigenden Beschäften bewegt. Die Dangiger Brivatbauf gablte 1877 überhaupt feine Dividende, 1878 51/5 Prozent, 1879 5 Prozent, 1880 5 Prozent, 1881 51/2 Prozent, 1882 62/3 Prozent, 1883 9 Prozent. Für 1884 ift die Divi= benbe noch nicht notirt. Ich glaube nicht, daß diefe Bant unferer großen Seeftadt fo gute Geschäfte gemacht haben wurde, wenn feit dem neuen Boll ihr Sandelsverfehr ein dauernd ruckläufiger gemefen mare.

Ich tann noch eine Angabe über Danzig nachholen, bas ift der Bericht über Danzigs Sanbel.

Es betrugen an Getreibe= und Hilfenfrüchten die Zusuhren 1877 332 132 Tonnen, 1878 und 1879 je ca. 400 000, 1880 236 193, 1881 259 170, 1882 411 196, 1883 340 474 Tonnen. Wenn Sie die erste und die lette Zahl betrachten, also 332 000 und 340 000, so werden Sie sinden, daß die Zusuhr dieselbe geblieben ist.

Der Export seematts bewegt sich mit gleichem Auf: und Abwärtssteigen von 227 000 Tonnen im Jahre 1877 auf 246 000 im Jahre 1883. Also auch bort ist eine Abnahme nicht vorhanden.

Bon Danzig sind seewärts exportirt 1881 an Mehl 3 735 886 Kilogramm, 1882 7 686 549, 1883 7 711 534. Also wenn selbst weniger Getreibe exportirt worden wäre, so würde dieser außerordentliche Zuwachs von über 4 Millionen Kilogramm Mehl den Aussall becken; da aber nicht weniger Getreibe exportirt ist, so repräsentirt dieser Mehlerport einen Zuwachs. Außerbem wurden Kleie und Malzseime 11/2 Millionen Kilogramm exportirt im Jahre 1881, bagegen 1882 4 428 434, 1883 4 254 473.

Ferner betrug in Rohfpiritus und Sprit die Zusuhr 1881 40 680 Heftoliter, 1882 63 130, 1883 131 800 Heftoliter; die Aussicht 36 000, — 57 000, — 121 000.

Also in allen Bronchen sehen wir zu unserer Aller Frende, und im Widerspruch mit den besorglichen Nachrichten, die die eingeborenen Abgeordneten hier verbreitet hatten, eine erfreuliche Zunahme des Dauziger Handels und ein Aufblühen dieser großen und wohlverzdienten Secsiadt unter dem Regime der bestehenden Bollgesetzgebung. Hossen wir also, daß sie unter dem neuen Regime, wenn wir es einssühren, noch einen stärkeren Ausprung zu weiterer bessere Entwickelung nehmen wird!

Bei Königsberg betrug an Getreibe, Hulfenfrüchten, Samereien im Jahre 1878 die Einsuhr 602 000 Tonnen, 1883 606 000; die Aussinhr 608 000 und 596 000, sie ist also im Wesentlichen sich gleich geblieben. Der Gesammthandel Königsbergs hat 1878 1091 000 Tonnen betragen, 1883 1 117 000 Tonnen, ist also auch im Wesentlichen sonstant geblieben. In Königsberg zeigt sich so wenig wie in Danzia eine Abnahme.

Run wie ift es aber mit Memel? Das foll gang besonders gelitten haben, namentlich foll ber Golghandel fehr gurudgegangen fein.

In Memel sind, was zunächst die Schiffahrt im Allgemeinen anbelangt, zur See eingegangen: 1877 972 Schiffe — Dampser und Segelschiffe — mit einem Gesammtiuhalt von zirka 495 000 Knbikmeter, nach denen hier gerechnet wird, etwa 3 Kubitmeter, dente ich mir, gehen auf die Registertonne; 1879 493 000, 1883 552 000 Knbitmeter. Also auch der Handel Memels besindet sich in sortschreitender Bewegung. Die lehte Zisser ist nur sehr selten erreicht worden, zweimal in Borjahren, zum Theil weit zurückliegend. So wiel ich obiter berechnen kaun, würden diese 552 000 Kubitmeter einem Betrage von etwa 10 Millionen Schessel Roggen entsprechen; das wäre also immer noch ein recht hübscher Ertrag, wenn der Import wesentlich in Getreide bestanden hat, od dies der Fall, kann ich aber nicht angeben, ich sühre das nur beiläusig an.

Das war ber Gingang, ben ich eben ermabnte.

Ausgegangen von Memel sind mit Segels und Dampsichissen 1877 477 000 Kubikmeter, 1878 507 000, 1883 648 000 Kubikmeter. Auch hier ist eine Zunahme des Anssuhrhandels von 477 000 auf 648 000 Kubikmeter, also eine Zunahme von zwischen 30 und 40 Prozent.

Außerbem aber paffirten ben König Wilhelm-Kanal Schockhölzer im Jahre 1878 8573, im Jahre 1883 23 770, an Schiffen paffirten 1878 1319, 1883 1921.

Bas über Memel noch weiter anzusühren wäre, das ist, daß die Zahl der dortigen Dampsmühlen sich unter dem Drucke der heutigen Zollgesetze von 15 auf 18 vermehrt hat, und daß daneben der Betrieb einiger Bindmühlen vorhanden ist.

Ich komme ummmehr auf die Frage der Entwickelung von Libau. Man wirst mir vor, ich hatte vor 6 Jahren über Libau mich geringsichäpig geäußert und wäre nun durch die große Entwickelung von Libau glänzend widerlegt. Ich muß zu diesem Behuse wiederholen, was ich damals 1) gesagt habe:

Die Besorgniß, daß wir die Zusuhr von Getreibe von unseren Opiecprovinzen ablenten, ist, wie mir gesagt wird, von dem Herrn Borredner mit Angabe der zunehmenden Schiffszahl in Liban unterstügt worden, die sich seit 1872 von 367 bis auf 1268 im Jahre 1878 gesteigert hat.

- Also so groß war es schon damals. -

Ja, meine Herren, das ist ganz natürlich, daß auch der Bertehr von Liban sich gesteigert hat, daß die russische Aussicht auch über Liban eine stärkere ist, seitdem das russische Gisenbahnnen pollendet ist.

— und namentlich seitbem die jüngste Sisenbahn gebant ist, die Libau in dirette Berbindung mit dem Hinterlande, in ein System mit den Gouvernements Minst und Wilna gebracht hat, —

seitbem viele Pferbeweiben, Biehmeiben und Steppen, bie sonst unkultivirt lagen, burch die Rabe ber Bahn und ber

<sup>1)</sup> Bgl. "Fürft Bismard als Bolfswirth" Bd. 1 G. 240.

Bahnhöfe zu einträglichen Gütern geworden sind, seitdem die russische Getreideproduktion in dem Naße sich gemehrt hat, daß in den westlichen Brovinzen Rußlands eine Wohlhabenheit besteht, die diese Provinzen sonst in Jahrzehnten nicht gekannt haben.

- Auf ber Bafis bes beutschen Gelbes! -

Es ist sehr wunderbar, daß sie sich nicht viel stärker verniehrt hat.

- Alfo ich habe mich schon damals barüber gewundert. -

Wenn es für die russischen Produzenten gleichgiltig wäre, — wenn nicht aubere Gründe wären, die sie nach Preußen zögen, — müßte Liban noch viel mehr aufgeblüht sein. Denn wenn Sie die Karte anschen, so werden Sie sinden, daß alle diesenigen russischen Getreichgandler, welche östlich von Erodno, oder ich will sagen, von Wilna liegen, daß die näher, zum Theil viel uäher nach Liban haben als nach Preußen hereinzusahren. Bon Wilna geht die Gisenbahn direkt nach Liban, und von Dünadurg geht sie dienbahn direkt nach Riga zu; also die Verdindung mit jenen Häsen seitlen incht, und das ganze weite Gebiet, was vielleicht drei Viertel, wenn nicht neun Zehntel des russischen Exports liesert, hat schon immer vielnähernach Liban und Riga zu sahren als nach Preußen.

Alfo bas Aufbluben von Libau,1) bas wir ihm gonnen fonnen, ift

<sup>1)</sup> Ein Jahr später (am 22. März 1886) schrieben die Berliner Bolitischen Rachrichten: "Die seiner Zeit überlant und in gestissenschaften Begorgusse zu der Anschit des Reichstanzlers Fürsten Bismard ausgesprochenen Besorgusse der Tunsicht des Reichstanzlers Fürsten Bismard ausgesprochenen Besorgusse der Tunsichten Betrieben alle der Peutschäften Ditsechäften der russische Sasen Lidau nach Einsüssens der Verleibezölle den gaugen Hande in russischen Fick, wie nunwehr von den russischen Zeitungen offen einzestanden wird, in keinem einzigen Punste verwirtlicht. Der Lidauer Getreibehandel liegt in den Hand Deutsche fürmen nuh deutscher Echtisserber. 1881 wurden von Lidau nach Deutschland für G Millionen Andel Getreibe verschifft, 1882 für 8 Millionen, 1883 gingen von Lidau 346 Schiffe mit einer Gesamunsladung von 127 000 Tons nach deutsche Jäsen in See. Im Grund dieser Inditaken giebt die Rowoje Bremja dem Urtheil "eines so tompetenten Richters wie Fürlischer unr dem deutsche Sasen von Entwicklung Libaus als russische Beschifft weber die deutsche Stein deutschen Westen wegen der prenßischen Tistechäfen, noch die russischen Vorsinnungen Bestürchtungen wegen der prenßischen Tistechäfen, noch die russischen Sosinnungen bespällich Libaus verwirflicht haben."

fein Ergebniß unferer Rolleinrichtung, fondern bas Ergebniß ber ruffifden Gifenbahneinrichtungen, ber febr guten Ernten und ber großen Exporte, die Rugland mehrere Sahre hintereinander geliefert hat, und die feinen Safen zu gute tommen; barum ift ber Export über Liban namentlich in Safer außerordentlich gestiegen. Aber biefe Fortidritte Libaus find nicht auf Roften Konigsbergs, Dangigs und Memels erreicht; wenn bas ber Fall ware, bann mußte fich bas als Manto bei Konigsberg und Dangig wiederfinden, mas bei Libau gugewachsen ift. Das ift aber in teiner Beife ber Fall, vielmehr ift ber gesammte Rorn- und Schiffsvertehr auch in unferen Ditfeeprovingen geftiegen, ebenjo wie in Libau. Das fann liegen in ber Bermehrung bes Exports überhaupt, jum Theil and baran, baf Libau burch bie letten Abidluffe feiner Gifenbahnverbindungen einen Theil des Sandels von Riga und Betersburg an fich gezogen bat. Bon Betersburg aus wird bas burch bie Bahrnehmung unterftust, bag ber Safenervort and Petersburg von 409 000 Bentner im Jahre 1880 auf 73 000 Bentner im Sahre 1883 heruntergegangen ift und ichon in ben Swiichenjahren auf 180 000 Bentner gefallen mar. Das find feine Er= fcheinungen, die ihre Urfache in Ernteverhältniffen finden, fondern lediglich in den Berkehrsverhältnissen liegen. Riga liegt als Safen ungunftiger wie Liban, fobald ber Safen von Libau eine hinreichenbe Tiefe hat. Die Rufte bei Libau ift eisfreier, ber Rigaer Deerbuien thaut fpater auf; bie Schiffe aus Riga tonnen bes Gifes wegen erft fpater im Jahre ausfahren als die Libauer, außerdem muffen fie bas gause Ray Domesnas in Rurland umfegeln, bevor fie in die Office tommen: es ift also fehr naturlid, daß auch ein Theil bes Rigaer Sandels fich nach Liban domigilirt. 3d zweifle fogar nicht baran, daß die Betriebsamfeit ber Königsberger Rauflente Dieje vortheilhafte Gelegenheit, ruffijches Korn über Liban zu exportiren, reichlich benutt hat. Das, was ich vor 6 Jahren an Libau vermifte, um einen Safen baraus zu machen, nämlich Rapital und unternehmende und geschäftstundige Rauflente, das haben Dangig, Ronigsberg und namentlich Stettin ben Libanern geliefert, und ber Libauer Kornhandel wird vielfach von beutichen Saniern, welche dort Fattoreien ober Korrespondengen errichtet haben, betrieben und nahrt gum großen Theil

beutsche Schiffahrt. Bei weitem das meiste Libauer Korn wird auf bentschen Schiffen versahren, und von dem großen Exporte von Libau geht ein erheblicher Antheil nach deutschen Hatte, auf dem Laudwege und auf unseren fiskalischen Eisenbahnen zu uns gedommen sein; sest wird das Gut auf deutschen Schiffen von Libau zur See nach den den deutschen Diesekäen verfahren. Ich habe in einem amtlichen Regiber gefunden, daß im Jahre 1883 von Libau auf 346 Schiffe mit 127 000 nud einigen Regibertonnen nach deutschen Lächen geginger gefahren steilstertonnen nach deutschen Schiffe mit 127 000 nud einigen Regibertonnen nach deutschen Schiffe mit 127 000 nud einigen Regibertonnen nach deutschen Schiffe mit 127 000

Diefe - wenn ich richtig rechne - 71/2 Millionen Scheffel, Die von Libau nach Deutschland gur Gee gegangen find, großentheils mit Ravitalien von Ronigsberger und Stentiner Banfern, find bem beutiden Import nicht verloren gegangen; blos auftatt daß fie früher vielleicht - pielleicht auch nicht - über Königsberg importirt worden waren und von bort mit ber Gifenbahn, find fie jest großentheils über Stettin und Lübed importirt worden. Bon Liban nach Memel und Daugig find nur wenig Schiffe mit Getreibe gegangen, bagegen nach Stettin ichon 155 Schiffe mit 54 600 Registertounen. Das ift ichon gang erheblich. Benn Gie die Registertonne - ich glaube, fo ungefähr - mit 60 Scheffel rechnen, fo macht bas 3 Millionen Scheffel. Run, die follten die Berren in Königsberg und auch der Berr Abgeordnete Möller bod den Stettinern gonnen, damit diefe auch ihren Antheil an dem ruffifden Exporthandel über Liban nehmen. Gin erheblicher Theil des letteren ift ferner nach Geeftemunde gegangen, und nach Lubeck 99 Schiffe mit 26 000 Registertonnen.

Der gauze Export aus Liban nach unseren Ofifeehasen beträgt 127 000 Tonnen. Wenn Sie nun über diesen sehr beträchtlichen Theil bes Libauer Handels Beschwerbe führen wollen, dann ist das doch nur eine Abguust von einer deutschen Handelsstadt gegen die andere; ber Haubel ist in Stettin und in Lübeck auch in guten Handen, und Sie können nicht von uns verlangen, daß unsere Gesetzebung darauf eingerichtet ist, der Stadt Königsberg das Monopol des russischen Kornhandels zu bewahren.

Der Berth des Exports von Liban nach Demischland hat in seiner Gesammtheit 6 Millionen Anbel im Jahre 1881, 8 Millionen

im Jahre 1882 betragen; das Jahr 1883 ift noch nicht bekannt. Diese Werthe mussen Sie doch von dem Quantum abziehen, welches Sie dem Libauer Handel mißgönnen, denn die kommen dem dentschen Handel, ber deutschen Schiffahrt zu gute.

3ch theile ben Bunich, daß die Bahl ber Grundbefiter bei uns wefentlich vermehrt werbe. 1) Dag man Domanen vertauft, bas ift ein Palliativmittel, welches in Borpommern versucht ift; bas hilft aber nicht. Wenn Sie bie Erbpacht nicht aufgehoben hatten, wenn Die gestattet mare, fo murben Gie fehr viele fleinere erbliche Befiter noch entstehen seben. Aber bas war ja bamals eine von biesen bemotratischen Befürchtungen; fie knüpfte fich an Die Reigung gum Berfolgungsmahnfinn, welche allerdings bei uns viel häufiger ift, als bei anderen Rationen. Go hat auch bie Angft vor ber Reaktion und bie Angft vor ber Ariftofratie, bie bas migbrauchen murbe, ben geradezu thörichten Beschluß veranlagt, die Erbpacht aufzuheben und Die porhandenen mit folden Gaben abgulofen, baf es fehr fcmer fein wird, heutzutage einen Erbverpachter zu finden, ber fich barauf einläßt, gegenüber ber Möglichkeit, daß die Gesetgebung ihm einmal wieder bas, mas er bamit im Dienfte ber wirthichaftlich befferen Bertheilung des Grundbefiges fich gefichert zu haben glaubte, für eine unzulängliche Entschädigung entzieht. Indeffen die Richtung, glaube ich, follte man bod begunftigen; namentlich bin ich Gegner aller Sinderniffe ber Bargellirung, Die unfere Gesetzgebung leider immer noch aufrecht erhalt. Ich freue mich, wenn große Besithungen gufammenbleiben. Aber die Rahl der Grundbesiger ift bei und nicht genügend. Benn wir einmal Ropfgahlmahlen haben, fo jollten die Grundbefiger auch barauf halten, bag ihrer mehr werden. Im gangen find bie Nichtgrundbesiter viel leichter bagu geneigt, sich unter sich zu einigen, als die Grundbefiger, und ber Grundbefiger, ber fleine wie ber große, wird von dem im Bermögen gleichstehenden Richtgrundbesiter mit keinem Bohlwollen angesehen. Also mochte ich, daß die Gesetzgebung barauf hinwirkt, daß ber Grundbesiger im Lande mehr werben, als bisher porhanden find.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu die Aftenstüde zur Birthschaftspolitik des Fürsten Bismard Bb. II @. 97.

3d möchte wiederholt barauf aufmertfam machen, bag Lati= fundien, die der Abgeordnete Bebel fürchtet, durch nichts mehr begunftigt werben als burch ben Ruin ber Landwirthschaft, burch zu wohlfeile Preise. 3ch muß von Neuem bedauern, daß ich die Unter= ftugung bes Professors Mommsen bier zu vermiffen habe, biefes ausgezeichneten und geiftreichsten Alterthumsforschers, ber babei fo außer= ordentlich wenig Berftandniß fur Die Gegenwart hat, ju meinem Bedauern. Ich glaube, hier murbe er mich unterstüßen muffen. Er hat fo ichlagend nachgewiesen, daß dieselben Urfachen immer dieselben Folgen haben murben, baf gerabe biejenigen Berren, die bie Biebergeburt ber Latifundien fürchten, boch suchen mußten, die fleinen Guter von dem Drud ber Abgaben zu befreien, der auf dem Brundbefit, auch auf bem fleinsten, laftet in Bestalt von Säuferstenern und von Grundsteuern. Die Rlaffensteuer haben wir ihm in Breufen zu erleichtern gesucht; aber ber fleinfte Grundbesiger gahlt Grundfteuer, ber fleinfte Sausbesiger gahlt Sauferfteuer. Wenn Gie ihm die nicht abnehmen, fo werben bie Latifundien immer haufiger werben.

Der Abgeordnete Bebel bat außerdem den Dr. Friedenthal in Schlefien und die Graflich Schonburgiche Familie in Sachsen angeführt, und hat dabei ben eigenthumlichen Borwurf erhoben, bag diefe die Grundftude zu theuer bezahlt hatten, mit ungeheuren Preifen. follte doch ben fleinen Besitern biefe hohen Breise gonnen. Bei ben Untaufen von Sofen, die ich gemacht habe, find mir die Bertaufer febr bantbar gewesen, bak ich ihnen überhaupt so viel gegeben habe, und fo wird es auch bei bem Grafen Schönburg fein. Benn Jemand eine fleine Bargelle vertaufen muß ober will, bann foll er froh fein, wenn fid ein Räufer findet, der theuer bezahlt. Wenn der Abgeordnete Bebel bagu mitwirten will, bas zu verhindern, fo muß er für die Borlage, für die Korngolle ftimmen und muß fuchen, daß auch ber Bauer, ber bod gang gewiß zu den Kornvertäufern gehört, in die Lage tomme, für feine Arbeit und feinen Aufwand berart bezahlt gu werben, baf er bas Grundftud halten tann. Wenn Gie ben Bauern in die Lage bringen, bag er vertaufen muß, dann erzeugen Gie noth= wendig Latifundien. Der große Besiger ift jo reich, bag er eine Ralamität überdauern fann; zu leben behält er immer noch, er

benkt, es kommt eine Zeit, wo es umschlägt, und es sicht ihn so nicht au; eine augenblickliche Lust, ber Anblick seiner Gutskarte — die Karten sind bekanntlich der Ursprung jedes Eroberers — erwecken in ihm den Wunsch, sich eine Parzelle zu annektiren; es kommt ihm nicht darauf an, er hält die Kalamität länger aus, er bleibt über Wasser, und alle die kleinen, die matt werden, die sammelt er auf, und damit ist das Latisundium da mit allen seinen Nachtheilen. Zum großen Theil bilden sie sich in den Händen der Kapitalisten, und das ist das Gesährlichste.

Der Grundbefiger, ber auf bem Lande wohnt, ift noch nicht ber ichlimmfte, ber ichlimmfte ift ber Grofgrundbefiger, ber in ber Stadt wohnt, fei es in Baris, Rom ober Berlin, und ber pon feinen Butern und Berwaltungen nur Gelb verlangt, ber fie auch nicht vertritt im Parlament und sonstwie, auch nicht weiß, wie es ihnen ergeht. Darin liegt bas Elend ber Latifundien. Latifundien, beren Befiger auf bem Lanbe wohnen, find unter Umftanben ein großes Beil und febr nublid; und wenn England feine Grofgrundbefiger burch Bei= behaltung der jegigen Rorngesetgebung allmälig ju Grunde geben lagt, fo glaube ich nicht, bag bas fur bie Butunft von England und für bas Bohlfein ber gejammten lanblichen Bevollerung nuplich fein wird. Die Grongrundbefiger wurden bann Rentiers werben, bie in ber Stadt wohnen, Sommers und Winters, Die bas Landleben nicht mehr fennen und hochstens auf einer fashionablen Jagdpartie einmal von ber Stadt heraustommen. 3ch halte es für einen ber wefentlichften Borguge unseres Lebens in Deutschland, daß ein großer Theil unserer wohlhabenden Rlaffen bas gange Jahr hindurch, jahraus, jahrein, auf bem Lande lebt, die Landwirthschaft felbit und bireft betreibt; und man tann fagen, wenn man die braungebrannten Serren bes Morgens um 5 Uhr auf ihren Felbern umbergeben und reiten, im Schweiße ihres Angesichts bas Gelb bebauen sieht: wolle Gott uns noch lange folde Grundbefiger erhalten, die bas Jahr hindurch auf bem Lande bleiben! Und wenn es Ihnen gelange, biefe Race zu vertilgen, jo wurden Gie bas in ber Lahmung unferes gangen wirthichaftlichen und politischen Lebens, nicht blos auf bem Lande merten; Sie felbft wurden fie bald gurudfehnen in berfelben Beije, wie es nach bem

5\*

Bereinigten Landtag geschah. Ich verstehe unter Grundbesits, was man im Allgemeinen den Ersat der Ritterschaft im alten Sinne nennt, der sich mehr und mehr mit dem bäuerlichen Grundbesits verschmilzt, der ja auch, wie die Statistik zeigt, groß ist. Die Bauern und die früheren Rittergüter bilden nach der Kopfzahl immer eine Minorität. Aber Gott wird uns diese beiden Klassen erhalten, so lange er uns ein geordnetes Regiment im Lande erhalten will; wenn sie wirslich zu Grunde gehen sollten, so fürchte ich, wird das letztere mit zu Grunde gehen.

Bgl. 16. Februar 1885.

Mitte Februar 1885. Errichtung einer handelspolitischen Abtheilung im Answärtigen Amte. 1)

16. Februar 1885. Reichstagsrede, betr. die Kornzölle im Lichte der Geschichte. Berechtigung der Agitation der Landwirthe. Groß- und Kleingrundbesiher haben dasselbe Interesse

<sup>1)</sup> Die Reuerung war im Etat für das Auswärtige Amt auf das Etatsjahr 1885/86 in folgender Weife motivirt: "Die wachiende Bedenlung der wirthschaftlichen und kommerziellen Interessen Steiches hat in den letzten Jahren die Geschäftliche er zweiten — handelspolitischen und kaatsrechtlichen — Abtheilung des Auswärtigen Amts in einem Wasse vermehrt, das sie die Erichten der Auswärtigen Kunts in einem Wasse vermehrt, das sie die Erbeitskraft eines einzelnen Beamten uicht mehr auszreicht. Es wird beabsichtigt, die ersorderliche Abhülfe durch eine andere Deganniation der Geschäftlich er der therbeizussössen, das die kieden Vergweiten Abtheilung des Auswärtigen Amts bearbeiteten handelspolitischen, Berwaltungs- und Rechtsfachen unter zwei gesonderte Abtheilungen, die zweiten und die drifte werden und jede diester letzten einem eigenen Direktor unterstellt wird." An die Abschung diese Position bei der zweiten Berathung im Reichstag am 15. Dezember 1884 fuspfte sich bekanntlich ein Sturm von Abressen aus Bismarck.

Am 16. Februar 1885 erging an die Handelskammer in Hannover nachtlebendes Schreiben: "Es ist mir erzreulich gewesen, ans dem Bericht vom 31. v. Wis. die volle Zustimmung der Handelskammer zu der von Er. Majeität dem Kaiser eingeleiteten Rolonialpolisit zu ersehen. Inden ich der Handelskammer für ihre Unterftühung meinen Daut ausspreche, nehme ich gern Unlaß zu dem-erneuten Unsdruck meiner Bereitwilligkeit, den gewerblichen und Handelsinteressen meine thätige Fürsorge nach Aräften zu widmen. von Bismark."

an den Jöllen. Der Getreidetranstt. Die Höhe der Getreidepreise im Nerhältnis zu anderen Produkten. Das Nerdienst der Carifresorm. Pflicht der Regierung, einen Nothstand zu verhüten.

Der Abgeordnete Rickert hat an die Wahrheiten der Geschichte appellirt; sie sollen bestätigen, was er angeführt hat von den verderblichen Wirkungen der Kornzölle. Ich weiß nicht, welchen Historiker er dabei im Sinne gehabt hat. Ganz sicher nicht den Herrn Prosessor Wommsen, einen der anerkanntesten unter und. Jedenfalls muß ich die Geschichte, an die derselbe mit einer solchen Feierlichkeit appellirt, als eine tendenziöse, unwahre Entstellung der Weltgeschichte bezeichnen.

Der Abgeordnete Rickert hat ferner, indem er mit scharsen Wassen ben Borwurf der Berhehung des Armen gegen den Reichen von seiner Tarstellung abzuwehren suchte, mir vorgeworsen, ich hätte ja auch den Banern ausgehetzt, ich hätte daran erinnert, daß die Gesetzgebung bischer aus der Haut des Bauern Riemen geschnitten hätte, um sich andere Klaisen zu verbinden, und er hat damit meine Behauptung in Berzgleich gestellt, daß in den Reden der Opposition die bestzlosen Arbeiter gegen den Grundbests ausgehetzt worden seien. Das ist aber ganzetwas anderes. Der Bauer gehört nicht zu den Bestzlosen; der Bauer gehört zu der Ruhe und der Ordnung in keiner Weise gefährlich; der Bauer gehört zu der Klasse der Bestzlosen. Wenn man nach der Kopfzahl rechnet, so zählt er weitaus zu der reicheren Klasse. Im Lande kommt noch lange nicht auf sehen Kopf oder Familie ein Bauernhos, noch nicht der zehnte Theil davon.

Also, wenn ich den Bauern darauf aufmerksam mache, daß seine Juteressen in den Händen und dem Munde der Städter schlecht gewahrt sind, so liegt darin für den Staat keine Gesahr. Wenn Sie aber die Millionen von besitzlosen Arbeitern, die in der That in noch viel schlimmerer Lage sind als der Bauer in Nothjahren, wenn Sie die mit Worten wie "Brotzoll", wie "Blutzoll" aufheisen gegen die Regierung, dann säen Sie eine Saat, die Sie nicht wehr beherrschen können. Der Arbeiter hat nicht viel zu verlieren; der Bauer hat aber etwas zu verlieren. Und wir haben noch nicht bei uns im

Lande gesehen, daß der Bauer sich gegen die Obrigkeit zusammenrottet aus freien Stücken. Das lette Mal, wo wir erlebt haben, daß der Bauer freiwillig aufstand, das war zur Zeit, wo die Schweden im Lande waren, und wo die Bauern zusammentraten unter ber Fahne:

Bir find Bauern von geringem Gut

Und bienen unserem Rurfürsten mit unserem Blut!

Es waren aber immer Bauern von But, ber Bauer ift Butsbefiger.

Das Gewerbe ber Landwirthichaft, ber Ernahrung, und bas Bewerbe ber Befleibung, bas eine ju 60 Prozent, bas andere, wie er fagte, zu 40 Prozent, ftehen bem Arbeiter gegenüber gang gleich noth= wendig ba. Es handelt fich bei beiben um die Befriedigung von Bedurfniffen. Der Arbeiter fann eher noch einen Tag mal hungern als einen Tag unbefleibet über bie Strafe geben ober eines ber noth= wendigften Rleibungsftucte auf feinem Leibe bauernd entbehren. Rleidung und Ernährung find alfo gleich nothwendig. Db bem Arbeiter jum Erscheinen im Arbeitsfaal nur bie 40 Prozent fehlen ober bie gangen 60, bas ift gleichgültig; er muß immer gefleibet fein. Also auch hier hat ber Abgeordnete Rickert gar nichts bewiesen. Bir wollen nicht nur, wie ber Abgeordnete Ricert fagte, bem Landmann höhere Breise sichern, obschon bas auch nebenher geht - ich bestreite bas ja gar nicht -, sondern bem ländlichen Arbeiter feine Arbeit und namentlich auch bem fleinsten Produzenten ben unverfürzten Ertrag ber Brobuttion feines Aderbaues fichern.

Ich habe in dem Bericht über die Sitzung des Reichstags vom 14. Februar 1885 gelesen, daß einer der Abgeordneten gesagt hat, mit einer Klasse der Landwirthe und Grundbesitzer habe er Mitseid; daß seien die unter 10 Morgen; auf die Bauern war er nach dem, was ich gelesen habe, nicht so gut zu sprechen. Derselbe vertritt die Gegend von Zeit, wo der reiche altendurgische Bauernstand noch zu Haus ist; der ist ihm, wie es scheint, zu wohlschend, aber die Leute von 10 Morgen und darunter haben sein Wohlwollen. Lieslicht gehört die Mehrzahl seiner Wähler gerade dieser Kategorie au. Es ist zu vernutzen, daß die unter 10 Morgen zahlreich sind; und um die Mehrzahl — Zeit bleibt immer ein laudwirthschaftscher Kreis — nicht ganz zu verlieren, hat er die hers

ausgeschnitten, er will sie zu Freunden behalten. Es ist im Einzelnen basselbe Manöver, wie es im Allgemeinen uns gegenüber immer prosbirt wird. Es heißt immer: der Großgrundbesitzer macht Alles; und wenn wir ihn, den Gegenstand der besonderen politischen und personslichen Abneigung der Opposition, nur aussondern könnten, so wollten wir ihn schon kurz kriegen, und er sollte einmal erleben, wie wir ihn, wenn wir den Kleinen in der Masse auf unsere Seite bringen, in der Gesetzebung verarbeiten würden.

Der Abgeordnete Rickert hat die Klasse ber Großgrundbesiter, die er heute der öffentlichen Abneigung zu überliefern suchte, noch enger desinirt; er hat von denen gesprochen, die Duadratmeilen besiten. Run, das sind allerdings noch weniger; aber selbst diese Wenigen haben Anspruch auf gleiche Gerechtigkeit mit Allen und auf gleiche Behandlung; und es ist nicht die Aufgade einer besonnenen Zukuntspolitik, gerade diese Leute, die Duadratmeilen besiten, mit "die niger est" der öffentlichen Abneigung auf diese Weise zu denunziren. Ich halte das sür ein ganz gewöhnliches sozialistisches Hehmander gegen die reicheren und die reichsen, die Armen gegen die Reichen, die kleineren Besiter gegen die großen — kurz: divide et impera.

Wir haben noch nie so versahren wie herr Rickert; wenigstens erinnere ich mich nicht, daß wir die reichen Kornhandler ganz besons bezeichnet und benunzirt hatten, so daß sie Jedermann erkennen kann als diejenigen, die von dem Schweiße der Landwirthschaft sich masten, oder die reichen Holzhandler. Sie sind mir sehr gut beskannt, und ich könnte Ihnen eine Liste vorführen. Der Abgeordnete Rickert weiß sie auch, auf die zeigt er aber nicht so mit Fingern hin!

Der Abgeordnete Rickert hat eine Konzession im Namen des Kornhaudels gemacht. Er hat gesagt: "Der Import ist uns gauz gleichgültig, wir gönnen der Landwirthschaft die Preise; der Transit ist die Hauptsache!" Ich weiß nicht, ob dem Kornhandel damit gestient wäre, wenn der Transit vollständig freigegeben würde, so daß er verschlossen von dem einen Ende zum andern durchgehen könnte, ohne Kontrole irgend welcher Art als diesenige, welche nothwendig ist für die Sicherheit, daß er aus dem Lande hinausgeht, und wenn auf der andern Seite der Import ganz verboten oder so hoch be-

steuert wurde, daß er überhaupt unmöglich wäre. Hur die Landwirthschaft ist das ja fraglich; sie wurde jedensalls die 40 Millionen Bentner fremdes Korn, die den deutschen Markt überschwemmen, dadurch los werden. So ganz unschädlich für die deutsche Landwirthschaft ist der Transit aber doch nicht!

Unfere Ofiscehäsen sind hauptsächlich die Exporteure Ruhlands geworden. Früher sührten unsere Oftseeprovinzen von ihrem eigenen Getreide mehr aus als jeht; jeht können sie mit Ruhland nicht mehr konturriren. Namentlich aber ist der Transis quer durch Deutschland mit dem rufsichen wie mit dem österreichischen Getreide sehr undstheilig gewesen sür den Absah, den unsere Landwirthschaft früher nach Besten, nach Belgien, Frankreich und Holland hin, hatte. Ich fürchte, das ist eine von den utopischen Anweisungen, die uns der genannte Abgeorduete auf die Zukunst gegeben hat, hinter der aber auch weiter nichts steckt.

Der Abgeordnete Ridert bat bann angeführt, baf feit 1857 bas jebige Sahr in ben Roggenpreifen erft bas fiebzehnte an Boblfeilheit ware und in ben Beigenpreisen bas britte. Run ift baran jo viel richtig, daß ber Beigen noch mehr Noth leibet als ber Roggen, und bie Beigenproduzenten mehr als bie Roggenproduzenten; aber ber Berr Abgeordnete hat gang babei überfeben, daß feit 1857 faft alle anderen Produtte unferer Gewerbethätigfeit und der fremden um bas Doppelte und Dreifache im Breise gestiegen find, namentlich alle bieienigen, beren ber Landwirth bedarf, um fein Gewerbe zu betreiben: insbesondere ift auch die Arbeit, beren ber Landwirth bedarf, im Breife geftiegen. Wenn es bem Abgeordneten Ricert feine literarifden Mittel erlauben, Die üblichen Arbeitelohne von damale und heute zu per= gleichen, wenn er feine eigenen Schuhmacher: und Schneiberrechnungen vielleicht nachsehen will und feststellen, was er 1857 für ein Baar Stiefel gegahlt hat, und mas er jest gahlt - und ber Landwirth chaussirt fich eben auch -, bann wird er zugeben, bag nach biefem Berhaltniß, nach dem Ginten bes Geldwerthes, nach dem Reicher= werben die jegigen Preise, wenn nicht die Landwirthschaft ftiesmutter= lich behandelt worden ware, mindestens bas Doppelte von benen im Jahre 1857 im Durchichnitt fein mußten. Alfo diefe Deduktion ift hinfällig.

Gefteht ber Abgeordnete Ricfert mir gar feinen Antheil an ber Thatfache au. baf wir jest feit 6 Jahren einen makigen Schutzoll haben? 3ch halte es fur eines meiner gronten Berbienfte, bagu mit= gemirft zu haben; ich habe es ja nicht allein machen konnen, aber bie Anitiative fann ich mir gang allein pindigiren. Den Dant bes Berrn Abgeordneten werde ich allerdings baburch nicht erworben haben: batu mußte er erft zu ber Erkenntnig tommen, bag feine Freihandelsüberzeugungen todtgeboren und irrthümlich sind. Das wird er ja nie, so lange er lebt. 3ch glaube, bag ich auf biefem Bebiete ber inneren Politif bas Berdienst in Ansvruch nehmen tann, Die Kur angeregt gu haben, burch bie Deutschland vor Entfraftung, por Anamie, por wirthichaftlichem Untergang geschütt worben ift. Satten wir biefe Schutgolle por 6 Jahren nicht eingeführt, fo murben wir nicht nur ben wirthichaftlichen Rusammenbruch ber Landwirthichaft, wie er jett gekommen ift, weil die Schutzolle unzulänglich gemejen find, fonbern querft ben ber Gifeninduftrie und all ber Induftrien, Die wir in Schut genommen haben, erlebt haben. Satten wir nicht bie große frangofifche Kontribution, Die Milliarden gehabt, fo murbe ber Rufammenbruch burch Blutleere ein paar Jahre früher gefommen fein; die Milliarden find ein Balliativmittel gewesen, bas uns noch eine Beit lang vorwarts geholfen hat.

Der Abgeordnete Rickert wird nun wahrscheinlich nicht zugeben, daß unsere wirthschaftlichen Berhaltnisse seit 1879 im Allgemeinen besser geworden sind; indessen be Zeuguisse dasur liegen außerhald der sortschriftlichen Partei mit einer solchen Allgemeinheit und Einstitungsteit vor, daß ich hier auf die Justinung der Herren, die nun absolut einsmal wollen, daß ich Unrecht gehabt haben muß, und daß von mir nichts Gutes kommen kann, verzichten kann. Es gehen heutzutage doch im Ganzen sast alle Geschäfte ihren guten Gang; die Arbeiterzalt und der Berdienst des einzelnen Arbeiters sind gestiegen. Wit am allermeisten hat trop aller Ableugnungen des Abgeordneten Rickert der Handel von Danzig Fortschritte gemacht: der hat sich ganz besonders der Wolflichaten der neueren Gesetzgebung erfreut.

Bare felbst bie Behauptung bes Abgeordneten Ridert richtig, daß im Jahre 1884 mit einem Male ber hanbel von Danzig zurud-

gegangen sei, so muß ich dagegen anführen: wenn ein ganz konstanter, regelmäßiger Fortschritt fünf Jahre hindurch stattgesunden hat unter der Wirkung desselben Zollgesebes, und dann mit einem Wale für das Jahr 1884 wirklich die unerwiesene Behauptung des Abgeordneten Rickert ausnahmsweise richtig wäre, so könnte das nur die Folge ganz besonderer einmaliger Zusälle, gewissermaßen ein Extrasordinarium sein, aber niemals die Wirkung des Zolles, welche hinter einander sünf sette Jahre gemacht hat. Wie sollte die günstige Wirkung desselben nach Verlauf von 5 Jahren plöstlich in das Gegentheil umsichlagen?

Der Abgeordnete Rickert hat gesagt: wir sollten boch lieber die Landwirthschaft in Nothstand erklären, so, wie einzelne Provinzen, benen früher geholsen ist. Einmal möchte das für die Minorität eine recht schwierige Aufgabe sein, einer im Nothstande besindlichen Wajorität durch extraordinäre Staatsmittel auszuhelsen, dann aber wollen wir ja gerade diesen Nothstand verhüten. Ein Nothstand von 25 oder 27 Millionen Einwohnern unter 45 ist eine Kalamität; eine Regierung, die es dazu mit offenen Angen kommen lätzt, während sie vielleicht die Möglichteit gehabt hat, zu helsen, die verdient viel Tadel. Wir werden es ganz bestimmt nicht dazu kommen lassen, wir bauen zur rechten Zeit vor.

20. Februar 1885. a) Gefet, betreffend bie vorläufige Ginführung von Aenberungen bes Bolltarifs (R. G.-Bl. C. 15) 1).

b) Befanntmadjung, betreffend die vorläufige Ginführung von Gingangszöllen auf Beigen, Roggen, Buchweigen und Gerfte (R. G. 201, S. 16) 2).

<sup>1)</sup> Rach biefem Gesethe sollten bie höheren Eingängszölle von gewissen zollpslichtigen Gegenstäuden, darunter Getreide, in derzenigen höhe in vorsläufige hebung geseth werden, welche der Rechung bei der zweiten Lesung des demselben vortlegenden Entwurfs eines Gesethe, betressend die Abanderung des Zolltarisgesethe vom 15. Juli 1879, bereits genehmigt hatte oder erst noch genehmigen würde stogen. Sperrgesel.

<sup>2)</sup> Mittelft dieser Befanntmachung murden, nachdem der Reichstag bei ber zweiten Leinung des Entwurfs eines Gesches, betressend die Abänderung des Jollartigesehrs vom 15. Juli 1879, die Eingangszölle von Weigen und Woggen mit 3 Mart, Buchweigen und Gerste mit 1 Mart für 100 Kilogramm genehmigt hatte, diese Eingangszölle auf Grund des Gesches vom 20. Februar 1885 in vorläufige Debung geseht.

21. Februar 1885. Schreiben des Reichskanzlers au den Bundesrath, betreffend die Borlage einer Petition des Borlandes des landwirthschaftlichen Bereins zu Alendurg in Oftpreußen, betreffend die Bährungsfrage, "mit dem Bemerken, daß von weiteren 125 landwirthschaftlichen Bereinen (welche in einer Anlage namhaft gemacht sind) gleichlantende Borstellungen eingegaugen sind". 1)

# 21. Februar 1885. Reichstagsrede, <sup>2</sup>) betreffend die dilatorische Behandlung der Zollnovelle. Wirkung in kommerzieller und fiskalischer Beziehung.

Speziell die Zollnovelle, über die wir berathen, läßt eine Ungewißheit über Fragen, die tief in unser wirthschaftliches Leben eingreisen. Diese Ungewißheit wird den redlichen und regelmäßigen Handelsstand einigermaßen lähmen, die ungeregelte Spekulation wird sie begünstigen. Die Reichsstnanzen, deren Pflege Ihnen bei ihrer bedrückten Lage so sehr am Herzen liegt, werden wesentlich leiden, wenn die Gesetzebung über diesenigen Zollpositionen aufgeschoben wird, die nicht durch das Sperrgeses gedeckt worden sind.

Wenn nur die Antrage ber Regierung in Bezug auf Zollerhöhungen angenommen werben, so werben bas Reich und seine Finanzen, auch

<sup>2)</sup> Bei Feftstellung ber Tagesorbnung für bie nachite Citung.

wenn die Einfuhr sich nicht unter diesen ungewöhnlichen Umstanden durch Spekulation steigert, also nach dem regelmäßigen Berlauf, einen wöchentlichen Verlust von mehr als 200 000 Mark haben. Wenn aber die über die Regierungsanträge hinausgehenden Zollerhöhungen, wie 3. B. Biehzölle, angenommen werden sollten, so beläuft sich der Zollaussall des Reichs auf wöchentlich ziemlich eine halbe Million Mark im gewöhnlichen Verkehr.

Steigert dieser Berkehr sich einigermaßen und beutet die Spekulation bas aus, so können wir die Berkufte vielleicht auf bas Doppelte höher auschlagen.

Also, im Interesse der Geschäfte, die uns gemeinsam obliegen, im Interesse einer abschließenden Beruhigung in unserem wirthschaftlichen Bublitum und im Interesse der Reichssinanzen, die Sie durch scharfe einschneidende Streichungen sonst so wesentlich vertreten haben, bitte ich Sie, verzichten Sie auf die weitere Hinausschiedung der wichtigen Ihnen obliegenden Berhandlungen. 1)

Bgl. 11. Mai 1885.

- 26. Februar 1885. Rede beim Schlusse der Kongo-Konferenz, 2) betr. die wirthschaftliche Redeutung der daselbst gefaßten Beschlüsse. (Auszug.)
- Die Befchluffe, welche wir im Begriff find zu fanktioniren, sichern bem hanbel aller Nationen ben freien Zutritt in bas Innere

<sup>1)</sup> Der Reichstag beschließt, bem Antrage bes Abg. Dr. Bindthorst entsprechend, sich bis 2. Marg zu vertagen.

<sup>26.</sup> Februar 1885. Auf die an den Reichskanzler gerichtet Edresse deserbandes akademisch landwirthschaftlicher Bereine an deutschen Hochschulen zu Berlin erging an den Dr. Fehrn. v. Canstein solgendes Schreiben: "Die Zufimmungsadresse vom 19. d. M. hat mich um so mehr erfreut, als die akademisch-landwirthschaftlichen Bereine mit der Gesammtlage des deutschen Grundbesiges vertraut sind und die Bedürfnisse derschen von einem allgemeinen und objektiven Standpunkte aus zu beurtheilen vermögen. Enrer Hochwohlgeboren und allen an der Adresse betheiligten Hermed und verbindlicht.

v. Bismard."

<sup>2)</sup> Bgl. wegen Eröffnung biefer Konfereng "Fürst Bismard als Bolks-wirth" Bb. II S. 185 ff.

des afrikanischen Kontinents. Die Garantien, mit denen die Freiheit bes Handels im Beden des Kongo umgeben sein wird, und die in den Kongo- und Niger-Schiffahrtsakten getroffenen Bestimmungen sind berart, daß sie dem Handel und der Industrie aller Nationen die gunstigsten Bedingungen für ihre Entwickelung und ihre Sicherheit bieten.

In der That würden die Schrecken des Krieges einen besonders unheilvollen Charakter annehmen, wenn die Eingeborenen dazu versleitet würden, in den Streitigkeiten der zwilfsirten Mächte Partei zu ergreisen. Aus gerechter Besorgniß vor den Gefahren, die eine solche Eventualität den Interessen des Handels und der Zwilfzation bringen könnte, haben Sie nach Mitteln gesucht, um einen großen Theil des afrikanischen Kontinents den Wandlungen der allgemeinen Politik zu entziehen, indem Sie daselbst und der Industrie einschränkten.

Generalatte ber Berliner Kongo-Konferenz vom 26. Februar 1885, R. G. 2015 ff.

### 2. Marg 1885. Reidjstagsrede, betr. die deutsche Kolonialpolitik. Uorbedingungen für dieselbe. (Auszug.)

— Es ist ein vorsichtiges Borgesen in der Sache ganz natürlich bei dem System, welches wir für die Kolonien überhaupt adoptirt haben, nämlich dahin gehend, daß wir nicht vollständige Systeme im Kopf und in der Theorie sertig machen und zur Annahme und Durchsührung zu bringen suchen, die etwa wie die Minerva ans dem Haupte Jupiters vollsommen lebensfähig und erwachsen dassehen würden, sondern daß wir die Sache sich organisch entwickeln, sich trystallissen lassen. Wir haben nicht die Krätension, die Kolonisationsebestredungen des deutschen Boltes zu führen nach einer büreankratischen Vorschrift und nach einem bestimmten System, über das wir selbst uns im Klaren wären, sondern wir haben die Absicht, ihnen zu solgen mit dem Schuße des Reichs da, wo wir eine Wahrscheinlichkeit der Entwickelung und Verechtigung auf diesen Schuße anerkennen. —

Ich habe, als ich mich zuerst über unsere Kolonialabsichten aussgesprochen habe, 1) vor allem betont, daß eine Kolonialpolitik über-

<sup>1)</sup> Bgl. "Fürst Bismard als Bolfswirth" Bb. II G. 183.

haupt nur danu möglich ift, wenn sie von einer Mehrheit des nationalen Willens mit Entschlossenheit und Ueberzeugung getragen wird. Eine Regierung, die sich mühjam abqualt, gegen eine starke Minorität auch nur, oder gar gegen eine parlamentarische Majorität, um fünstlich Kolonien ins Leben zu rusen, würde eine Danaidenarbeit verrichten, die ermüdend ist, die allenfalls ein neues Kapitel in den Budgetbiskussionen und in den jährlichen Tadelsvoten, die der Regierung ausgesprochen werden, liesern könnte, aber einen praktischen Ersolg für unser deutsches wirtbischaftliches Leben kaum haben würde.

4. Marz 1885. Schreiben an den Kriegsminister Kronsart von Schellendorff, betreffend die den Interessen der ländlichen Kevölkerung nicht entsprechende Sestschung der Termine für die Uebungen des Benrlanbtenstandes.

Aus Eurer Excellenz Schreiben vom 10. v. Mts. 1) habe ich erschen, in welcher Beise Hochdieselben dafür Fürsorge getroffen haben, daß bei Feststellung der Termine für die Uebungen des Benrlaubtenstandes den Interessen der Landwirthschaft thunlichst Rechnung getragen werde.

Damit Eurer Excellenz wohlwollende Intentionen ihr Ziel erreichen, wird es meines Dafürhaltens vielleicht erforberlich sein, die fraglichen Termine theilweise anders zu bestimmen, als es in der Eurer Excellenz Schreiben beigesigten Anweisung geschehen ist. Für den Regierungssbezirk Cassel bürsten die in dieser Anweisung enthaltenen Angaben zutreffend sein; sowohl in diesem als auch in den meisten anderen Bezärken würde sich außer dem Wonat Mai, die Zeit vom 10. dis 25. Juli sürken würde sich außer dem Wonat Mai, die Zeit vom 10. dis 25. Juli sürken würde sich außer dem Wonat Mai, die Zeit vom 10. dis 25. Juli sür die Uebungen eignen. Dagegen sind die Eurer Excellenz bezüglich der Brovinzen Dippreußen, Westpreußen und Brandenburg gemachten Angaben, soweit meine Ersahrungen reichen, den dortigen Berhältnissen der Landwirthschaft nicht anpassen. In den genaumten Krovinzen wird die Sommurebestellung meist nicht vor Ende Mai beendigt, und die Houertste beginnt Ende Zuni, so das die ländlichen Arbeitskräfte grade zu diesen Zeiten am meisten gebraucht werden. Se dürste sich

<sup>1)</sup> Beraulast war bieses Schreiben durch eine mündliche Unterredung Bismarcks mit dem Kriegsminister im Sommer 1884.

daher empfehlen, die Einberufung der bortigen landlichen Bevölkerung zu Uebungen in die Zeit von Ende Mai dis Mitte Juni zu verlegen. Am erwünschtesten würde bort und in den meisten anderen Gegenden aber immer die Zeit zwischen dem 1. November und dem Ende bes März sein.

### 5. März 1885. Erlaß an den Staatssekretär des Reichsschahamts von Burchardt, betreffend die Jollbehandlung von Schleisholz, Holz zur Cellulosesabrikation und Grubenholz.

Der in der vorgestrigen Sitzung der Kommission für die Holzzölle angenommene Antrag Holzmann, Schleifholz und Holz zur Gellulose-sabritation zollfrei zu belassen, erscheint mir nicht bedeutlich, da diese beiden Kategorien den Charafter von Breunholz haben.

Der Antrag Klumpp, dem "Grubenholz" die gleiche Bergünstigung zuzuwenden, ist von der Kommission zwar abgelehnt worden, da er indessen im Plenum voraussichtlich wiederholt werden wird,<sup>2</sup>) so ersaube ich mir darüber solgende Bemerkungen:

Grubenholz an sich ist kein Ausbruck, ber ber Zollerhebung zur Unterlage bienen kann. Die Zollbehörden würden, wenn er angewandt würde, darunter nothwendig alles Holz verstehen, welches zum Ausban, Stüten, Hüttern i. s. w. der Gruben verwandt wird. Damit würde man aber die verschiedenen bisherigen Kategorien vom einsachen Stempelholz, welches nur durch Duerschnitt bearbeitet ist, bis zu den auf allen vier Seiten mit der Kreissäge rechtwinklich und quadratisch geschnittenen Hölzern gleichmäßig tressen, und ebenso zwischen diesen beiden Grenzen liegend die mit der Art in der Längsrichtung mehr oder weniger vollkommen zugerichteten Hölzer. An den zuerst genannten hastet so gut wie keine Arbeit, nur der Duerschnitt an den

<sup>1)</sup> Der Kriegsminister theilt Bismard unterm 16. März 1885 mit, daß den betheiligten General-Kommandos und obersten Bassen-Justanzen von dem Juhalt des obenitehenden Schreibens behufs thunlichter Berückstigung bei Festischung der Termine für die llebungen des Beurlaubtenstandes Kenntniggegeben worden sei.

<sup>2)</sup> Man wgl. ben "Grubenfölger" betreffenden Antrag des Abgeordneten Leuschner zur zweiten Berathung des Gesehentwurfs, Reichst.-Drucks. Ar. 265, 6. Legislaturperiode I. Session 1884/85.

Enden, mahrend die quadratisch vierkantig in Langs- und Onerschnitt bearbeiteten Hölzer, welche in den Gruben durch Padung als Stüßen und Unterlagen Verwendung finden, einem wesentlichen Veredlungs-prozes durch inländische Arbeit unterzogen worden sind. Grubenhölzer sind die einen wie die anderen, und diese Bezeichnung ist deshalb für Roll-Nomenklatur nicht geeignet.

# 6. Marg 1885. Erlag an den Gotschafter Pringen Reng in Wien, betreffend die Beschlüsse der öfterreichisch-ungarischen Zollskonferenz.

Mit Bezugnahme auf die Berichte vom 23. und 26. v. Mts. beehre ich mich Eurer Durchlaucht zu erwidern, daß wir die seitens der österreichisch-ungarischen Zolltonserenz beschlossen Zollerhöhungen auf Getreide, Mehl und Malz unsererseits ganz natürlich finden.

Das Gebot der Abwehr der Ueberschwemmung des eigenen Marktes durch die ausländische Cerealieneinsuhr, welches die deutschen Zollserhöhungen für Getreide veranlaßt hat, ist auch für die wirthschaftlichen Interessen Desterreich-Ungarns maßgebend.

Aus den Meldungen Eurer Durchlaucht und den Auslassungen bortiger offiziöfer Organe geht hervor, daß die Zollfonferenz auch die höhere Berzollung einer Reihe von Industrieartikeln vorgeschlagen hat, welche den Gegenstand unserer Aussuhr nach dem befreundeten Nachbartiate bilden.

Darnach beabsichtigt die K. K. Regierung, die Zölle auf Nahmajchinen, Draht, Nägel, gemeine Wertzeuge, namentlich auf Wollgarne, Wollwaaren 2c. zu erhöhen, obichon die deutschen Tariffäße für diese Artifel die österreichisch-ungarischen Zollfäße nicht blos nicht übersteigen, sondern vielsach niedriger gehalten sind.

Wir haben bei Absassung unserer jüngsten Borlage von jeglicher Zollerhöhung für die hauptsächlichen Artikel der Einfuhr der österreichisch-ungarischen Industrie nach Deutschland abgesehen und bisher

<sup>1)</sup> Der Reichstag genehmigte die Follfreiheit von Schleifholz und Holz zur Cellulofesabrikation, lehnte bagegen den Antrag auf Follfreiheit von Grubenholz ab. Bgl. das Geseh vom 22. Mai 1885 (R. G.-Bl. S. 93).

beabsichtigt, Antragen gegenüber, welche von anderer Seite in biefer Richtung eingebracht wurden, uns ablehnend zu verhalten.

Die Beschlüsse ber Zolltonfereng finden demnach hinsichtlich ber Industriezölle teine Begrundung in unserem eigenen Borgeben.

Eure Durchlaucht ersinche ich, sich nach Maßgabe dieser Gesichtsspumtte dem Grasen Kalnoty gegenüber zu äußern. Falls seitens Desterreich-Ungarus speziell gegen den deutschen Import gerichtete Zollserhöhungen in Kraft treten, würde unsere bisherige Haltung in den Tariffragen nothwendig davon beeinsluft werden.

Ihrem Berichte über die Erledigung biefes Auftrages und die Aufnahme, welche Ihre Eröffnung gefunden haben wird, sehe ich mit Interesse entgegen.

- 7. Marg 1885. Der Sandelsminister erhebt bei den Aleltesten der Ranimannschaft von Berlin Zweisel darüber, ob die bestehende Gesetzgebung andereichend sei, nm den Benachtseiligungen vorzubengen, welche aus dem Berrathe von Fabrif- und Geichäftiggebeimnissen Fabrisanten und Sändlern erwachsen tounten. Der Erlaß geht davon and, daß diese Rachtheile verursachten beinnen durch
  - 1. Arbeiter und Beamte eines gewerblichen Unternehmens (Geschäft ober Fabrit), fo lange biefelben noch barin angestellt find,
  - 2. Arbeiter und Beamte nach ihrem Ansicheiden aus dem Berbande bes Unternehmens,
  - 3. dritte Personen, welche, sei es vermöge ihrer Stellung (wie Banmeilter, Jugenieure, Maschineusabrifauten, sei es ans anderem Unlasse von den inneren Berhältnissen des Unternehmens Kenntniß erlangt haben. 1)
- 10. März 1885. Schreiben des Grafen Wilhelm Cismarck an das Answärtige Amt, betreffend die Gerstellung eines oberrheinischen Schiffahrtskanals durch die bayerische Pfalz und das Unter-Elsaß.

Der Statthalter in Effaß-Lothringen beabsichtigt, ben Untersftaatsseftertar von Mayr nach München zu entsenben, um mit ber

<sup>1)</sup> Der hierauf von den Aeltesten der Raufmannschaft von Berlin dem Gürsten Bismard unterm 15. Mai 1885 erstattete Bericht findet sich absgedrudt in der Korrespondenz der Aeltesten der Kansmannschaft von Berlin, IX. Zahrgang Rr. 3.

dortigen Regierung über die Aussiührung der Borarbeiten zu dem Kanal Straßburg = Ludwigshasen zu verhandeln. Se. Durchlancht wünscht die Attion des Feldmarschalls zu untersüßen und den Grasen Werthern mit dahingehender Anweisung zu versehen. Se. Durchlancht verkennt nicht, daß das bayerische Juteresse von dem reichskandischen divergirt, weil der Kanal den bayerischen Eisenbahnen Konkurrenz machen wird, glaubt aber, daß es Ausgabe aller Neichsgenossen sie, dem wiedergewonnenen Lande entgegenzutommen, wo sich eine Gelegenzheit dazu bietet, und sindet, daß Bayern in erster Linie dazu berusch ist, weil die Annezion des Essaß es aus der bedrochten Lage befreit hat, in welcher es sich vor dem französischen Kriege von 1870 einem seinblichen Einsall gegenüber besonden hat.

Graf Berthern möge biefer Betrachtung bei der Besürwortung bes Kanalprojekis Ansdruck geben.1)

10. Marg 1885. Erlage) an den Regierungs-Prafidenten von Berlepfch in Duffeldorf, betr. die ju Gunften der Galbseiden-Industrie beautragte Magregel der admission temporaire.

Ew. Sochwohlgeboren ermibere ich auf die gefälligen Berichte vom 7. und 15. Fanuar d. 3., daß in der in Frankreich eingesführten admission temporaire des fils des cotons?) fein Anlaß liegt, eine gleichartige Maßregel bei dem Bundebrath in Antrag zu dringen. Eine folche würde die Interessen der inländischen Spinuerei erheblich beeinstächtigen und die weitere Entwickelung dies Judustriezweiges gesährden. Für die Halbseidenweberei aber ist von der fragtichen Bollbegünftigung ein Angen, der groß genug wäre, um diese Nachtheise auszuweigen, nicht zu erwarten. Die im Otober vorigen Jahres einsgetretene ungfüstige Wendung ihrer Geschäftsverhältnisse fann nach dem Ergebniß der angestellten Ermittelungen nur zu einem geringen

2) Ergangen in der Eigenicaft Bismards als Minister für Sandel und Gewerbe.

3) Bgl. oben 3, 21.

<sup>1)</sup> Jur Borbereitung der Projeftirungsarbeiten findet im Mai 1885 in Stragburg eine Konferenz von Delegirten aus Bapern und Eljaß-Lothringen statt. Das Projeft ift bisher nicht zur Ansführung gelangt.

Theile auf die Birtungen der Bollbefreiung gurudgeführt werden, welche die fraugofische Regierung zu Bunften ber Salbseiden= und Monffelinfabritation von Lnon und St. Gtienne angeordnet hat. Sie bat vielmehr ihren hauptjächlichen Grund in dem Nebergang ber niederrheinischen Weberei von dem Sandbetriebe gu dem Rraftbetriebe ber medianischen Bebitühle und in anderen technischen Neuerungen, beren Folgen jest wesentlich beshalb so fühlbar hervortreten, weil sie mit einem Bechiel ber Mode zusammengetroffen find. Der nach ber Reichs= statistif über ben auswärtigen Baarenverfehr erft feit bem Dezember v. 3. eingetretene Rudagug in der Ausfuhr benticher Salbieibenwagren fieht in feinem erkeunbaren Zusammenhang mit dem bereits 18. September 1883 erlaffenen frangofifchen Defrete, welches admission temporaire jum 1. Januar v. J. cinführte. Der auf hoch= ftens 0,66 Prozent bes Berthes ber Baaren fich berechnende Rugen, welchen die beantragte Bollrudvergutung der einheimischen Salbieidenweberei gewähren wurde, ift nicht groß geung, um bas Ervortgeschaft beben zu konnen. Der moralische Gindruck aber (und der ift für eine große Angahl maßgebender Fabrifanten höher noch auguschlagen, als ber materielle Berluft), welchen fid bie betheiligten Rreife von einer jolden Anordnung versprechen, wurde, wenn ihm der materielle Erfolg fehlte, ein ichnell vorübergehender fein und die Nachtheile, welche für Die Spinuerei damit verbunden maren, nicht aufwiegen. Em. Sochwohlgeboren erfuche ich, die Sandelstammern von Erefeld, Barmen und Elberfeld hiernach mit Beicheid zu verieben.

12. Marz 1885. Reidstagsrede, betr. die Subvention für Postdampfschiffahrtsverbindungen mit überseeischen Ländern. 1) Ban der Schiffe auf dentschen Wersten.

Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich überzeugt bin, bag bie verbundeten Regierungen bereit fein werden, bie Berpflichtung zu übernehmen, daß alle nen zu erbauenden Schiffe auf beutichen Werften

<sup>1)</sup> Bie aus dem Berte "Fürst Bismard als Bolfswirth" Bb. II S. 190 befannt, war der Reichstag beschäftigt mit dem Antrage auf Bewilligung von Postdampserverbindungen nach Oftafien, Australien und Afrika.

gebant werden sollen, und damit das Wort "möglichsi") in ber Bors lage zu streichen.

Etwas andere liegt die Frage, ob alle Schiffe neu gebaut werden muffen, die in Dienft gestellt werden follen, ob das gleich von Saufe aus ber Fall fein foll. Es ift ja giemlich ungweifelhaft, daß io viel Schiffe, als in ben von uns beabiichtigten neuen Unternehmungen überhaupt Berwendung finden, im gangen werden neu gebant werden muffen; benn bieje Unternehmungen bestehen im Augenblicke nicht, und die vorhandenen, jest eriftirenden Schiffe haben im allgemeinen ihre Beschäftigung, wenigstens fo weit, baß fie nicht regelmäßig jahraus jahrein für einen auderen Dieust in Anipruch genommen werden können. Es ift also mahricheinlich, bag mit ber Beit so viele Schiffe auf bentiden Berften, wenn wir das "möglichft" ftreichen, neu erbaut werben, als überhaupt im Dieuft ber neuen Unternehmungen Berwendung finden. 3d tann da dem Abgeordneten Safenclever und feinen Parteigenoffen bod zu ermägen geben, baß bas Beite wiedernm bes Guten Teind ift. Wenn von Saufe ans ber Zwang ausgesprochen werben foll, daß alle Schiffe nen fein muffen, Die in Dienft gestellt werben, so fann bas möglicherweise die Unternehmer, mit benen wir bisher nuterhandelt haben, abidrecken. Jedenfalls werden die Roften dadurch erheblich gesteigert werden. Co fann fein, daß biefe gesteigerten Roften bem Unternehmen noch mehr Gegner ichaffen, als augenblidlich vorhanden find, und daß es bann gerade burch biefe Steigerung ber Roften gang fällt. Dann wurde fur bie Berftarbeiter noch ichlechter geforgt jein, als wenn ber Antrag jo angenommen wird, wie er jest fteht; benn dann wurden überhaupt fur diesen 3med einstweilen teine Schiffsbanten ftattfinden und feine Indienststellung. Mio ba möchte ich bod empfehlen, bag wir ben Bogen nicht zu ftart inannen.

#### 13. Mårz 1885. Reidstagsrede, betr. den Zusammenhang der Postdampfer-Vorlage mit der Kolonialpolitik. Die einzelnen

<sup>1)</sup> Die Konservativen hatten zur Borlage ben Antrag gestellt: "In biese Linien einzustellende Dampfer muffen möglichst auf beutschen Berften gebaut werben."

Dampferlinien. Wirthschaftliche Gedentung der bisherigen dentschen Colonien. Werth großer inländischer Bermögen. Uortheile, die dem nationalen Nermögen ans den Colonien erwachsen. Ginweis auf die Colonialpolitik anderer Großmächte.

Diese Unternehmen, wie jedes andere, nunß sich organisch entwicken; es kann nicht gleich von Hause aus in höchster Bollkommenheit ins Leben treten. Wenn wir es überhaupt zur Lebenssähigkeit bringen, so lassen Sie unseren Zögling im ersten Angenblick immer schwächlich sein und zu manchen Ansstellungen und Desiberien noch Anlaß geben; die werden wir mit der Zeit noch ausbessern. Berlangen wir zu viel: — qui trop embrasse — ich will keine fremden Zitate machen: wer sich zu viel vornimmt, läust Gesahr, gar nicht zu erreichen; und deshalb möchte ich bitten, an dem "möglichst" teinen Anstog zu nehmen und das eventuell so anzuschen, als wenn es nicht da stände, die Forderung aber, daß alle Schiffe von Hause ans neu sein jollen, nicht zu stellen, wenn wir nicht die Gewißheit haben, daß die daburch entstellen Wehrkosten auch vom Reichstage bewilligt werden 1.

Der Abgeordnete Rintelen hat so gesprochen, als wenn wir gar keine Dampserverbindung mit den östlichen Meeren brauchten, wenn wir nicht gewisse Kolonien in Besit genommen hätten oder zu nehmen beabsichtigten, daß ohne Kolonialpolitik keine Dampsersubvention nöthig wäre. Meine Position ist umgekehrt. Ich sage ohne Dampsersubvention habe ich keine Aussicht auf Kolonialpolitik. Ich mache den Abgeordneten Rintelen darams aussmerssam, daß die wichtigste der Linien, die, wie es sicheint, auch er und seine Freunde bewilligen wollen, die nach Oftasien, mit unserer Kolonialpolitik in gar keiner Berbindung sieht. Anch die Linie unch Ausstellsverstein, aber mehr Ausschlaft hat als die afrikanische Linie, als die Koloniallinien, aber mehr Ausseldungen als die nach Ostasien, hat mit den bestehenden Kolonien einstweisen noch keine Beziehung. In Samoa haben wir keine Kolonien, sondern nur Handelsverbindungen.

Die afrikanische Linic hat nicht viel Chancen; und wenn Sie biese Linie ablehnen, und wenn Sie auch noch eine und bie andere

<sup>1)</sup> Der Reichstag beschließt die Streichung bes Bortes "möglichst".

ablehnen, so ist dies ein Fall, in dem wir von Seiten der Regierung durchaus nicht berechtigt sind, zu sagen: ganz oder gar nicht! Wir sind in der Verpstlichtung, and timmerliche Abschlagzgahlungen auf diesem Gebiete, auf dem wir für die öffentliche Vohlsährt gegen parkamentarische Opposition zu tämpsen haben, zu acceptiren; wir dürsen sie nicht ablehnen. Wenn Sie uns eine von diesen Linien bewilligen, so glaube ich, werden die Ersahrungen, welche auf dieser Linie gesammelt werden, sehr bald das Bedürsniß, daß auf diesen Wege mnserem Export und unserer Schisiahrt noch weiter geholsen werde, klarer als disher zur Ersentniß Aller bringen. Sie werden dann, hosse insehen, daß wir auf dem richtigen Wege waren, nuch werden dann nus selbst zureden, auf dem richtigen Wege waren, nuch werden dann nus selbst zureden, auf dem richtigen Wege waren, nuch werden dann nus selbst zureden, auf diesen Wege weiter zu gehen.

Dem Abgeordneten Rintelen ichienen als Rolonien vorzugeweise folde Länder vorzuschweben, nach denen bin ber Deutsche aus allen Ständen auswandert - namentlich ichien ihm berjenige Deutsche bagu pradestinirt, ber im Baterlande sein Fortfommen nicht gesunden hat; er beutete an, daß auch der Auswurf der Nation dahin geben werde, Das paßt auf feine ber bisherigen Rolonien. Die bedeutenditen und gufunftereichsten berfelben liegen unter bem Megnator ober jaft unmittelbar am Neguator; and ichon Angra Pegnena, die ich hier ausnehme, liegt in einem fehr heißen Alima und ift eine Rolonie, die erft Berth befommen fann, wenn fich die nach dem Urtheil Sachtundiger begründete Soffnung bestätigt, daß fich bort eine Moutaninduftrie ent= wickeln wird. Sauptfächlich find die Soffmungen auf Anpfer gerichtet. Db, wenn bieje Soffungen fich erfüllen, eine besondere Routurreng mit unferen Rupferwerken im Lande gn befürchten ift, bas laffe ich dahingestellt fein, das ift eine Nebenfache; aber auf die anderen Ro-Ionien paffen weder die Argumente in Bezug auf die dort mangeliden Ronfumenten noch in Bezug auf den von dort zu befürchtenden fonfurrirenden Import nach Dentichland. Die Bevölferungen diefer Rolouien felbit werden feine Ronfumenten fein, welche beutsche Erzeugniffe in febr umfangreichem Dage verbranden; Die bort etablirten fanj= mannischen Kiliglen find eben die Spediteure bes diesseitigen Sandels für die Bermittelung bes bentiden Abiabes nach bem Innern von Afrika. Daß der fich blos auf Brauntwein beschränken wird, wie ber

Abgeordnete Mintelen fich ausbruckte, ift mir nen. Benn die Englander auf ihre dortigen Rolonien einen jo ftarten Werth legen, wenn fie - nicht die Regierung, aber viele von ihren Unterthauen - mus Das Leben bort fo ichwer gemacht haben, wenn fie mit großer Bahig= feit an den Stellungen, die fie bort gewonnen haben, festhalten und nich mit einer nachahmenswerthen Energie anszudehnen und zu verbreiten juden, - jollte das ein bloges Phantafiegebilde von ben Englandern fein, follte es unr auf irgend eine phantaftifche Echubenjeftlanne hinanslaufen? Sollten ba nicht folide englische Jutereffen dahintersteden, Die Hoffnung, englische Manufattur in großer Maffe durch ihre Fattoreien an der Rufte und nach dem Innern von Afrika an die Sunderte von Millionen abzuseben, die Dieje Lander bewohnen, und die allmälig an einen größeren Berbrauch von europäischen Baaren fich gewöhnen? Gie fpotten über bas bunte Papier, von bem fürglich im Reichstag die Rede gewesen ift; aber von der Fabritation Diefes bunten Paviers lebt in unferen Gebirgsdorfern eine Maffe achtbarer Arbeiter, über beren Bedürfniffe Gie doch fonft bei ben Bablen zu lachen nicht fo fehr geneigt find.

Alber es beschränkt sich nicht auf diese Kleinigkeiten, Zierrathen und Schundsachen. Der Abgeordnete Woermann hat schristlich und mündlich und Berzeichnisse geliesert von den Hunderten von Artikeln, welche die deutsche Industrie nach seinen Gegenden hin liesert, und wenn nicht Zeder hier blod sie seine Fraktion und seinen Wahltreis zu sprechen und zu hören gewohnt wäre, so würde diese sehr lehrreiche Darlegung des Abgeordneten Woermann die Herren von Spöttereien where die Undedeutendheit der Aussinhr abgehalten haben. Warum halten denn selbst die Portugiesen ihre Kolonien so sein und warum sind sie so eisersüchtig aus sedes Stüdchen davon? Und den Gengländern mögen Sie vorwersen, was Sie wollen, aber dumm in Handelssachen sind sie nicht, man länst Gesahr, selbst dem Vorwurf zu verfallen, wenn man ihn den Engländern macht.

Ich halte für die anssichtsreichsten Kolonien diejenigen, die hier als "Gründungen" qualifizirt werden, weil die Namen Sausemann, Bleichröber darunter stehen, die in Neu-Guinea. Nach allem, was ich von dort gehört habe, giebt es große fruchtbare und der Kultur leicht zugängliche Gegenden, die jeht mit steppenartigem, mannshohem Grase bewachsen sind, unter dem Acquator liegen, sich also für Kultur von Kassee, Baunnwolle und dergleichen tropischen Produkten vorzüglich eignen.

Nun sagt der Abgeordnete Rintelen: das kommt doch nur einigen größen Geschäftshäusern zu gute, die ohnehin reich genug sind. Za, diese reichen Kausteute sind doch sozusagen auch Meuschen, ja sogar Deutsche, die auf unseren Schut für ihren Neichthum und nach Naßgabe ihrer Unternehmungen deusschen Unspruch haben, den der reiche Engläuder von seiner Regierung beausprucht. Wenn es in Eugland nicht eine erheblich größere Anzahl Millionäre gäbe als dei unß, so würde es dort auch nicht einen erheblich reicheren Mittelstand geben als dei unß. Das hängt eng zusammen. Schassen Sie uns nur viele. Wir haben jeht wenig reiche Häuser, das ist wahr, aber ich hosse, wüussche und siede und strebe auf jede Weise, durch die es zu erreichen ist, daß wir mehr solcher reichen Häuser ins Land bekommen.

Ich erinnere Sie daran, wie viel Friedrich dem Großen, wie viel Friedrich Wilhelm I., dem großen Hansvater seines Landes, daran lag, reiche Leute ins Land zu ziehen, im Lande zu erhalten, reiche Leute zu machen. Ich wollte, wir könnten sofort ein paar hundert Millionäre im Lande mehr schaffen; sie würden ihr Geld im Lande ausgeben, und diese Ausgaben würden befruchtend auf den Arbeitseverkehr wirken nach allen Seiten hin. Die Leute können ja doch ihr Geld nicht selbst essen, soloenst sie müssen die Zinsen davon an Aubere wieder ausgeben; also freuen Sie sich doch, wenn Leute bei uns reich werden: da fällt immer für die Gesamutheit etwas ab und nicht blos sir den Steuersissus. Wir wirthschaften und streben sür die Sedung des wirthschaftlichen Gesammtverunögens der deutschen Nation; dazu gehören die reichen Leute so gnt wie die armen.

Die Kolonien wie Kuba, wie Portoriko, wie die westindischen und alle die äquatoriasen Kolonien sind vom Mutterlande stets in ihrem Geldwerth sehr hoch geschätzt. Deshalb ist dasin aber noch teine große Auswanderung gegangen; man hat nicht darauf gerechnet, daß dort Weizen oder Wolle produzirt werde, welche nachher zollfrei bei uns eingelassen werden sollten; sondern es sind eben tropische Produkte, die bei uns nicht wachjen. Das ist gerade die Haufache, bort Plantagen anzulegen, Dentsche des gebildeten und halbgebildeten Standes auf diesen Plantagen zu beschäftigen. Wer, wie ich, in der Nähe von Hamburg wohnt, der weiß, daß unter den gebildeten Hamburger Familien kaum eine ist, die nicht ein Mitglied zählt, welches einmal über See, "drüben", gewesen ist, wie sie jagen, und dort den besten Theil seiner Jugend zugedracht, dort Vermögen erworden hat und wiedergekommen ist. Das ist dort auf fremdem Gebiet erworden. Rehmen Sie an, wenn ein Theil der Baumwolle, des Kasses, den wir bei uns importiren, auf dentschem Grund und Boden über See wüchse, wäre denn das nicht eine Vermehrung des deutschen Nationalzreichtkums?

Bir taufen jest die jammtliche Baumwolle von Amerita und find auf ein gewisses Monovol ber Amerikaner angewiesen, weil die indische und egyptische Baumwolle nicht in ber Bollfommenheit bearbeitet und vorbereitet wird, daß fie fofort leicht in Berbrauch zu nehmen ift wie die amerikanische. Wenn wir mit ber gleichen Intelligenz, wie die Ameritaner ihre Baumwolle pflanzen und bearbeiten, in Gegenden, wie Ren-Guinca, Kamerun, die afritanischen aquatorialen Gegenden, Banmwolle guchten tonnten, die wir nicht mehr von Ausländern, jondern von deutschen überseeischen Besitzern tangen würden, jo ware das ein Bortheil fur unfer Nationalvermögen, mahrend jest bas Geld, bas wir für Baumwolle, Raffee, Ropra und alle folche äquatoriale Brobufte ausgeben, rein à fonds perdu berausgeht aus unjerem Bermogen. 3ch fann mir boch nicht benten, daß Dieje Bortheile bem Abgeordneten Rintelen jo gang entgaugen sein sollten, daß er nicht darüber nachgebacht hat, was benn eigentlich aubere Nationen bavon haben, daß fie an ihren Rolonien feithalten.

Er hat auf die Schwierigkeiten ber Franzofen in Hinterindien hingewiesen. Ja, die liesern mir doch nur den Beweis, daß eine Muge und richtig rechnende Nation, wie die Franzosen, auf den Besith solcher Kolonien einen außerordentlich hohen Werth legt und Opfer, die wir Niemand zumuthen, nicht ichent, nur solche Kolonien zu erwerben. Ich bin auch weit entsernt, der jrauzösischen Politik auf diesem Psade zu solchen; wir solgen überhaupt keinem fremden Beispiele, jondern wir

jolgen unieren Kanflenten mit unserem Schube. Nach meiner Neberzengung ist, wie gesagt, auf die tropischen Kolonien hanptsächlich Werth zu legen; auf Augra Pequena insoweit, als die Untersuchungen, die über den dortigen Metallreichthum angestellt waren, ein Resultat liesern; nach allem, was wir hören, ist das des Versuches immer werth, und doch macht es Ihnen eine gewisse Freude, wenn sie recht geringschäftig von dieser Sandbusche sprechen können. Sie sollten, glande ich, lieber mit uns die Hossiung theilen, daß die dentschen Bergleute einmal dort ihren sohnenden Erwerd werden sinden können, und uns die Haub dazu bieten, zu ermitteln, ob das nicht der Fall sein könnte.

14. März 1885. Reichstagsrede'), betreffend die Dampferubwentionsvorlage. Insammenhang derselben mit der Kolonialfrage. Wirthschaftliche Kedeutung derselben und der Kolonien. Der angebliche Insammenhang der deutschen und der österreichischen Jolluovelle. Abschließung politisch-pragmatischer Islwerträge mit Gestereich. Der Iluken von Kolonien. Ansbreitung des deutschen überseeischen Gandels. Getrachtungen über die Wichtigkeit bezw. angenblickliche Entbehrlichkeit einzelner der vorgeschlagenen Danwserlinien.

Die Tampsichissahrt ist ein großes Unternehmen an sich, aber in feiner Weise motivirt durch unsere tolonialen Bestrebungen. Ich habe schon?) gesagt, daß es gerade ungetehrt der Fall ist; die Dampsersubventionen ebenjogut wie unsere Kolonialbestrebungen sind Hissemittel sür die Entwickelung der deutschen Schissahrt und des deutschen Exports; und die Erwerbung und Aulage von Kolonien ist ja auch nichts weiter als ein weiteres Hissmittel zur Entwickelung der deutschen Rhederei, der deutschen Schissahrt, des deutschen wirthschaftslichen Lebens.

Unfere Dampfervorlage ift von ben Kolonien in der Hauptsfache gang unabhängig; nur die an vierter Stelle stehende, die

2) Bgl. oben E. 85.

<sup>1)</sup> Bei Fortsetung der zweiten Berathung des Gesehentwurfs, betreisend Bostdampsichtisoreindungen mit übersecischen Ländern.

ex post und als leste hinzugefügt ist, die afrikanische, hat Beziehung zu unseren auswärtigen Kolonien, und es scheint ja in der Majorität bereits vollständiges Einverständniß darüber vorhanden zu sein, daß wir diese auf keinen Fall bekommen. Run, dann scheidet also die Kolonialikage bei der Frage der Dampsersubvention vollständig aus. Ich sabe früher gesagt, daß ich sür die Kolonialstage entnuthigt sein würde, wenn die Herren die Dampsersubvention a limine ablehnten. Das ist ganz richtig, denn die Dampsersubvention ist das Näherliegende, die Gründung neuer Kolonicu erst das Entserntliegende. Wenn in unserer öffentlichen Meinung sur überseesischen Handel und Schissahrt so wenig Interesse besieht, daß nicht einmal die gegenwärtigen Berbindungen mit Indien, mit Anstralien und nit den Sübseinseln gesördert werden sollen, dann kann ich noch viel weniger daruns rechnen, daß in nen auf wöhem Gebiete zu gründenden Kolonien etwas Gedeichliches mit allgemeiner Justimmung geschässen kann kann

Der Abgeordnete Richter hat eine Bahrheit gesagt, Die ich ihm in feiner Beije beitreiten fann, nämlich, bag unfere Sandelsbesiehungen Befterreichellngarn bei weitem wichtiger find als die mit Japan. Aber bas habe ich ja auch niemals bestritten. Daß die öfterreichische Tarifuovelle, wenn fie Bejet werden follte, fur unjere Industrie eine gang außerordentlich nachtheilige ift, bas wird Niemand beftreiten; daß fie aber in Bufammenhang ftande mit unferer eigenen Bollnovelle und nameutlich mit dem Schute ber landwirthichaftlichen Produfte, ber dabei beabsichtigt wird, das fann ein jo fachtundiger Redner wie er jelbst ift nicht glauben. Er wird body diese Tarifnovelle gelesen haben. Daß bas in der Tarijnovelle behauptet wird, das ift ja fehr wohl mahricheinlich; benn daß die Judustriellen von Cisteithaufen irgend einen Borwand branchen, um einen ftarten Schutzoll für ihre Induftrie berbeiguführen, bas glaube ich wohl; aber baf bie garariiche Geite, daß Transleithauien, Ungarn, gerade das Bedürfniß hatte, die Ginfuhr auf Wollstoffe und berartige Manufatte bedeutend zu erhöhen, bas fann ich mir nicht deuten; gerade die ungarijd agrarifde Salfte leidet unter unferem Boll und fie leidet vielleicht etwas weuiger, wenn fie ihrerfeits baffelbe Suftem bei fich in Begug auf ben Schut ihrer Landwirth= ichaft einführt. Bisher betrachtet fich Ungarn als Tragerin bes Tranjus eines großen Theiles von subrussisichen, bessarbichem, rumäusichem Korn, das zunächst nach Wien verladen und von Wien weiter spedirt wird. Wenn die ungarische Produktion diese Rivalität nicht hatte, so glaube ich, daß sie sich durch unsere nene Zollgeschgebung weniger bedräckt sühsen wirde. Es ist aber unsere nene Zollvorlage sur die ungarischen Kornproduzenten in keiner Weise verhäugnissvoll, namentlich nicht in Bezug auf Gerste, die dort zumeist wehäugnissvoll, namentlich nicht in Bezug auf Gerste, die dort zumeist in das Gewicht fällt. Die dortigen Grundbesitzer werden eben von der hochen Seigerung des Grunds nud Bodenwertses, welche die ungarischen und russischen Güter in der Nähe der Eisenbahnen seit Vollendung des Eisenbahnnenges ersahren haben, wieder eine Kleinigkeit zurückseken. Aber der Handel wird bei 30 Mark mehr oder weniger für die Last betriebe sein.

Der Abgeordnete Richter empfiehlt der Regierung, darauf Bedacht zu nehmen, langer banernde Bertrage, feien es Tarifvertrage, feien es, wie der Abgeordnete Bindthorft fich ausbrudt, politifd:pragmatifche Bertrage, mit Defterreichellngarn abzuschließen. 3ch bin auch nicht bagegen, und ich habe schon vor Jahren in Desterreich ben Borichlag gemacht ober wenigstens die Frage augeregt, ob es möglich fein murbe, folde pragmatifden Ginrichtungen, fei es auf dem Bollgebiet, fei ce auf anderem Gebiet, zu treffen und badurch bie Lude gu beden, Die ber Abgeorducte Bindthorft ju feinem Bedanern burch Die Ereiquiffe von 1866 in die deutschen Begiehungen geriffen fand. Bir haben aber bei naberer Prujung gefunden, daß, gang abgesehen von ben Schwierigteiten, Die bei uns eintreten tounten, in ben öfterreichungarifden Berhaltniffen noch fehr viel großere liegen, und daß es für eine bortige Regierung, die gang bereit ware barauf einzugeben, bod zweifelhaft fein mußte, ob fie bie nothigen Bewilligungen ber Rörperichaften, beren fie bagn bedarf, finden wird.

Der Abgeordnete Windthorst hat zur Bekämpsung der Dampserssubvention gesagt: Bedenken sie doch, wo liegen denn für England die Schwierigkeiten? In den Kolonien! — Ja, Schwierigkeiten können ja auch in kleineren Kolonien liegen, namentlich aber in so großen, wie in denen Englands; aber anch sehr reiche und mächtige Duellen des englischen Wohlstandes liegen darin. "Umsonst ist der Tod", pflegt man zu sagen; und das ganze reiche Judien zu besiehen und den Weg

dazu in Egypten, daß das für England manche Unbequemlichkeiten nebenher verursacht, das ist wohl natürlich.

Man bezieht sich auf das, was sur die Flotte schon mehr ber willigt sei. Ja, wenn wir gar keine Kolonien hatten, und wenn wir namentlich die Dampsersubvention gar nicht vorgelegt hatten, so wäre, glaube ich, eine gewisse Steigerung der Bewilligung für die Flotte doch unabweistich und zwar aus einer sehr erfreutlichen Ursache: nämlich weil der beutsche Handel sich, und namentlich se nicht er Kapital und Entschließ dazu sindet, zur Dampsschissehrt überzugehen, sortwährend ausbreitet, in die Weite und in die Breite sich mehrt und also eines größeren Schuhes bedars. Daß wir so viel Schiffe in den assiatischen Gewässen und so viele Interessen an der Ditz und Westschift won Amerika zu schüben haben würden, wie seht das Bedürsniß sich herausstellt, das haben wir früher nicht geglaubt. Aber bieses erfreutliche Ergebniß, daß ein größeren Sechandel eines größeren Schuhes durch die Flotte bedarf, nun wiedernm auf das Konto der Dampsersubventions-Vorlage zu schreiben, das ist doch auch nicht gerecht.

Ich halte die afrikanische Linie für diesenige, die, wenn Sie eine ausschließen wollen, es am ersten verträgt, die aber in Jahr und Tag oder später wieder eingebracht wird, wenn unsere Kolonien dort etwas mehr Hand und Juß gewonnen haben. So lange das nicht der Fall ist, glaube ich, daß der Dienst, der auf der Westtüste von Herrn Woermann, auf der Dittüste von Herrn Sloman eingerichtet ist, einstellen die Bedürsnisse nothdürftig deckt und zwar in deutschen Händen beckt. Also wollen Sie eine Linie zurücksellen, so hätte die afrikanische die meiste Zeit zu warten.

Rächft ber oftasiatischen lege ich bas meiste Gewicht auf die Gudseelinien, namentlich auf die nach Samoa; wir haben bort die größten
eigenen Geschäfte. Wir haben vielleicht den größten handel nach Renholland, und ich möchte anch diese Linie nicht fallen laffen; die beiden sind mir gleich wichtig.

Ueber die ostasiatische Linic ist, wie ich nach dem Zeugniß mehrerer der Herren Reduct annehmen dars, überhaupt keine Meinungsverschiedenheit.

16. Marz 1885. Reichstagsrede, 1) betr. Norbedingungen für eine fruchtbare Kolonialpolitik. Die Wahl der Kolonien war Sache der Handelsinteressenten. Begeisst Kolonie. Akklimatiskrungsfrage. Bedentung der Kolonien als Thore für deutsche Arbeit, deutsche Civilisation und deutsche Kapitalanlage. Empschlung der afrikanischen Dampferlinie. Die Kolonie westlich von Zanzibar.

Der Abgeordnete Birchow hat mir vorgeworfen, daß ich zu Kolonien gerade die Plage ausgesucht hatte, die feiner hatte haben wollen.

Das ist nicht mahr; ber bentiche hanbel hat fie sich ausgesucht nub hat von mir Schut gesordert, und zwar im Appell an die Burde bes Reichs und an das Ausehen unserer Flagge im Auslande.

Wenn der dentsche Handel sich diese ungesunden Plate ausstucht und dort seine Fattoreien hat, jo muß er doch glauben, daß er dort leben könne, so muß anch das Alima sür weiße Lente möglich sein. Der Abgeordnete Birchow ist ja in Lezug auf llimatische und anthropologische Fragen viel sachverständiger als ich. Aber wenn ein deutscher Unternehmer das Deutsche Reich um Protektion anruft, soll ich dann erst das Gesuch zur Begutachtung an das medizinische Amt, dessen Bitglied der Abgeordnete Virchow ist, richten und ihn fragen: können Sie mir auch ein Sanitätsattest für das Klima abgeben? Das würde das Geschäft doch sehr verweitläusigen.

Ich habe weber Ren-Gninea noch Alt-Gninea ansgesincht, sondern ber denische Hauf sie sich ansgesincht, und ich habe mir die Frage vorlegen müssen: wollen wir ihn dort schüten in seinen Unternehmungen oder nicht? — und habe sie mit Ihnen zusammen in der Hauptsache bejaht. Wenn ich darin Ihre Unterstützung sinde, so werden wir ihn schützen; wenn ich die Unterstützung nicht sinde, so werden wir ihn nicht schützen. Der deutsche Haubel hat sich dasur beim dentschen Reichstag zu bedanken; aber die verbündeten Regierungen sind daran unschnliche.

<sup>1)</sup> Bei Fortsegung der zweiten Berathung des Gesehentwurfs, betr. Postdampfichiffverbindungen mit überseeischen Ländern.

Der Abgeordnete Birdow hat ferner ben Begriff "Rolonie" boch gu dottrinar aufgefaßt; er hat uns über die Etymologie des Bortes zwar aufgeflart, aber ich glaube, daß ber Begriff beffen, mas man modern unter Rolonie versteht, babei etwas zu furg Er leitet es von colere und colonus ab und bringt Die Rolonien alle in Berbindung mit Acerban. Ich febe barin einen erfreulichen Beweis, daß tief im Bergen des genannten 216= geordneten bod and die Ueberzeugung ichlimmert, daß der Ader= bau von allen Gewerben bas wichtigfte ift. Das, mas er Rolonie nennt, ift also nicht nur in Nen-Gninea, sondern auch in Brandenburg, Bommern, Bestiglen und Burttemberg ber Fall: Acerban ift eben überall. Es ift unwillfürlich bas in feiner Bartei fonft nicht gern jugegebene Ariom über feine Lippen gefommen, daß der Aderbau, mit anderen Worten die Landwirthichaft bas Sanptgewerbe des Menichen ift, und daß die gange menichliche Erifteng auf ihm bafirt und roulirt. Deshalb braucht aber noch nicht alles das, mas wir nach bem heutigen modernen Begriff, ber fich von dem etymolo= gifchen bod ziemlich losgefagt hat, unter Rolonie veriteben, eine Acterbautolonie zu fein; es können Plantagenkolonien mit fremden Arbeitern Wenn der Abgeordnete Birdow barin eine abidredende Erfahrung gesehen hat, daß in Bestindien die weiße Bevölferung sich nach der Aufhebung der Eflaverei nur noch auf 5 Prozent belief, fo ware ich fehr dantbar gewesen, wenn er diese Mittheilung burch eine Angabe barüber vervollständigt hatte, auf wieviel Prozent fie fich benn früher belaufen hat. Gehr viel über 5 Prozent fam die weiße Bevölkerung in jenen Gegenden niemals betragen haben. Es ift bas eben eine Plantagenfolonie gewesen, und bas tonnen einige ber unfrigen auch werden; Die baffren auf Arbeitsfraften, Die an bas Klima gewöhnt find. 3ch will mich nicht baranf einlaffen, ob der Dentiche fich allmälig aftlimatifirt, wie der Abgeordnete Birchow uns das in brei ober vier Generationen vielleicht versprochen hat; ich will auch nicht empfehlen, mit Rudficht auf die Afflimatisation vielleicht den Anwohner unferer nördlichen Provingen, ben Bommer und Udermarter, zu Sanfe gu laffen und ben füblicheren Cachjen und Schwaben vielleicht als ichon etwas aftlimatifirter babin zu ichiden, wie die Engländer bas ja

machen, indem sie ihre Truppe zuerst und Malta und Gibraltar schicken, che sie diesetben in tropischen Gegenden verwenden. Ich glande, wir bedürsen dieser Alklunatisirung gar nicht; die hanseatischen Kausseute, die uns da vorausgegangen sind, leben doch in jenen Gegenden und treiben das Geschäft, das sür den Teutschen dort zu treiben ein Bedürfniss ist; sie betreiben es, ohne wie die Fliegen dahin zu sterben. Es ist in Afrika überhaupt von einem Acerbau, von colere in diesem Sinne gar nicht die Rede; da ist einstweilen nur von Handeltreiben die Rede. Db das in Dsafrika anders sein wird, das wollen wir abwarten.

Der Abgeordnete Birchow meint, wir hätten das imperial charter für Oftafrika etwas zu früh lanzirt; ich glaube aber, wenn wir damit lange gewartet hätten, dann würden wir überhaupt nicht in die Lage gekommen sein, uns die Frage vorzulegen, ob wir dort eine deutsche Kolonie für möglich halten wollen. Längst würden andere zugegriffen haben, wenn wir auch nur einige Monate damit gewartet hätten.

Alber die Regierung hat geglandt, sich auf diese abwartende Stellung, die ja sehr viel bequemer und sehr viel weniger verantwortzlich ift — für träge Minister wäre sie ja außerordentlich augenehm —, nicht zurücksiehen zu dürsen; sondern sie hat den Augenblick wahrzgenommen, um dort ein Thor sür deutsche Arbeit, deutsche Zivilization und deutsche Kapitalanlage offen zu halten. Wenn das, was hinter diesem Thore liegt, sich nicht so bewährt, so ist das Ausgeben dessen die immerhin möglich. Sie haben für Berinchsstationen, für Aquarien und derzleichen im Ausland doch ganz erhebliche Summen der willigt, die mit dem, was sur Kamernn genehmigt ist, vollkommen in die Schrausen treten können: warum wollen Sie uns nicht einmal erlanden, in Tsasita eine Bersuchsstation sür deutsche überzeische Unternehmmen zu öffnen, namentlich da sür diese einstweilen gar nichts gesordert wird?

Wir sind Alle barüber einig: Gie werden die afrikanische Linie einstweiten nicht bewilligen, was ich sehr bedaure; wir werden, wenn Gie ablehnen, Ihnen aber sehr gern wieder Gelegenheit zu ihrer Beswilligung geben. Wir halten sie fur nothwendig und nüblich, und

vielleicht wurde gerade eine folde Linie das Samentorn borthin tragen, welches bie Anlage bort fruchtbar machen tann.

Es ift die Cade jo baracftellt worden, als ob man ben unmiffenben Deutschen verleite und an bas Meffer bes Klimas liefere. Jeber ift feines Gludes Schmied, und wer nach Dftafrita geht, hat eben einen Heberichuk von Unternehmungsgeift und verwerthet benielben auf einem Gebiet, in einer Richtung, die bisher nur für uniere Jugend in Lejebuchern eine erhebliche Angiehungefraft hatte, ohne bag wir fehr viel erwachsene Mitburger bejägen, die barüber mitzureben mußten. Mio laffen Sie fie boch! Wenn die beutsche Ration einen Ueberfchufe von Kraftgefühl, Unternehmungsgeift und Entdedungsgeift in fich veripurt, fo öffnen Gie ihr doch wenigsteus ein Thor, durch welches fie das verwirklichen kann, und nöthigen Sie uns nicht, wie damals bei ben Camoa-Berhandlungen, auch dieje Borlage wieder zu ben Aften gn ichreiben und gu fagen: ja, die Regierung wurde fehr gern ben Erwägungen und ber Buitigtive bes Sandels folgen mit ihrem Schut. aber ohne ben Reichstag fann fie es nicht, und ber Reichstag bat feine Reigung bagu. Bewahren Gie uns vor ber Rothwendigfeit, Die Schuld, daß auch hier ben Dentichen nicht einmal freie Fahrt geöffnet wird, auf ben Reichstag zu ichieben!

Der Reichstag bewilligt zunächst nur die Linien nach Ditasien und Anstralien. Ges. v. 6. April 1885, betr. Postdampfichissverbindungen mit überseeischen Ländern, R.-G.-Bl. S. 85. 1)

#### 27. Mars 1885. Uertranlidjes Gesprädy, betr. das Tabackmonopol und die Kranntweinbestenerung.

Der Hanptgrund, der für die Einführung des Tabadmonopols spreche, sei der unverhältnismäßige Gewinn, den der Zwischenhandler (Detaillis) beim Tabadsgeschäft mache. Nehnlich verhalte es sich beim Branutweinvertauf: "In Barzin löst der dortige Krugwirth ans dem Liter Branutwein, das er bei mir spir 20 Pfennig bezieht, im Detailvertauf 80 Pfennig, in Berlin wird es mit 1 Mart 60 Pfennig, und wenn noch ein paar Tropfen irgend einer höchst billigen Eisens hinzgethan werden, mit 3 Mart 20 Pfennig verwerthet. 2)

<sup>1)</sup> Bal, unten 28, April 1885.

<sup>2)</sup> Um Tage Diefes Gefpraches (27. Marg 1885) ermidert ber Reichse fangler auf eine Beition von Bromberg, betr. Die Ermagigung bes Bins-

31. Marz 1885. Der Berein zur Wahrung ber gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Aheinland und Westphalen richtet an Bismarck eine begeisterte Abresse aus Anlaß seiner Berbienste um die wirthschaftliche und soziale Entwickelung und Wohlsahrt des Baterslandes.')

jußes für Darlehne aus dem Reichs-Juvalidensonds, er erkenne an, daß den Anträgen der Betitionskommission des Neichstags aus Ermäßigung des Jinssußes ersebliche Gründe der Billigkeit zur Seite itehen, und er habe in Erwägung gezogen, ob der von der Bervaltung des Neichs-Juvalidensonds als nothwendig bezeichnete Weg einer Nenderung der Gesetzgehung zu besichteiten sein möchte. Mit Nücksicht auf die ablehnende Haltung des Neichstags gegenüber der genderung ellen Forderungen, sowie im Sindlich daran, daß die Betitionskommission desselben aberathung bezüglicher Eingaben von Kommunalverbänden leinen Anlach genommen, der Angelegenheit eine weitere Folge zu geben, habe er (der Neichskanzler) jedoch von Schritten in dieser Michaul Abstanzler genommen, der

<sup>1)</sup> Bu ber Abreife beint es: Rachit unferem Raifer bat es bas beutiche Bolf Em. Durchlaucht unpergleichlicher Beisheit, Rraft und Ausbauer zu danken, wenn das Baterland heute, in glanzvolliter Bendung seines Geschides, geeinigt und machtvoll, von den Freunden bewundert, von den Gegnern gefürchtet, als Hort des Friedens wie ein Fels unter den Aulturstaaten emporragt. In biesem Gefühle bes Dantes uns einig mit allen nationalgesinnten Kreisen bes Boltes wiffend, haben wir als Bertreter ber wirthschaftlichen Intereffen berjenigen Candestheile, in benen bie wirthschaftliche Thätigkeit zur höchsten Entwickelung gelangt ist, noch ganz besonderem Danke Ausdruck zu geben. In der Erkenntnis, daß georduete wirthichaftliche Buftande die beite Grundlage fur bas Webeihen und Die Geftigung bes nenen großen Staatsmefens, für bie materielle und geiftige Bohlfahrt des Boltes find, bat Ew. Durchlaucht raftlos ichaffender Beift ber Produktion des eigenen Landes und Allen, die an derfelben betheiligt find, den Unternehmern wie den Arbeitern, unausgesetter Beise staatsmannifche und wirtfame Gurforge gugewendet. Benn trop ber allgemein fdmierigen Berhaltniffe die wirthichaftlichen Buftande Dentichlands fich mefentlich gunftiger gestalten, als Diejenigen aller anderen Lander, wenn wir hoffnnugereich ben Bettbewerb mit benfelben in allen Theilen ber Erbe aufnehmen, fo danten mir foldes ber wirthichaftlichen und fogialen Gefet. gebung, welche Em. Durchlandt, wenn auch nach ichwerem Rampf, burch= geführt haben. Dafür banten wir Em. Durchlancht angleich im Ramen ber rheinisch weitstalischen Arbeilerkevölkerung und in der festen Uleberzeugung, daß diesenigen, welche aus Gründen verschiedener Art hente diesem Tanke nicht voll und ganz zustimmen mögen, von Tag zu Tag mehr und dermaleinst voll erkennen werben, was Ew. Durchlaucht auch für die wirthschaftliche und soziale Entwicklung und Wohlsahrt des Laterlandes gethan.

## 1. April 1885. Die staatswissenschaftliche Fakultät der Universtät Tübingen ernennt Cismarch zum Chrendoktor. 1)

11. April 1885. Schreiben an den Reichstag, betr. den Gesetentwurf wegen der Stenervergütung für Juder (Berlängerung des durch das Geset v. 7. Juli 1883 eingesührten Provisoriums um ein Jahr).

Gefet v. 13. Dai 1885, R. . B. . Bl. E. 91.2)

## 28. April 1885. Schreiben's) an die jur engeren Submission für die subventionirten Postdampsichiffslinien eingeladenen Firmen.

Durch das Geseth, betressend Postdampsichisffsverbindungen mit überseeischen Ländern, vom 6. April d. J. (Reichsgesethblatt Seite 85) bin ich ermächtigt worden, die Einrichtung und Unterhaltung von regelmäßigen Postdampsichissverbindungen mit Ostasien und Australien sowie im Mittelmeer auf eine Dauer dis zu fünfzehn Jahren an geeignete deutsche Unternehmer auf dem Wege der engeren Submission zu übertragen.

Der er. überfende ich beifolgend eine Zusammenstellung ber für biefe Submission aufgestellten Bedingungen mit bem Unheimstellen,

<sup>3)</sup> Ergangen in ber Eigenschaft Bismarde ale Reichstangler.



<sup>1) 8.</sup> April 1885. Auf die Angeige der Recrganisation des deutschen Banernbundes ging dem Präsidenten verschen, Gröders, jolgendes Antwortschere zu: "Es hat mich gefreut, aus Ew. Hochwoblgedoren Inschrift zu erschen, dog es gelungen ist, den ehemaligen Anistalverein zu reorganistren. Ich wünsiche dem neugebildeten Bereine gnten Erfolg und hosse, daß er weitere Rachabmung sinden werde. Aur wenn die bäuerliche Bevölferung Deutschland hich sich feit aneinander schließt, wird es gelingen, der Landwirtschaft eine ihrer Bedentung entsprechende Bertretung in den parlamentarischen Körperschaften zu verschaften. von Vismarck."

<sup>2)</sup> April 1885. Der Abgeordnete Graf herbert Bismark belenchtet bei Gelegenheit einer Bahltede in seinem Wahlteie Nachteine Aberbare den allgemeinen Tinanzuffand, die Aothwendigheit der Bewilligung höhrere Einanhmen und die Zwecknäßigkeit der Einführung des Brauntweinmonopols. Wan voll zu dieser Erflärung die Rede des Grafen Bismark in der Sitzung des Reichstags vom 6. März 1886, und wegen der weiteren Schritte zur Berwirklichung dieses Seinerprojektes unten 29. Januar 1886.

mir bis zu dem in Ziffer 19 der Bedingungen angegebenen Termine eine Erflärung darüber zugehen zu lassen, ob dieselbe bereit ist, unter diesen Bedingungen die Einrichtung und den Betrieb der Daumpferlinien zu übernehmen, und welcher Zuschnst aus Reichsmitteln für die zu übernehmende Leistung gesordert wird.

Das Angebot nuß bestimmte Angaben auf die unter 6, 16 und 18 der Submissionsbedingungen gestellten Fragen enthalten, das gegen bleibt es dem Ermeisen der 2c. überlassen, inwieweit dieselbe and bezüglich der Punkte 9, 13 und 15 der Bedingungen schon jest Borschläge abzugeben bereit ist. 1)

4. Mai 1885. Reichstagsrede, betr. die Börsensteuer und das Arbitragegeschäft. Wirkung der projektirten Stempelsteuer auf die landwirthschaftlichen und industriellen Geschäfte. Gerechtigung der Börsensteuer. Der Produzent soll die Geschäftssteuer nicht tragen.

Die Ginwendungen, die gegen eine prozentuale Bestenerung der Borfe2) gemacht werden, haben ihre Burzel vorzugsweise in der

<sup>9</sup> Anj die vom Generalfomitee des landwirthschaftlichen Bereins in Bayern dem Knürlen Bismard zum 70. Gedurtstage gewidnete Adressen die eine folgendes Schreiben an dem 1. Bortistand gerightet; "Gene Sochzeberen bitte ich, dem Generalfomitee des landwirthschaftlichen Bereins in Bayern für feine Gliddwünsche meinen herzlichten Dant auszusprechen, und verdinde damit den Ansbruch der Hoffmung, das unsere gemeindemen Betrebungen auf Milderung der Ungunft der Gesetzgebung, unter welcher die Landwirtsschaft bischer gelitten hat, schließlich von Erfolg begleitet sein werden. D. Bismard."

<sup>2)</sup> Die Börsenstener war dieses mal zur Berathung gestellt durch einen Kutrag des Regerdunten v. Wedell-Walchow einerfeits und durch den Untrag des Dr. Arnsberger und Genossen der einersteilt. Beide Unträge iellten sich als selbitändige Bersinde dar, die Bestenerung der Umsäge mobiler Werthe zu regeln: beide waren grundfäglich darin verschieden, daß der erstere progentinale, der letztere in Absimingen stricte Beitnerung, der erstere eine Teiner sin das Geschäft selbit nuter Anwendung von Etenerregistern, der letztere für das Geschäft selbit nuter Anwendung von Etenerregistern, der letztere für obligatorische Ochlusionen vorschlug. Der von der Rommission des Reichstags auf Grund vorstellender Unträge ausgearbeitete Geschentwurz, welcher die Grundlage der späteren Berathung bildete, findet sich abgedruckt in der Reichst. Druds. Kr. 86, 6. Legislatur Periode 1. Zession 1884/85.

Schädigung bes Arbitragegeschäfts an ben Borjen. 3d gebe gu, daß das Arbitragegeschaft ein wirthichaftliches Bedürsniß für unseren gejammten Gelbverfehr ift. baß es zwar febr geringe ertrage abwirft, bag es aber winichenswerth ift, es zu erhalten. Ich habe die Möglichteit, das Arbitragegeschäft mehr, als es in der Bor= lage ber Fall ift, gu begunftigen, ohne mit bem Steuerfat zu niedrig gn geben, im Staatsrath unter ben vielen fachtundigen Leuten, Die bort maren, nur pon einer einzigen Stimme auführen boren; aber Dieje Stimme hat mir einen gewiffen Gindruck gemacht, fie war die eines unferer bedeutenoften Finangiers. Derfelbe war der Unficht, daß man, um bie Arbitragegeichafte in ihrer bisherigen Lebensfähigkeit gu erhalten, einen progentualen Cat, für ben er im übrigen ftimmte, wohl für Gieften und für Waaren, aber nicht für Wechsel in Anjag bringen follte, und zwar weil die Arbitragegeschäfte fich, fo viel ich davon verftebe, in ber Sauvtfache auf den Bechieltauf und Berfanf beziehen. Es ipricht fur Diefen Gedanken ber Umftand, daß Bechiel an fich mit einem Prozentnalstempel belaftet find, und jogar mit einem hoberen, als berienige ift, ber bier in Musficht genommen ift, baf fie alfo gewiffermaßen ihren Theil au ber Laft, die hier aufgelegt werden ioll, ichon tragen.

Eine andere Frage für mich ist biejenige, ob die Antragsteller sich die Wirtungen, welche die jetzige Fassung des Textes auf die landwirthsichaitlichen und industriellen Geschäfte ansüben kann, vollkommen klar gemacht haben. Es ist ursprünglich ja, wie ich überzengt bin, deabssichtigt werden, das zu schaffen, was man mit einem kurzen Ansdruck eine Börsensteuer neunt, das heißt eine Stener, deren Lasten hauplsächlich die Träger der Börsenthätigkeit zu ihren übrigen übernehmen sollen. Ich will von der Schwierigkeit, die es hat, diesem Theil der Stenerpssichtigen eine besondere Präzipnallast aufzulegen, ohne daß sie im Stande wären, sie auf ihre Kunden abzuwälzen, nicht weiter iprechen; ich will darauf kein Gewicht legen, oh sie das können, da ich nicht die distributive, sendern die sinanzielle Seite der Sache hier mehr ins Auge fassen will; es genügt, wenn aus dem Verkehr mit den beweglichen Gütern etwas aussonunt, was einigerungen weniger im Migwerhältniß mit dem Aussonunt, was einigerungen weniger im

Gutern steht, wie er sich in Mauf und Pacht verstempeln muß. Also bie Frage der Abwälzung lasse ich unberührt, sie ist eine unfenchtbare; ich will nur die Frage des diretten Treffens dieser Steuer ins Ange fassen.

Der urfprüngliche Gebante ber Borjenfteuer, wie er vor Jahren angeregt war, hat fich nuter ben Sanden der Finangmanner febr bald mehr ober weniger in eine Geschäftssteuer verwandelt. Die Borfe ift dabei in den Sintergrund getreten, und ich fürchte, wenn nicht andere Rautelen noch getroffen werden, als fie bisher vorliegen, fo wird die erfte Birtung und die porzüglichfte Diefer Borlage fein, bag in erfter Linie die vielfachen Belaftungen unferer produttiven Thatigteit und insbesondere der Landwirthschaft sich wieder um eine neue vermehren werben. Die Schutzmittel, Die man bagegen angewendet hat, decken meines Gradtens nicht ausreichend; wenigstens wurde ich zu ihnen als Landwirth bas genügende Bertrauen nicht besiten. Der eine Theil fucht bas Schutmittel hauptfächlich in bem Bort "borfenmäßige Ufance". Benn das die Breite hatte in der Dedung, die die Berren Antrag= fteller ihm guichreiben, bann tonnte man ja gufrieben fein. Das glaube ich aber nicht, und felbit burd ben Rufat bes Buhlichen Autrags, wonach, furg ausgedrudt, ber Produzent für den Bertauf feiner eigenen Baaren frei fein foll, halte ich bod nicht jede Juge, jede ungededte Spalte für beseitigt. Es wird in den Kreifen, die mit ben Gewohnheiten der Landwirthschaft öftlich von der Ober oder der Elbe nicht vertraut find, allgemein angenommen, daß die Befchafte bort fich meift baar und Rug um Rug machen, also in einer anderen Form, als das Bejet im Auge hat. Das ift jedoch, wie jeder großere Landwirth, namentlich aus den öftlichen Provingen, bestätigen wird, nicht der Gall. Schon der einfachste Birth, der nur Rorn vertauft, wird fast in jedem Jahre, wenn er nicht zu den wohlhabenden gehört, in die Lage fommen, im Sommer und zur Beit der Ernte, im Berbft, wo er viel Tagelohn braucht, in Rorn Beichafte zu machen in ber Beife, daß er jagt: ich perfaufe 20 Bispel Moggen, im Oftober zu liefern. 3a, das ift ein Reitgeschäft. Wo ift ba bie Dedung gegen "borfenmäßige Ufance"? 3d will zugeben, daß fie vorhanden fein mag bei einer jehr wohl= wollenden Auslegung; aber die Landwirthichaft, in Preugen wenigstens,

ift nicht gewohnt - Die Gegenwart immer ausgenommen - im Finangministerium wohlwollende Auslegung zu finden. 3m Gegentheil, was fid fistalifch aus bem Bortlant ber Gefete hat heransbrucken laffen, bas ift herausgedrudt worden. Und wenn unn ein Ginangminifter, ein anderer als der jetige - ber jetige wurde es nicht thun - in dem Sinne entscheidet und den Stempel erhebt, wie wollen Sie damit durchkommen? 3m Wege bes Civilprozeffes? 3a, haben Gie beim Civilrichter überall eine fichere und wohlwollende Burdigung ber landwirthichaftlichen Intereffen? 3ch weiß es nicht; es liegen Er= fahrungen vor, daß fie in einzelnen Fällen nicht vorhanden ift. 3m Baugen tann man nicht fagen, bag gerade ber Grofgrundbefig in richterlichen Rreifen eine beliebte Ericheinung mare, Die in hober und parteifider Bunft ftanbe, und co find auch ba Auslegungen möglich, gegen bie man, wenn man ficher gebectt fein will, festere Barantien als diefen Ausbrud ber "Borjen-llfance" haben muß.

Ich glaube, daß Geschäfte von Zucker sast gar nicht anders gemacht werden als nach einer gewissen Börsen-llauce, daß der einsache und gewöhnliche Zuckerproduzent, der von kausmännischen Börsengeschäften sich ganz frei hält, der keine Art Spekulation und keine Zeitkäuse irgend einer Art macht, doch in der Regel seine Geschäfte so abschließt, daß er im August, September sich mit irgend einem Konse, mit irgend einem Abnehmer einigt und saglir während des Monats Oktober denzenen Areis, der am 15. Oktober, am Medio, börsenwäßig notirt sein wird in dem Börsenblatt so und so in Magdeburg. In gleicher Weise rechnen wir für November, in gleicher Weise kollen Dezember." Ich glaube, es gehört schon eine sehr seinen Finanzherrn dazu, um zu sagen, daß auf diese Geschäfte die "börsenmäßige Ulauce" keine Auwendung sinde.

Ebenso werden die geläufigen Korn- und Spiritusgeschäfte, ja selbst die meisten Fettviehgeschäfte abgeschlossen. Die Waare wird nicht zu Markt getrieben und dort gegen baar verkauft, sondern wenn Zemand sette Ochsen kauft, dann kauft er sie gewöhnlich in den Gegenden, wo der Markt nicht ganz flott geht, eine Zeit lang vor der Abnahme, und

es wird irgend ein Lieserungstermin bedaugen. Benu Zemaud — und zwar gilt dies auch von dem Landwirth, der im Ansang des Herbstes vom Kausmann keinen Borschuß braucht — seinen Spiritus oder Roggen verkanst, so pslegt er mit irgend einem tausmännischen Haus zu versabreden: ich werde so und so viel liesern, 100 000 Liter in der und der Zeit, und das Gewöhnliche wird wohl sein, daß jedesmal am Tage der Ablieserung das Börsenblatt der nächtgelegenen Börse, welches beide lesen, durch seine Börsennotizen den Preis sigiren soll, entweder daß diest darnach gehandelt wird, oder, was auf dem Lande üblicher, sit, 1 bis 2 Mark unter der Börsennotiz, wie der Ansbruck lautet. Bie wollen Sie sich da mit dem Bort, daß nicht nach Börsen-Usancen gehandelt werde, schüßen? Ich beschückte, daß, wenn nicht ein weiterer Schuß gesücht wird, dann zunächst die Landwirthe — was die Herren kutragsieller, glande ich, nicht beabsichtigt haben — die ersten Opfer dieser Stener sein werden.

Das Amendement der Abgeordneten Buhl und Genossen deckt einigermaßen dagegen. 1) Ich bemerke, daß ich für meine Person mit dem ersten Sat nicht vollständig einverstanden din; zwar mit dem Schlüßnotensystem din ich es im Gegenjat zur Auchkontrole, aber ich din für prozentuale Besteuerung, die hier nicht angenommen ist. Was den Artikel "Besteumgen" aubelangt, so ist darin der Produzent allerdings bedingterweise ausgenommen, aber doch nur bedingterweise, während er meiner Weinung nach unbedingt ausgenommen werden sollte; denn ich glaube nicht, daß Sie den Produzenten in Judustrie oder Landwirthschaft gerade mit bieser Steuer von neuem tressen wollen, während Sie im sibrigen ans seine Erleichterung bedacht sind.

<sup>1)</sup> Hernach sollten die Stempelabgaben nicht erhoben werden: 1. salls er Berth des Gegenstandes des Geschäfts nicht mehr als 300 Mart, bei Baarengeschäften nicht mehr als 5.000 Mart beträgt; 2. sür sogenannte Nontantgeschäfte über gemüngtes oder ungemüngtes Gold oder Silber: 3. sür Geschäfte über soden aus Beiterveräusgerung bestimmte inländissische Lachen oder Baaren, nelche von einem der Nontrashenten scholie regengt oder handwerts- oder sabren, melche zur Beiterveräusgerung nach vorgängiger handwerts- oder sabren, melche zur Beiterveräusgerung nach vorgängiger handwerts- oder sabrismäßiger Bes oder Berarbeitung durch einen der Kontrashenten bestimmt sind.

Es ift da gejagt:

für Geichafte über solche inlandische Waaren, welche von einem ber Kontrabenten selbst erzeugt und bergestellt find.

Das würde, so viel ich prima facie übersesen kann, hinreichen. Run sind aber noch einige Zwischensätze: hinter "solche" solgt "zur Weiterveräußerung bestimmte". Das wird die meisten decken. Das meiste Getreide und all dergleichen landwirthschaftliche Produkte und Zuckerwerden nicht zur direkten Konsumtion verkauft. Warnn sollten aber dabei ausgenommen sein diesenigen, die zur weiteren Beräußerung nicht bestimmt sind? Also Z. daszieusge, was der Misstäftus aukauft, oder was die Verwaltung einer Strasaufalt oder eine Fabris oder sonst itzgend eine Ginrichtung, die einen großen Konsum hat, für sich — nicht zum Weiterverkauf, sondern zum Verzehr — aukauft? Ich sehe den Nugen nicht ein.

Dann:

inländische Waaren, welche von einem der Kontrahenten selbst erzengt oder "handwerks» oder sabrismäßig" hergestellt sind.

Warnm gerade handwerksmäßig oder jabritmäßig? Das legt wieder eine Reftritton in diese Beireiung hinein, über deren Anslegung und Tragweite ich mir kein recht dentliches Bild machen kann.

Und daun in Nr. 4. ist auch wieder die Rede von Geschäften über solche Sachen oder Waaren, welche zur Weiterveräußerung nach vorgängiger "handwerkse oder sabrikmäßiger" Bes oder Verarbeitung durch einen der Kontrahenten bestimmt sind.

Ich möchte diese Bedingung, daß die Waare zur Weiterveränßerung bestimmt sein soll, und daß sie handwerksmäßig oder sabrismäßig uothswendig erzengt sein muß, wenn ich im Regierungsstadium über die Sache verhandelte, durch ein Unteramendement zum Ameudement Unhlign streichen beantragen. Der Landwirth kann die Bestenerung, die ihn hierbei tressen würde, in keiner Weise abwälzen; die Börse wird dazu meines Erachtens innmer im Stande sein, und ich glaube, Sie werden die Kalglätte dieses Körpers nie so vollständig überwinden, daß Sie ihn greisen und zum Jahlen und zum Bluten nöttigen. Es giebt zu viel Lente, die seiner bedürsen und die seine Hilfe erstreben.

Ich sehalb eine eigentlich wirthschaftliche Ansgleichung in bem Ergebniß dieses Gesetes nicht; ich halte es aber finanziell für nicht außerordentlich, aber einigermaßen nühlich. Ich halte den Ertrag nicht für so groß, wie er geschätzt wird, aber ich halte es für das moralische Gerechtigteitsgefühl unserer Steuerzahler für eine siehe de consolation, die weder sehr viel eindringen, noch denjenigen, den sie tressen will, dauernd belasten wird. Ich halte es für ein dringendes Ersorderniß der Zeit, eine Steuer dieser Art einzussühren.

Es wird behanptet, daß derjenige Landwirth, der unter diese Stener fiele, anch die Bortheile des Börsenverkehrs habe. Diese Bortheile sind für einen Landwirth jehr gering anzuschlagen; er hat im Ganzen sehr viel häusiger Ersahrung von den Nachtheilen des Börsenverkehrs als von den Bortheilen hinter sich.

Bas Die Arbitrage anbelangt und Die Berftempelung ber Bedfel. jo habe ich mich in meiner ersten Acuferung vielleicht nicht gang beutlich ansgebrückt. Ich habe gefragt, ob Grunde bem entgegenstehen, Die Bechiel niedriger zu verftemveln als Gffetten und Wagren. Die Baaren gang berans zu laffen, bafür bin ich burchaus nicht. gerade die bem Lande und feiner Birthichaft ichadlichften Borfengeschäfte find die Borfenspekulationen in Landesprodukten, in Getreide, Del, Spiritus und all bergleichen; Die mochte ich am meiften treffen, und wenn es nicht eine Erfdwerung bes Geichafts ware, fo wurde ich für die einen fehr viel hoberen Sat vorschlagen, als für die anderen. Wenn hier einzelne Leute, die feine Million im Bermogen haben, auf einen Schlag für 12 und 15 Millionen Roggen verfaufen ober an= taufen, fo ift bas ein ungesunder Buftand, bei bem gar teine Breisbildung und gar fein regelmäßiger wirthichaftlicher Bertehr in bem Betreibehandel mehr möglich ift. Und bagegen tann man nicht icharf genng auftreten.

Ich weiß nicht, ob ich mich in der Annahme nicht irre, daß der Arbitrageverkehr san ansschließlich auf dem Handel in Wechseln beruht und viel weniger auf dem Handel mit Effelten und Waaren. Wenn ich mich darin irre, so ist mein Auskunstsmittel allerdings nicht so wirksam und vielleicht nicht anwendhar, obsieden ich mich auf Autoristäten, die mit der Börse vollständig vertrant sind, berusen kaun. Im

Staatsrath haben dieselben ihrer Neberzengung Ausdruck gegeben, daß die Fähigkeit des Arbitrirens der Börse im ausreichenden Maße gewahrt bleibe, wenn nur der Verkehr in Wechseln geringer verstempelt würde. Ein Herr führte aus, daß, wenn 1/10 pro Mille für den gewöhnlichen Verkehr genommen würde, 1/40 pro Mille für Wechsel, um die Arbitrage zu schonen, gewonnen würde. Also ganz in dem Sinne, wie Herr von Wedell vorher sagte: die Arbitrage fann irgend welche Besteuerung vertragen. Das kann sie auch; ich srage mich nur, ist diese Hauptragument der Gegner des Prozentsates, die Arbitrage, damit aus dem Felde gerückt, daß man den Wechselverkehr geringer nud so gering besteuert, daß selbst der geringe Prosit, der an der Arbitrage ist, darunter seine Anziehungskraft nicht verliert. Wenn ich sierhei im Irrthum bin — das wird mir die fünstige Viskussisch nicht auswendbar.

Un meinem anderen Bebenfen, ben Schut ber Landwirthschaft betreffend, aber murbe ich unbedingt festhalten muffen.

## 5. Mai 1885. Reichstagsrede, betr. die Börseustener. Arbitragegeschäft. Controlmaßregeln. Selbsteinschähung der Einkommenstener.

Es ist nicht richtig, daß in meinen gestrigen Aensterungen ein Resgierungsprogramm gelegen, welches dem Zustandetommen einer Börsenstener irgendwie nachtheilig wäre oder entgegenstände. Der Abgeordsucte Kanser hat verbo tenus gesagt, er sei seit gestern gewiß, daß diese Stener nicht zur Durchsührung gelangen werde. Dann muß er seine Gewißheit darüber doch anderswoher genommen haben als ans meiner Rede. Ich kann ihn versichern, daß ich nicht den mindesten Zweisel habe, daß die Sache zur Durchsührung kommt.

Der Abgeordnete Kayser hat mich dargestellt als einen, der für Arbitrage und deren Vortheile und Gewinne eine große Begeisterung hatte. Ich habe mich widerstrebend überzeugt, daß die Arbitrage unter Umständen, namentlich so lange wir die reine Goldwährung haben, eine gewisse Aühlichteit und manchmal ein Vedürsniß ist. Aber ich möchte, um auch den genannten Abgeordneten darüber zu bernhigen,

daß ich teinen übertriebenen Werth auf dieses Börsenhausmittel gegen Goldmangel lege, doch die Freunde der Arbitrage und die Gegner des Gesches bitten, daß sie den Begriff "Arbitrage" oder die Fürssorge, das Juteresse, welches für die Arbitrage vorhanden sein tann, nicht zu schlauser belasten und nicht zu weit in ihren Forderungen dem Gesch gegenüber zu Gunsten der Arbitrage gehen möchten. Es wissen nicht Alle, was sie sich darunter zu denken haben, und es wird von den Eingeweihten, von den eigentlichen Priestern der Börsengeheinnisse ein Weihrauch um die Sache verbreitet, der ihre Bedeutung und ihr Schwergewicht einigermaßen verdanselt. Deshalb möchte ich bitten, doch das Entgegentommen, welches in meiner Empsehlung liegt, die Wechsel geringer zu besteuern, sie unter Umstäuden ganz herauszulassen, nicht so kühl zurüczuweisen und daraus nicht zu schließen, daß nun aus der ganzen Sache nichts werden würde, und daß sie ad Calendas graecas verschoben werden jostle.

Bir haben eruftlich die Absicht, noch in diesem Monat ein Gesetz mit Ihnen gujammen über die Besteuerung der Borje gu verabschieden, und damit wir in die Lage fommen, ift es wichtig, daß die Sinderniffe, die das Gefet, nm im Bundesrath augenommen zu werden, jest noch au fich tragen möchte, geglättet und beseitigt werden. Wenn eine wirfigme Arbitrage nicht allein mit Bedfeln gemacht zu werben pflegt, fo glanbe id bod, daß es porwiegend geschieht, und bag, wenn bie Bediel geringer verftempelt ober gang freigelaffen werden, bas Beichaft der Arbitrage immerhin fehr weseutlich und in der Sauptfache erleichtert und minder geschädigt werden wird, als es sonst ber Fall sein wurde, und bag ber Bortheil, der bann beim Arbitragiren übrig bleibt, immer noch augiehend genng fein wird, nm dieje Operation überall da eintreten zu laffen, wo fie zu einem öffentlichen Bedürfniß wird. Wenn fie das wird, jo bin ich überzengt, muß auch mit ihrer Seltenheit ihr Werth und ber Preis, der dafür bezahlt wird, infofern alfo auch bas Benefigium, bas babei fein wird, fich fteigern. ich glaube nicht, bag es möglich ift, ben Arbitrageurs weiter entgegengn= tommen, als daß man die Bechiel bifferengiell behandelt reip, gang freilagt.

3ch glanbe auch nicht, daß die Andentung gutreffend ift, die der Abgeordnete Dr. Meyer machte, daß zur Arbitrage anger den Wechseln noch

vieles Andere nothwendig sei, auch die Baaren, als deren Schatten er die Bechsel bezeichnete. Das lenchtet mir doch nicht so ganz ein. Ich glaube, daß dei der Arbitrage hauptsächlich der Bechsel als Waare selbst ift ihn bezahlt wird, zu der Zeit und während der Altion der Arbitrage der Bergangenheit oder der Anfunft angehört und dabei noch nicht mit ihntig ist. Der Abgeordnete Weyer zieht da die Geschäfte, die den Zustand herbeigesührt haben, der eine Arbitrageoperation wünschenswerth und einträglich macht, mit hinein in die Arbitrageoperation; sie gehören aber nicht mit dahm, sondern stehen nur im Kausaluleurus dasu.

3d glaube deshalb, daß die Berren nicht gut thun, wenn die Majorität bicfes Saufes auf meine Anreaung eingeben follte, ober wenn Die Regierung fich bafur einsette, bas Entgegentommen, bas ihnen burch die gunftigere Behandlung ber Bechiel angeboten wird, fo geringichatig von der Sand zu weisen und vielleicht daran die Soffnung an funpfen, bag aus ber gangen Sache nichts wird. Es wurde boch immer unr vorübergehend nichts barans werden; die Litispendeng ber Sadje murbe baburd nicht unterbrochen werben, und co ift fehr bie Frage, ob es nicht der Borfe bann mit ben Borfchlagen eines tünftigen Rabres abnlich wie mit ben filoglinischen Buchern geben tonnte; nicht in Bezug auf die Sohe ber brobenden Besteuerung - ich glanbe, bas hat die Borfe lange nicht fo empfindlich berührt, weil fie meiner Heberzenanna nach die Laft gang ober zum größten Theil wird abmalgen tonnen -, fondern in Beging auf die andere Seite der Frage, in ber ich mich mehr auf Seiten ber Borfe felle, in Bezug auf Die Rontrolmakregeln. 3ch mochte fagen: bennten Gie, die Berren von der Borfe, Die Beit, mo fie noch die Mitwirtung und unter Umftanden nicht nubedentende Mitwirfung eines Reichsfauglers im Geschäft haben, der hierin ein mitinblendes Berg fur die Leiden, denen Gie entgegenfeben, befitt und ber Ihre Bucher zu ichüten bereit ift. 3ch glaube, daß darin ein viel unangenehmerer Zwang und ein viel größeres Uebel von den meiften herren der Borje gesehen werden wird und vielleicht and wirklich liegt, wenn die Kontrole eine Natur annimmt, vermöge deren ihr Buchergeheimniß nicht mehr gewahrt bleibt und ihre Buch= führung nuter eine Aufsicht gesiellt wird, der man die Familiensgeheimnisse nud intimeren Geschäfte gern entzieht. Deshalb branchen sie noch nicht solche zu sein, die man vor der Dessentlichkeit zu versbergen hat; aber ich glaube, ich branche den Herren, zu denen ich in diesem Augenblicke spreche, die von der Seuere wahrscheinlich getrossen werden, oder die zu tressen med beabsichtigt, das nicht näher zu besweisen, wie nüglich es ihnen ist, einen Bertheidiger sur ihre Interessen werden, die von dem Grundsag ausgeht, daß seber Seuerpsichtige au sich ein mehrlicher Mensch sit, und daß man der Wehrzahl der Menschen zutrauen darf, daß sie für Geld überhaupt amtsich und schrischt für gen wörden.

Das ist ein Frethum, in dem die meisten Stenerverwaltungen besangen sind, und den ich nicht theile. Ich habe, weil ich ihn nicht theile, seit Fahren sür die Selbsteinschäßung der Einstemmensteuer gestimmt und glaube, daß wir damit sinanziell sehr gute Geschäste machen würden. Ich gehe dabei immer von dem Grundsaße and: schon der Schmuggel gilt heutzutage nicht mehr sür io anständig wie noch vor einigen Jahrzehnten — selbst bei Damen nicht mehr — die Neigung, dirett und offenbar zu lügen auf die Frage: haben Sie etwas Stenerpflichtiges bei sich? Es giebt immer weniger Leute heute als ehemals, die dazu geneigt sind, vor Zeugen Nein zu sagen, wenn sie nachher übersührt werden tönnen, daß es Ja ist. Ich glaube, daß überhaupt die Zahl der Stenerpflichtigen, die sähig sind, aus Geldinteressen wissentlich zu lügen, so groß nicht ist, als die Finanzminister es hänsig auzunehmen geneigt sind.

Alfo ich bin im Stempelgeschäft für teine aubere Kontrole als für beigenige, die bei unseren Stempeln bisher üblich ift, oder jür irgend eine, die das Eindrugen in das tansmännische Auchgeheimuss nicht zu einer alltäglichen Pflicht macht, sondern die Berechtigung dazu den exzeptionellen Fällen reservirt, denen sie heute gesetzlich bereits zur Seite sieht. Es mag dadurch mancher Stempel unter Umständen verloren gehen; aber ich glande, die Uebel, die mit der Offenlegung der Bücher, ausangs vielleicht in geringen Rasse, schließlich vor jedem Beamten der es der Masse werth sindet, verbunden sind, sind größer als der mäßige sinanzielle Berlust der defrandirten Stempel, die das

durch gespart werden fönnten. Ich will nicht sagen, daß man statt der doppelten Buchsinhrung vielleicht zu einer Berviersachung auf diesem Wege gelangen tönnte, indem man neben den wirklichen Buchern noch andere führte, Geheimbücher.

Kurz und gut, ich fann ben herren, die von biejem Stempel bes
broht find, in Bezug auf die Kontrole meine Bundesgenoffenschaft, jos
weit sie reicht, einigermaßen in Anssicht stellen, in Bezug auf Prozents
fate und auf Berschiebung ber Stener aber nicht.

Gefet vom 29. Mai 1885, betr. Abanberung bes Gefetes wegen Erhebung von Reichstempelabgaben vom 1. Inli 1881, R. (9. 21. 3. 171. 1)

9. Mai 1885. Reichstagsrede, betr. die Ein- und Durchführung der Sonntagsfeier. Einfluß auf den Arbeiterlohn und die Exportfähigkeit der Industrie. Eingehen auf eine Enquete. Wer soll den Ausfall des Sonntags tragen? Falsche und echte Arbeiterfreunde. Ginweis auf das Ausland. Geneigtheit der Arbeiter, den Lohnaussall zu tragen.

Die Frage, die sich einem zuerst ausbrängt: ist dem Arbeiter überhanpt mit der zwangsweisen Sonntagsseier unter polizeilicher Anssicht gedient? könnte durch eine Enquete gelöst werden. Wenn man unn die Arbeiter darüber abstimmen ließe: "wollt ihr, daß auch bei Strase verboten wird, Sonntags zu arbeiten?" so werden sie die Frage, ob sie ihrerseits bereit sind, 14 Prozent ihres Jahreslohns zu verlieren, ganz bestimmt verneinen, in denjenigen Betrieben, in denen bisher nach dem Zwange der Natur des Geschästs die Sonntagsarbeit bedautellicherweise sintstsindet.

Sie haben ichon in der Borlage felbst?) eine Angahl folder Betriebe angeführt, in benen es nicht möglich ift, an einem einzelnen

<sup>1) 24.</sup> Mai 1885. In einem Erlasse theilt Bismard in seiner Eigenschaft als Reichstanzler der Handelstammer in Frankfurt a. M. mit, der Bundesstath habe dem Entwurze eines Börsengesches ichon zugestimmt. "Ich werde es mir jedoch angelegen sein lassen, daranf hinzwirken, daß die Aussinhrungsbestimmungen zu dem neuen Geseh mit möglichter Rücksichnahme auf die berechtigten Interssen des Handschalt und Berschress abgefaht werden, und ersuch daher die Handschammer, mir ihre Borichläge hiersin mitzutheilen.

<sup>2)</sup> Der aus der Nommission hervorgegangene, verschiedene Antrage von Mitgliedern bes Reichstags in sich fassende Geschentivner bestimmte, hinter 8. 105 der Gewerbordnung iolle als 8. 105a einaeschaltet werden.

Tage die Arbeit zu unterbrechen. Es giebt ja beren noch ungablige andere, und zwar unter ben allergewöhnlichsten Betrieben. Sie 3. B. Brennereien und Brauereien. Wenn am Sonntage nicht gemaischt werben barf, hat bas Bieh am Mittwoch nichts zu freffen; wenn am Sonntag nicht gebrannt werben barf, tann am Donnerstag nicht gemaischt werben, und fann am Countag bas Bieb auch nicht freffen. Das ift alfo ichon eine nothwendige Ansnahme, die fur viele Betriebe gutrifft. Es giebt aber noch andere chemifche und sonftige Berarbeitungsprozeffe, bei benen das Erfalten ber Tener, bas Austrodnen ober Sauern der Unterlagen des Betriebs nothwendig eintritt, fobalb

Die Gewerbetreibenden konnen die Arbeiter gum Arbeiten an Connund Sesttagen nicht verpflichten. Gie burfen bieselben an Conn- und Sest-tagen nicht beschäftigen in Fabriten, Wertstätten und bei Banten.

Inhaber von Berfaufsstellen aller Art durfen ihre Behülfen und Lehrlinge an Conn- und Gefttagen im Bangen hödiftens fünf Stunden befchäftigen. Die Beschäftigung muß für alle in bemjelben Geschäfte beschäftigen Gehülfen

und Behrlinge gleichzeitig ftattfinden.

Beldje Tage ale Gefttage gelten, beftimmen unter Berndfichtigung ber örtlichen und tonfeifionellen Berhaltniffe die Landerregierungen. Un ben besonderen Festtagen feiner Monfession fann fein Arbeiter gum Arbeiten verpflichtet werben.

Urbeiten gur Unsführung von Reparaturen, durch welche ber regel-mäßige Fortgang bes eigenen oder eines fremden Betriebes bedingt ift, fowie Arbeiten, melde nach ber Ratur bes Gewerbebetriebes einen Aufichub ober eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorstehenden Be-ftimmungen nicht. In diesen Fällen muß in Fabrifen, Werfstätten und Bauten für jeden Arbeiter an jedem zweiten Countage mindeftens Die Beit

von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends frei bleiben. Art, Umfang und Daner der Arbeiten, welche nach der Natur des Bewerbebetriebes einen Anfichub ober eine Unterbrechung nicht gestatten, fett für alle Unlagen jeder bestimmten Gattung ber Bundesrath fest. Dieje Gestsetzung tann bei veranderten Berhaltniffen, jedoch immer nur fur alle Anlagen der betroffenen Art, abgeändert oder aufgehoben werden. Für beftimmte (Bewerbe dürfen weitere Ausnahmen durch Befchluß des Bundesrathe zugelaffen werden. Die von dem Bundesrath getroffenen Beftimmungen find bem Reichstag fpateftens in ber nachftfolgenben Geffion vorzulegen.

In bringenden Gallen fann die Ortspolizeibehorde Die Beichaftigung an Conn- und Teittagen gestatten. Bede Berfügung Diefer Urt ift fchriftlich an erlaffen. Die Erlaubnig bari, falls die Ortspolizeibehorde vorgangig nicht erreicht werden fann, auch nachträglich erfolgen. Die Ortspolizeibehörde hat über die von ihr gestatteten Ausnahmen ein Bergeichniß gn führen und baffelbe vierteljährlich ber hoheren Berwaltungsbehorde, fur Gabrifen auch bem befonderen Auffichtsbeamten (8. 139b), einzureichen.

einen Zag pansirt wird, die sich nicht am Sonnabend abschließen und am Montag wieder neu beginnen lassen. Kurz, das Geld der Ausnahmen, die da gemacht werden können, ist unbegrenzt.

Aber überall ba, wo eine jolde Ausnahme nicht eintritt, wird gunadift für mid die bringlichfte Frage Die fein, ob der Arbeiter bereit ift, 14 Prozent feines Lohnes zu entbehren. Gie nehmen an, daß der Unternehmer Dieje 14 Prozent an Sonntagolohn, vielleicht in einer Bertheilung von je 1/6 auf die übrigen Bochentage, gablen kann, fo daß alfo eine Lohnfteigerung eintreten muß, um ben Arbeiter für bas ausfallende Siebentel feines Lohnes zu entschädigen. Sind Sie gang ficher, daß der Unternehmer dem Arbeiter gegenüber Diesen Bechiel einlosen faun, daß der Arbeiter wirklich seinen Lohn nicht verlieren wird? 3d bin nicht gang gewiß, daß bas eintreten wird; ich fürchte, daß der fnappe Lohn des Arbeiters auf diese Beife, wenn auch nicht um ein Sechstel, jo bod vielleicht um ein Behntel benagt werden wird, und daß er den Berluft in irgend einer Beife wird theilen muffen. Benn berielbe wirtlich 14 Prozent direft beträgt, jo find bas bei einem Jahreslohn - ich will es fehr niedrig nehmen: 600 Mart - immer 72 Mart; auf ben Monat 6 Mart. Burben Gie bereit fein, bem Arbeiter einen folden Abzug mit feiner Buftimmung anfanlegen? 3ch glaube tami. Aber jedenfalls wider feine Ruftimmung halte ich es für ein gewaltthätiges Experiment, ihn auf einen unbestimmten Rampf mit feinem Arbeitgeber anzuweifen, ob er bas Siebentel verloren gebenben Lohnes fich wieder erobern tann ober nicht.

Benn die Industrie wirklich den ganzen Ausfall übernehmen würde, was sie, wovon ich überzeugt din, nicht wird thun wollen, so wäre mir doch sraglich, ob sie dei einem Siedentel Abzug exportfähig bliede. Nehmen Sie eine Industrie, die einen Umsat von 70 000 Mart oder von 700 000 Mart hat — ich bleibe dei der Zisser stehen, des leichten Divisors wegen —, wenn Sie der einen Aussall von 10 000 Mart sährlich zumuthen, der anderen einen von 100 000 Mart, sind Sie sieder, daß sie dann in demselben Mase exportfähig bleibt? Es müßte eine schön rentirende Sache sein, die einen solchen Aussall ohne Weiteres tragen kann! Hört die Judustrie, nun die es sich handelt, auf, exportfähig zu sein, ja dann ist der Arbeiter wiederum der Ges

strafte, schließlich heißt es: plectuntur Achivi. Die Industrie, die geschädigt wird, stellt entweder ihren Betrieb ein, und eine Menge Leute muß sieben Sonntage in der Woche machen, oder die Industrie geht ganz ein; in manchen Fällen wird dies geschehen, und der Arbeiter weiß dann nicht, an wen er sich halten soll dafür, daß er brotzlos geworden ist und daß die Industrie, von der er lebte, einzgegangen ist.

Ich habe eine sehr schone und tröstliche Redensart über bie höheren Güter, die man nicht aufs Spiel sehen musse um gemeinen Gewinns willen, in dem Kommissionsbericht gefunden. Es heißt da:

Endlich sei zu erwägen, daß bei Einhaltung wöchentlicher Arbeitspausen in den häusigsten Fällen die von ausgeruhten Leuten hergestellten Arbeitsprodukte qualitativ, ja sogar zuweilen quantitativ gewönnen.

Worans wollen Sie das ichließen? Die Leute arbeiten so viel, wie Sie können und mögen, nach ihren Kräften. Benn sie nun am Sonntag ausgeruht haben werden, so sind sie am Montag gewiß arbeitsthiger. Benn sie aber den Sonntag ihren Bergnügungen gewidmet haben, dann wird der Montag blau und am Montag ift die Arbeitstraft noch geringer. Darüber können Sie den Leuten keinen Zwang anferlegen, wie sie den Sonntag zubringen sollen.

Beiter fagt ber Bericht:

Auch könnten materielle Berlufte nicht in Frage kommen, wenn es sich um die höchsten Güter eines Bolles, seine geistige und körperliche Gesundheit handle.

Ja, wenn aber dabei die Mittel zum Leben verloren gehen und geringer werden, und der Arbeitslohn ausfällt, was helfen dem Bolke dann die höchsten Güter, wenn es hunger leiden muß?

Ich will dafür die Berantwortung nicht übernehmen, so etwas ohne Beiteres, wie es heute liegt, in die Belt zu schicken. Der Sache näher zu treten durch Enquete, durch Ermittelung, dazu bin ich bereit; Sie scheinen offenbar vorauszusehen, daß die Regierung über das, was zu thun ist, nun diese Firstelquadratur zu erreichen, gelehrter und insormirter sei, mehr wisse als Sie selbst. Darin irren Sie sich;

wir wiffen bas auch nicht beffer als Sie. Benn Sie es gewußt hatten, fo hatten Sie die Unterfcheidung felbft gemacht und hatten ben Rahmen, ben Gie bem Bundebrath hingeworfen haben, felbit ausgefüllt. Aber Gie überschaten und in unserem Biffen. Bir bedürfen auch der Belehrung barüber und find fehr bereit, auf die Enquete einzugehen. Alsdann ift der Arbeitgeber fomohl, wie namentlich bie Arbeiter zu hören - beren Stimme ift mir bei weitem am wichtigsten, ob die biesen Amang wollen, ob ihnen damit gedient ift, und ob etwas mehr erreicht wird als ein neues Agitationsmittel allen benienigen Arbeitern gegenüber, Die am Sonntag, anstatt bei Mufit und ichonem Better im Freien zu fein, genothigt find, hinter ben bumpfen und feuchten Fabrikmauern zu arbeiten. Gin beflageusmerthes Schicffal! Aber gar feine Arbeit zu haben, erschüttert zu fein in der Unterlage ber Eriftenz, bem Sunger möglicherweise gegenübergeftellt gu merben, um ein Sountagevergnugen erreichen zu können, bagu werben die verbundeten Regierungen wenigstens nicht die Sand bieten, ehe sie nicht besser als jest informirt sind - moge die Enquete grundlich fein - und ebe fie nicht namentlich die Stimmung ber Arbeiter in ben weitesten Rreisen über Diefes Bejet fondirt haben werben.

Idn tami dem Abgeordneten v. Kleist-Rehow nur das Zeugniß geben, daß er mit der sehr großen Beredtsamteit, die ihm seine christliche lleberzeugung einstößt, von Neuem für die Heiligung des Sonntags und für die Freiheit des Sonntags von Arbeit, für die Sonntags und für die Freiheit des Sonntags von Arbeit, für die Sonntags und für die Schwierigkeiten, die der praktischen Außsführung seiner Bünsche entgegenstehen, zu überwinden seine, darüber hat er uns nicht nm ein Haar breit Unger gemacht, als wir vorher waren. Er hat auch nicht versucht darüber eine Andbeutung zu machen; er hat auch seine Ersahrung zur Bersügung, die Anderen eine Bernhigung über die wahrscheinliche praktische Wirtung eines solchen Geses gewähren könnte. Die Schwierigkeiten, die sich dem eutgegenstellen, den Sonntag für die Arbeit absolut und zwangsweise zu entbehren, sind ja ganz genau dieselben, als jeue, welche der Fessseum wege siehen. Find and nicht allzu ermüdenden mäßigen Arbeitstages im Wege siehen. Finden

Sie das Geheimniß mit dem Sonutag, daun werden wir auch das mit dem Arbeitstag sinden, daß wir, ohne die Industrie und ohne den Arbeiter selbst durch Schwächung der Industrie, von der er lebt, zu schädigen, auch den Arbeitstag limitiren können in der Weise, wie es in viel weiteren Kreisen unter den Arbeitern selbst wenigstens gewünscht wird.

Berr v. Rleift : Rebow fagt, bas wichtigfte von allem, für ben Arbeiter geicheben toune, fei bie Sonntagerube. Ich halte das für fehr richtig, für in hobem Grade wunschenswerth, für ein glangendes Biel, wenn man es erreichen tann. Aber ich halte die billig und ichonend bemeisene Dauer bes Arbeitstages boch noch für viel wichtiger. Fragen Gie ben Arbeiter, mas er lieber will: ob er lieber Conntagorube haben will auf die Befahr bin, au ben übrigen feche Bochentagen bas einarbeiten zu muffen, mas er am Sountag nicht gemacht hat, ober ob er lieber einen festen, makigen Arbeitstag municht. 3d glaube, ban bie Beritüdelung Conntags auf die übrigen Bochentage - wobei ich von ber fonfeffionellen, driftlichen Seite ber Cache gang abfebe -Behagen bes Arbeiters durch die Rurgung bes Arbeits= tages im Bergleich mit beffen ftellenweis übermäßiger noch febr viel werthvoller fein murbe, als die gmangsweife Freiheit am Conntag in benjenigen Branden und Geichaften, Die nicht nberhanpt am Countag feiern. Es find bod, glanbe ich, nur bie Minderheit ber Beichäfte, Die ihrer Ratur nach Conntag und Werktag arbeiten, Die meisten feiern ichon jest; es ift also nur ein Theil der Arbeiter, um ben es fid handelt.

Herr v. Aleist-Nehow sagt, in England und Amerika fande diese Sonutagöruhe statt, und bennoch, vermöge des göttlichen Segens, der sich an diese Ruhe knupse, wären diese Länder industriell überlegen. Ich glaube, er irrt sich in den thatsächlichen Gründen dieser Ueberslegenheit; ich glaube, daß dieselben in Anderem, in der Beschaffenheit der Länder liegen. England würde uns nicht in dem Maße überlegen sein, wenn bei ihm nicht Kohle und Sisen dicht nebeneinander lägen, und wenn es nicht einen Kulturvorsprung von mehreren Jahrhunderten vor uns hatte. Wir können aus vielen Zengnissen ermeisen, daß

ichon zur Beit Chakefpeares, aljo vor ziemlich 300 Sahren, in England eine Boblhabenheit, ein Kulturzustand und ein Dag von belletriftifder Bilbung berrichte, von bem wir zu gleicher Beit in Deutschland weit entiernt maren. Bir find in Deutschland aukerdem burch den breifigiabrigen Rrieg mehr als irgend eine andere Nation gurudaeworfen worden, und ich tann bem Borredner nicht gugeben, bag Die Englander im Gangen beffere Chriften waren als die Deutschen. Berr v. Rleift:Rebow ichreibt die Birfungen, die vorhanden find, faliden Urfachen zu, und den Urfachen Birtungen, die fie nicht haben. Benn in England die Sountageruhe nicht üblich ware, wenn es bort bisher fo gegangen mare, wie bei uns heute, fo ift es mir fraglich, ob irgend eine Regierung ober ein Barlament ftarf genug ware, um fie heute ju erzwingen. Die Gitte thut barin viel mehr als ber 3mang, und ich hoffe und muniche, bag wir mit ber Sitte fo weit fommen, wie benn boch die Sitte bei uns barin ichon fehr machtig ift. Es ift fur ben Landwirth beisvielsweise eine febr große Berfuchung, wenn in ber nahegn trockenem Getreibe Bolfen am Erntezeit bei fteben, am Sonntag arbeiten und einfahren gn laffen; felbft die Arbeiter haben jo viel Baffion fur bas Befchaft, baf fie haufig bagu draugen. Aber ich tenne doch nur wenig größere Besither, Die es ge= ftatten, oder die den Leuten - wenigstens in meiner Gegend ihre Conntagernhe verderben, mag barüber bie Ernte verreguen ober nicht. Man tragt es in Rube und ftellt bem lieben Gott bas Beitere anheim. Das zeigt, wie machtig die Sitte barin ift. 3ch muß fagen, ich habe von dem englischen Sountag, wenn ich in England gewesen bin, immer einen peinlichen und unbehaglichen Eindruck gehabt, ich bin froh gewesen, wenn er vorbei war; ob es ben Eugländern auch jo ging, laffe ich babingestellt; bei manchen muß ich es wenigstens glauben, benn fie beichleunigten ben Bang ber Beit in einer Beife, ohne Bengen, Die ich hier nicht weiter charafterifiren will, und maren froh, wenn ber Montag anbrach. Ber in England in ber Befellichaft gelebt hat, wird wiffen, mas ich meine. Wenn man bagegen bier bes Sonntags auf bas Gelb fommt, in die Umgegend von Berlin, wenn es nicht gerade in der Rabe einer Bochbierbrauerei ift, wenn man auf die Dorier hintommt, jo hat man boch feine Freude an ben ge= pusten und frohen Leuten, und dankt Gott, daß wir nicht unter bem Zwange bes englischen Sonntags leben.

Ich war gerade an einem Sonntag zum ersten Mal in meinem Leben, ich glaube es war vor einigen vierzig Jahren, in England an das Land getreten und war so froh, eine schlechte Fahrt überstanden zu haben, daß ich unwillkürlich irgend ein Lied pfisst — nicht sehr laut —, als ein Bekannter vom Schiss, der mit mir ging, mir etwas ängslich sagte: "Bitte, Herr, pfeisen Sie nicht!" Ich sagte: Warum sollte ich nicht? ich bin vergnügt. "Es ist Sonntag!" Das war in Hull, und er sehte mir mit Wohlwollen auseinander, ich liese Gesahr, Unannehmlichteiten zu erleben. Das hatte für mich die Folge, daß ich soson wieder an Bord ging und nach einer anderen Gegend suhr. Ich sühre das nur an, um zu sagen, daß ich mich mit einer solchen Iwangsseier, so lange ich lebe, nicht besteunden würde, auch nicht glaube, daß dies Gottes Gebot entspricht, und daß es geeignet ist, den Wenschau zu bessen

3d fann alfo aus ben Mengerungen bes Abg, von Aleift: Rebow nur jo viel entnehmen, daß er felbit bod auch einer Enquete nicht zuwider ift; er fest vorans, daß die Regierung fie auf eigene Sand machen werbe. Ich erklare, daß die Regierung auf eigene Sand nicht bas Geld dazu bat, und werde bantbar fein, wenn fie es ihr bewilligen ober im Bertrauen auf die haushalterischen Gewohnheiten Diefer Regierung ihr die Bollmacht geben wollen, gewiffe Ctats gu Diefem Behuf zu überichreiten. Die Annahme ber Borlage, wie jie ift, kann ich nicht empfehlen; benn ich kann nicht in Aussicht ftellen, daß fie ohne Beiteres bie Buftimmung ber verbundeten Regierungen finden wird, und ich muß die letteren nochmale, ohne damit irgend die Abficht eines Antragitellers verdächtigen zu wollen, gegen ben Schein vermahren, welches baburch, daß die Berren zu glauben icheinen, ihr Untrag fonne ohne Beiteres Gefet werden, auf die Intentionen ber Regierungen ben Arbeitern gegenüber geworfen wird 3ch fann er= tlaren, daß die verbundeten Regierungen für die Arbeiter genan fo viel Bohlwollen haben, wie irgend einer ber Berren Unterzeichner Diefer Borlage haben tann, daß fie aber genothigt find, che fie ihre Unterschrift von fich geben, bem Inhalt Diefer Biece etwas genauer

ins Geficht zu sehen und ihn naher zu ersorichen, als die Herren, die ben Antrag unterschrieben haben und unterzühren.

Der Abgeordnete Stolle hat wiederum der gang unbestrittenen Bahrheit Ausbrud gegeben, daß es im höchsten Grade wünichenswerth mare, allen Arbeitern bie Sountagorube zu ichaffen. Ge handelt fich aber, wie ich wiederhole, doch hier nur um den geringen Theil der Arbeiter, die fie bisher nicht haben. Als wir im Unfallgeset ben durchichnittlichen Lohnigt berechnet haben, da ift ohne Bider= anerfannt als im allgemeinen gültige Regel baß ber Lohntage im gangen nur 300 im Jahre waren. Es ift alfo bamals unbestritten von ber Annahme ausgegangen, daß die meiften Arbeiter ihre Conntagoruhe jest ichon haben. Es handelt fich alfo bier nicht etwa um alle Arbeiter, um ben gesammten Arbeiterstand, fondern nur um ben bedauerlichen Theil besielben, ber bisher ber Sonntageruhe entbehrt. Da es eben die Mindergahl ift, jo ift vermoge ber Freignaigfeit Jebermann in ber Lage, fich biefem Drucke, ber por= zugsweise icharfer mare, wenn er nicht burch andere Bortheile aufgewogen würde, zu entziehen.

Es ware mir lieb gewesen, wenn ber Abgeordnete Stolle feine Meinung wenigstens barüber flar ansgesprochen hatte - aber er hat nich wohl gehutet, es zu thun -, wer ben Ansfall von einem Giebentel, von 14 Prozent tragen joll. Satte er gejagt: wir, im Ramen ber Arbeiter fprechend, find bereit, Diefes eine Giebentel unferes 3ahres= lohns zu entbehren fur ben Bortheil, daß wir bafur ben freien Sonntag haben, gut, das mare eine Stimme, Die von Seiten ber Arbeiter in der Richtung gesprochen hatte. Die Regierung wurde freilich bas Bedürfniß gehabt haben, außer bem Abgeordneten Stolle bod auch noch Andere gu horen. Der hatte er auf ber anderen Geite gejagt: es ift eine Forderung der natürlichen Gerechtigkeit, daß die Unternehmer diefen Ansfall tragen, daß fie jedem Arbeiter fur die feche Tage, Die er nachher noch arbeitet, den Lohn, den er bisber am fiebenten Tage bekam, gulegen, baß fie alfo bei einem Lohnfat von 14 Gilbergrofden, will ich einmal fagen, ben Bochenlohn auf 16 Silbergrofden erhöhen, wobei fie barauf rechnen, daß unn ber am Sonntag ausgeruhte Arbeiter die übrigen 6 Bodentage hindurch um fo mehr arbeitet, das hatte

ich eine aufrichtige Stellungnahme von Seiten bes Abgeorducten Stolle genaunt.

Die meisten Arbeiter, die nicht so situirt sind wie der Abgeordnete Stolle, welcher an der Spise einer Bewegung sieht, von der er mit Leichtigkeit getragen wird, können die 70 Mark jährlich nicht entbehren; und wenn der Abgeordnete Stolle mir das nachweisen kann, an welchem Item ihrer Ausgaben das möglich sein wird, so würde ich ihm sehr dantbar dafür sein. Das würde mir den Beweis liesern, daß die Arbeiter trot aller Alagen, die wir von verschiedenen Seiten über Bertheurung des Brotes und des Getreides und über die Unsmöglichteit, zu leben und Steuern zu zahlen, hören, doch noch 70 Mark per Kopf übrig haben. Ich glaube es nicht.

Ich siehe weber auf Seiten der Arbeitgeber noch der Arbeiter, ich stehe auf Seiten der Nation und ihres wirthschaftlichen Gedeihens und thue, was ich nach bestem Ermessen ohne Popularitätssucht nach der einen oder anderen Seite hin glanbe verantworten und mit der Untersschrift meines Namens beden zu können.

Ich bestreite, daß es wahr ist, was der Abgeordnete Stolle sagte, daß mit der Annahme dieses Entwurss alle Wünsche des Arbeiters anfriedengestellt, daß die Arbeiterklagen sognsagen mit dem freien Sonntag abgesunden werden würden. Derselbe sehnt die Enquete ab; er fürchtet, daß die Arbeiter dabei gefragt werden. Den Herren ist es ja immer unangenehm, wenn die Arbeiter ohne ihre Führer und Bormünder vernommen werden; aber darauf gerade wollen wir hinaus. Der Abgeordnete Stolle stößt die Acgierung rewissermaßen von hinten hinein in diese Vorlage. "Ann drauf, mir rasch unterschrieben!" Das macht sie mir doppelt verdächtig. Ich habe von dieser Seite bisher noch nie eine Untersühung meiner ehrlichsten Bestrebungen für die Arbeiter gehabt. Daß sie alle unehrlich gewesen sind, wird der genannte Abgeordnete vielleicht behaupten wollen, aber Andere nicht glauben machen können.

Ich bitte doch auch zu erwägen, daß die Jahl der Arbeiter, die von dieser Wohlthat berührt werden, im Gauzen eine geringe ist; die Arbeiter, die sechs Arbeitstage in der Woche überhaupt nur haben, sind bisher die Wehrzahl. Ehe wir die Minderzahl, die bisher alle sieben Tage gearbeitet hat, ohne ihren Willen bazu wersen und ihr ein Siebentel ihres Lohnes kurzen, habe ich das Bedürsniß, diese Arbeiter vorher selbst in möglichst unabhängiger unbeeinslußter Weise zu hören, wie sie darüber deuten, mag das nun in Form einer votirten Enquete sein oder, wie herr von Aleist annahm, so, daß wir Mitglieder des Bundesraths uns in die Sommerfrische begeben und dann vielleicht späterhin allmälig herunhören; so ungefähr dachte er es sich. Dadei erfährt man aber nicht geung; man wird immer, glaube ich, nm uns zu informiren, Geld brauchen, und ich besürworte deshald, daß die Herren, wenn ihnen daran liegt die Sache ernstlich zu fördern und nicht blos eine eaptatio. hinzustellen, eine Resolution sassen, in der sie die veröndeten Regierungen dazu ermnthigen, Geld für eine solche Enquete auszugeben, um diese, wie ich glaube, nicht spruchzeise Frage im uächsten Winter, bei der nächsten Parlamentsssung einer weiteren Beschlußnahme zu unterbreiten.

Der Abgeordnete Rödiger hat doch wenigstens eine Andentung darüber gemacht, wie er sich das Tragen des Aussalles, der nothswendig eintreten nuß, denkt. Er tritt der Frage schon näher, indem er sagt, eine kleine Schädigung werden sich allerdings die Unternehmer gesallen lassen müssen. Wenn er sagt "eine kleine", so nehme ich au, doß er doch nicht die 1/7 des ganzen Bruttonmsates des Geschädigung, die im Ganzen eine große sein wird, doch noch ein erheblicher Theil für den Arbeiter übrig bleiben wird. Ann sehlt uns aber der Beweis, daß der Arbeiter bereit ist, diese Schädigung zu tragen.

Er hat von der hanslichen Arbeit gesprochen. Auf dem Gebiete hat ja jeder von den Herren wohl Ersahrungen gemacht Ich habe bisher nicht gesunden, daß der Sountagsgendarm, wenn ich ihn so nennen dars, der einen bei der hanslichen Arbeit absaßt, eine willstommene Erscheinung wäre, daß der den llebertreter vor sich selbst und vor seiner eigenen Neigung, sich mehr anzustrengen, als die Obrigsteit ihm gestatten will, zu seiner Genugthnung ichntzt unter Umständen wird ein Beobachtungsposten ausgestellt, wenigtiens bei ländlichen Jandwertern, um zu sehen, ob nicht etwa ein Gendarm kommt, nud Alles ist darüber einig, sich dem Sonntagsgendarm nach Wöglichkeit zu entziehen.

Solden Erscheinungen gegenüber darf man es doch wohl den verbündeten Regierungen nicht übel nehmen, wenn sie sich über die Stimmung, mit welcher die Arbeiter dieser Sache selbst gegenüberstehen, doch noch etwas näher, als von den Führern der Agitation zu entnehmen ist, zu unterrichten wünschen.

Der Abgeordnete Rödiger hat gemeint, man würde die ganze Sozialdemokratie beseitigen, wenn man vernünstige Ausprüche der Arbeiter beseichigte. Zum Ersorderniß der Bernünstigkeit des Ausspruches rechne ich vor allen Dingen das, daß er aufgestellt wird von demjenigen, von dem behanptet wird, er hätte ihn. Daß bei dem Arbeiter der Anspruch auf einen Zwang zum Nichtarbeiten wirklich vorhanden sei für den Sountag, darüber haben wir die Neignug, einige Ermittelungen auzustellen, und das werden Sie uns nicht verargen.

Der genannte Abgeordnete ift gleichwie fein Fraktionsgenoffe auf die Andentung gurudgefommen, die ich über den blanen Montag Beide Serren haben meine Bezugnahme fofort erheblich erweitert, wie es ja für ihren Gebrauch nuglich ift. Die unparteiischen Berren werben fich erinnern, bag ich fagte: "es giebt Lente, es kommt por unter Umitanden". Der erfte ber Redner nahm ichon an, ich hätte den dentiden Arbeiter im allgemeinen nationaliter angeflagt, daß er überhaupt ben Montag blau zu machen pflege; ber zweite Redner nimmt bas als eine gang fichere Beschuldigung au, Die ich allgemein ausgesprochen habe. Er ift ehrlich genug, bingugufugen, bag es feiner Erfahrung nad einige Arbeiter gebe, Die blauen Montag machen. Mun, mehr habe ich and nicht gejagt. Es ware ja eine gang abjurde und unberechtigte Behauptung, wenn ich den Arbeiterftand im all= gemeinen beffen auflagen wollte. 3ch habe nur gejagt, es wurde nicht bei allen gutreffen, daß fie ausgeruht vom Somitag in bie Boche famen, wie es ja bisher bei ber großen Mehrgahl berjenigen, die ben Countag frei haben, doch nicht immer ber Fall ift. Das find aber die Ansnahmen, die ich wohl conversando genannt habe, auf Die ich aber fein Bewicht lege. Cobald bie Berren mich überzengt haben, daß die Arbeiter bas wirklich wollen und mir dautbar fein wurden, wenn ihnen bei Etrafe geboten wird, am Conntag fich ber Arbeit zu enthalten, dann will ich anch gerne bei dem Bundesrath das befürworten, aber diese Sicherheit muß ich erst haben; bisher glaube ich nicht daran, wie überhaupt au die Zweckniäßigkeit und das Willtommensein irgend eines Sountagszwanges und irgend eines Zwanges zur Ruhe, der außerhalb der Sitte liegt und etwa von der Bolizei erzwungen werden nuß.

Der Borgang der Regierung in Duffelborf, den der Abgeordnete Dr. Lieber zitirt hat, 1) beweist, glaube ich, nuwiderleglich, daß die prenßische Staatsregierung den Tendenzen, die der Antrag versolgt, nicht seinblich gegenübersteht, sonst wäre diese Stellung der Duffelsdorfer Regierung dazu ja nicht möglich. Auf der anderen Seite besweist er aber auch, daß das bestehende gesetzgebersiche Material ausreicht, nm erhebliche Fortschritte in der Richtung zu machen, ja um fast den bestem Theil dessen, was die Antragsteller austreben, zu decken, ohne daß man genöthigt ist, zu gesehlichen Zwange in der Allgemeinheit zu greisen, wie er hier vorgeschlagen ist.

Der Abgeordnete Dr. Lieber hat sich auf viele Beispiele im Auslande berusen. Im Auslande liegen die Sachen einmal anders. Außerdem ist auch die Aussührung dort eine andere. Est modus in redus — il y des arrangements avec le ciel, wie die Herren ja wissen, also ganz gewiß mit der Polizei. Bei und, wenn so etwas Geseh wird, wird es mit büreantratischer Genanigteit und Gewissenschaftseit ausgesührt. Ob das in der Schweiz oder anderswo mit der gleichen Schärse und Genanigteit, wie es bei uns der Fall sein würde, geschieht, darüber lassen Rachischten nich sehr im Zweisel. Es ist zu wörde, des die Verichterstattungen uicht ganz unparteilsch sind, man hat mir aber amtlich gesagt, daß die Durchsschren uich beobachtet

<sup>1)</sup> Mittelst Anweisung der Agl. Regierung zu Dusseldorf an die Ortspolizeibeförben vom 24. Juni 1884 hatte dieselbe die Inlassing der Sountagsarbeit in einigen Fabrisen in einer angemessenen, dem praktischen Bedürfnisse genügenden Weise geregelt (vgl. S. 7 des zu Eingang erwähnten Kommissionsberichts, Reichstags-Oruss. Nr. 374). Der Abg. Lieber meinte, daß das, was der Regierung zu Dusseldorf für ihren Vezirk möglich war, dem Hern Reichssanzler und den verbündeten Regierungen für das gesaunte Reich nicht unmöglich sein konn dern kenten in den verbündeten Regierungen für das gesaunte Reich nicht unmöglich sein konn

wurde, und weil die Ausuahme aufäugt, die Regel zu bilden; so wird es wohl auch mit der oftschweizer Bewegnung sein.

Der Abgeordnete Lieber hat einen fleinen Stein gur Anfflarung ober zum politiven Aufbau beigetragen, mit ber Boraussegung, Die er aussprach, daß ber Arbeiter ben Ausfall tragen werbe; er behauptete aber, daß ber Arbeiter bafur durch die Rube entschädigt werden wird. Gin fruberer Redner fagte, bag die Arbeitgeber allerdings eine fleine Schädigung babei erleiden wurden. Dr. Lieber ichien angunehmen, bag ber Arbeiter ben Ausfall in ber Sauptfache tragen werde, daß er ihn aber bod auch werde abwälzen tonnen nach ber einen ober nach ber anderen Seite bin. Dun, bamit berührt er gerade bie Sauptidmieriafeit, Die mir im Bege fieht, um einfach ber Sache beigutreten. Benn ich gewiß wußte, daß ber Arbeiter ben Ausfall tragen will, bann ift es gut, bann bin ich zufrieden. Volenti non fit injuria! Es ift nur die Frage, wie lange. Benn die neue Anordnung burch eine Regierungsinftruftion ins Leben gerufen wird, fo fann man biefelbe andern, ein Gefet nicht, das fann man ohne ein neues Gefet nicht wieder andern, und ich wuniche nicht, bag wir im Deutschen Reich in die traurige Lage tommen, die Bejete nicht in vollem Dage ausführen gu konnen, weil die Schabigung ber Ausführung größer ift als bie ber Richtbeobachtung. Alfo ich bedarf ber Erflärung ber Arbeiter, ob fie ben Ansfall tragen wollen. Ich tann ben Arbeiter bamit nachber nicht zufriedenstellen und, wenn er hungert, ihn damit nicht fatt machen, daß ich ihm die eloquenten Reden vorleje, die bier gu feinen Bunften gehalten worden find, wie fehr er fich freuen murde und wie leicht er bieje Kleinigkeit von feinem Lohn, 14 Prozent, entbehren wurde. Dafür wird er mir wenig Dant wiffen, bas macht ihn nicht fatt.

Aber che ich nicht weiß, ob dem Arbeiter damit gedient ist, ob er es haben will, wurde ich mich nicht dazu verstehen können, im Bundesrath die Sache zu befürworten.

Der ans der Initiative des Reichstags hervorgegangene Arbeiterschnig-Gesethentwurf gelangte im Reichstag über die erste Lesung nicht hinaus. Das einzige Ergebniß war die Beranstaltung einer Enquete über die Sonntagsarbeit. Bismarck genehmigte, daß die Kosten derselben, namentlich jene, welche durch die fehr wünfchenswerthe Bernehmung von Arbeitern entstehen wurden, aus feinem Dispositionefonds zu bestreiten feien. 1)

10. Mai 1885. Schreiben an ben Reichstag wegen Borlage des Gejetzentwurfs, betreifend die Unguläffigkeit der Pfandung von Eisenbahnsahrebetriebsmitteln.

Begen Colug ber Geffion merledigt geblieben.

11. Mai 1885. Reichstagsrede, betr. das Abkommen mit Spanien wegen Verzichtes auf die Kindung des Roggenzolls. Die finanzielle Seite der Kornzölle. Die Käcker und die Kornpreise. Vertheidigung der Kornzölle. Danzig und Königsberg haben unter denselben nicht gelitten. Der ausländische Produzent trägt den Joll. Der Handel leidet nicht darunter. Ob wohlseiles Krot ein Glück für den Arbeiter. Klutzoll eine böswillige Kezeichnung für den Getreidezoll.

Nachdem der Reichstag in den beiben ersten Lejungen beichloffen hat, den jetigen Roggenzoll wesentlich zu erhöhen, habe ich für den Fall, daß diese Beschlüsse in der dritten Lejung aufrechterhalten werden und demnächst bei den verbündeten Regierungen die Zustimmung sinden sollten, es für meine Pflicht gehalten, zu versuchen, ob die Schwierigkeiten, die der spanische Haubelsvertrag und seine Bindung des Roggenzolls? einer Ausführung dieser Beschlüsse im Sinne der

<sup>1)</sup> Bal. auch unten 16. 3uni 1885.

<sup>2)</sup> Durch Artikel 9 bes gedachten Bertrags war deutscherfeits die Berpflichtung übernommen worden, den Joll sür Roggen spanischer Proponienz bei der Eiginste in das deutsche Jollgediet uicht über den Betrag von 1 Mart sür 100 kg zu erhöhen. Demgemäß konnte der vom Reichstag dei der zweiten Leiung der Zollkarijavoelle in der Sigung vom 16. Februar 1885 beischlossiene und durch Anordnung des Reichstanzlers vom 20. Februar 1885 in vorläusige Sehnug geseichte erhöhte Roggenzoll von 3 Mart sür 100 kg gegenüber Spanien und den keitsche vertragsmäßig meistbegünstigten Etaaten nicht zur Amwendung gebracht werden. Da ein ersbesicher Holder Roggeneinsinher ans solchen meistbegünstigten Ländern kommt, waren sür die Dauer des deutschlossienen Bendelsvertrags (30. Juni 1887), abzgeichen von dem finanziellen Mindererträgnig des Jolls und den Schwerigsteiten der Kontrole, die in wirthschaftlicher Beziehung beabsichtigten Lieungen der Erhöhung des Roggenzolls weientlich beeinträchtigt. Umgerden lag die Gesahr nahe, daß die Wishlenindustrie in benjenigen Zheilen des Reichs, deren naturgemäße Bezugsquelle sür Roggen die nicht meistbegünstigten Länier bilden, in Holge des dissiperenziellen Larissabse gegenüber den übergen Länier des Reichs, der senachteilität würde.

Absichten, von benen sie eingegeben find, entgegensett, zu beseitigen seien ober nicht.

Ich habe beshalb mit ber Königlich spanischen Regierung Bershandlungen angeknüpft über die Bedingungen, unter denen sie etwa auf die Bindung des Roggenzolls verzichten wolle. Nach längeren Berhandlungen sind wir zu einem Uebereinkommen gelangt, wonach die spanische Regierung darauf verzichtet.

Die Gegenkonzessionen, die wir natürlicherweise zu machen haben, um diesen Bortheil zu erreichen, haben sich dadurch vielleicht einigermaßen gesteigert, daß die spanische Regierung einsah, von welcher Unsbequentlichkeit die jehige Situation für unsere Steuerverwaltung war. Die Gegenbedingungen betressen lediglich Finanzölle auf Sübstrückte und benaturirtes Dlivenöl. Aber die Bortheile, welche die Finanzen des Reichs bei diesem Abkommen gewinnen, wenn sie schon jeht in den Genuß des vollen Roggenzolls treten, so wie er Aussicht hat, angenommen zu werden, sind doch viel bedeutender als die Gegentouzessionen, die von Spanisch versangt werden.

Ich lasse ben Eingang, wie er bei allen Verträgen gleichmäßig üblich ist, weg und nenne nur die Konzessionen, die unsererseits zu machen wären. Die nachbenannten Gegenstände erhalten bei der Einssuh in Deutschland die dabei vermertte Ermäßigung des Eingangszolls: Eitronenschalen, Orangeschalen und Schalen von sämmutlichen Sidzirüchten, frisch oder getrochtet, sowie unreise Vomerauzen, auch in Salzwasser eingelegt, sollen von 4 auf 2 Mart für 100 Kilogramm herabgesett werden; Safran von 50 auf 40 Mart sur 100 Kilozamm, Oslown; Oswart von 30 auf 20 Mart sur 100 Kilozamm; Ospaniszbrod von 2 auf 1 Mart sur 100 Kilozamm. Diese sämmtlichen Positionen erreichen in unseren Zollintraden uoch nicht 40 000 Mart im Turchichnitt.

Ferner wird Olivenöl spanischer Herhmit ober Fabrikation in Fasser, amtlich benaturirt, bei der Einfinhr in Deutschland vom Zoll frei sein; das ist die Hauptkonzession. Im Bergleich mit dem Zusstaude, in dem wir disher gelebt haben, ist es keine. Das denaturirte Olivenöl ist bis jest zollsrei gewesen, es war aber die Absicht, mit Rücksicht auf die Berschiedungen, die an den Delzöllen überhaupt

stattfinden, auch dem benaturirten Olivenol einen Boll aufznlegen, ber, wenn die Ginfuhr unter dem Drud diefes Bolls fich nicht erheblich vermindert, den Reichsfinaugen eine Bolleinnahme von vielleicht 200 000 Mart jährlich hatte versprechen konnen. Es murbe alfo die Berpflichtung eutstehen, diesen Gegenstand vom Boll fo wie bisher frei zu laffen fur bie Dauer bes fpanifchen Sanbelsvertrages, bie fich bis in den Juli 1887 erstreckt; bafür wurden wir aber fofort in ben Genuf der vollen Revenue eines erhöhten Roggenzolls treten tonnen und all ber Schwierigfeiten und Unbequemlichkeiten ber Bollverwaltung überhoben sein, die mit der Unterscheidung zwischen dem spanischen Roggen, bem meiftbegunftigten Roggen und bem nicht meiftbegunftigten, iebt verbunden find und zu den ichwierigsten und unerquicklichften Streitigfeiten führen. Abgesehen bavon murbe ber wirthichaftliche Breck, ber bei bem Roggenzoll benen, bie bafur votirt haben, vor= schwebt, natürlich sofort nachhaltiger und in größerer Ausbehnung ereicht werben. Die Reichsfinaugen würden ihrerfeits einen Zuwachs erhalten, über ben es ichwer ift, eine genaue Riffer jest in biefem Augenblide augugeben, ber aber gang, ficher bas Dag von 300 000 Mart übersteigen wird.

Dann heißt es im Artitel 2 bes Abkommens mit Spanien:

Die Königlich spanische Regierung willigt ihrerseits barin, daß in demselben Tarif A die Bestimmung, wonach der Zoll für Roggen nur 1 Mark für 100 Kilogramm betragen soll, in Wegfall konnut.

Der gegenwärtige Bertrag foll ratifizirt, und die Ratifikation ausgewechselt werden. 1)

Der Abgeordnete von der Decken bekämpft die Kornzölle, weil sie nicht geeignet sind, der Doppelbesteuerung abzuhelsen. Run, diese Doppelbesteuerung gebe ich ja sehr gerne zu; aber gerade um ihr abszuhelsen, streben wir nach größeren Ginnahmen. Wie sollen wir denn dazu kommen? Der Staat und das Reich können von dem, was sie brauchen, nichts missen. Um die Doppelbesteuerung zu beseitigen — und wenn nicht zu beseitigen, so doch zu vermindern — branchen wir

<sup>1)</sup> Abgedrudt findet fid ber betreffende Bertrag mit Spanien im Reichse gesethblatt 1885 G. 247.

nothwendig andere Einnahmequellen, und ich möchte doch bitten, gegen die sinanzielle Seite des Zolls die Angen nicht zu verschließen. Der genannte Abgeordnete hat einige Schwierigkeit gehabt, über den Hurchen Antrag i im preußischen Landtag hinwegzutommen, ohne auzuerkennen, daß dieser gerade einen Theil der üblen Wirtung der Doppelbesteuerung abzustellen oder zu ermäßigen bestimmt ist. Ich will auf dessen Disknission hier nicht eingehen, aber der Abgeordnete v. d. Decken ist doch zu gebildet, um das nicht auzuerkennen und logisch zugeben zu müssen, daß der Hueneiche Antrag diese Tendenz hat, und daß der Ivoppelbesteuerung auf unseren Provinzen und Gemeinden lastet, nicht erreichbar ist, wenn hier nicht die Mittel dazu geschäffen werden.

Ich habe schon erwähnt, daß der Abgeordnete Stolle sagte, wenn diese Kornzölle das Korn nicht vertheuern, dann helsen sie auch dem Bauer nichts. Wenn sie es nicht vertheuern, so bezahlt sie also das Kussland. Hert Stolle wird mir aber zugeben müssen, daß die Jolle dann wenigkens den Reichssinanzen aushelsen, und einen Betrag, mit dem das Ausland in irgend einer Form zu den Reichssinanzen herangezogen werden kann — ich weiß nicht, wie hoch er sich stellen wird — 20, 30 Millionen sollten doch die Herren nicht so geringschäßig behandeln; sie gehen über die sinanzielle Seite der Sache immer vollständig weg. Der genannte Abgeordnete bezieht sich blos auf die wirtsschaftliche Seite der Sache und läßt die sinanzielle außer Auge.

Wenn einige Bader, obichon bie Kornpreise sich nicht um ein haar breit geanbert haben, sondern sogar eher gesunken find, die Unver-

<sup>1)</sup> Der Albgeordnete v. Heine hatte im Albgeordnetenhause den Antrag gestellt, dessen §. I in dem späteren Gesetze vom 14. Mai 1885 lantet: Bon den auf Grund des Reichsgesetzes vom 15. Juli 1879 auf Preußen entfallenden Summen soll ein Betrag, welcher dem nach dem Rahftade des erwähnten Reichsgesetzes auf Preußen entfallenden Antheile aus dem Ertrage der Getreides und Biedzölle entspricht, abzüglich eines Betrages von 15.000 0:00 Wart nicht zu allgemeinen Traatszwecken verwendet, sondern und Maßgabe der nachssehenen Betimmungen den Rommunnalwerbäuden überwiesen werden. §. 3 lantet: Die Verlheilung der nach §. 1 überwiesenen Tumme auf die einzelnen Areise erfolgt zu 2/3 nach dem Maßtade der in den einzelnen Areise austenden des inngitten Grunds und Gehändeitener, soweit solche nach den Grundsätzen der Areisordnung vom 13. Dezember 1872 durch Jusseldsge zu den Areisstenern berangezogen werden tann, zu 1/4 nach der Jivilbevölferung.

ichamtheit haben, öffentlich zu ertlaren, daß fie beshalb ihre Brotpreife in die Sohe fteigern, fo wundere ich mich, daß fich die Entruftung nicht gegen bie Bader richtet. Ich bedaure biefe Bader, fie forbern, wenn einmal eine Theurung fommt, ben Sungrigen auf fich heraus, wenn ije fo frivole Bormande nehmen, zu fteigern. "Beil bier ein Roll beichloffen wird, ber auf die Getreidepreife noch gar teinen Ginfluß hat, deshalb fteigern wir die Brotpreise", - bas ift doch mahrlich, als wenn man die Runden und das Publifum verhöhnen und fich über fie Inftig machen will; aber über bie Bader fehlt bem Abgeordneten Stolle jeber Anflug von Entruftung. Den Bader zu ichabigen, baran liegt ihm nichts; aber bie Regierung, bie Rube, bie Bufrieden= beit zu ichabigen, bas ift bas Einzige, woran ihm liegt, und beshalb miß alles hervorgesucht werden, mas bagu bienen fann, bie große Menge und die weniger Urtheilsfähigen unter ihnen gegen die Re= gierung und gegen die Besitenden gu verftimmen.

Der Abgeordnete Stolle hat gejagt, von ben 27 Millionen bei ber Laudwirthschaft Jutereifirten, von beneu ich geivrochen, hatten 20 Millionen gar tein Intereffe baran, ob bas Rorn theurer mare ober moblieiler. Ja, das tonnen Gie doch auf jeden Betrieb und auf jeden Beruf anwenden. Gie fonnen bas Gleiche jagen von bem Tuchmacher ober bem Gifenarbeiter: wenn bas Gewerbe ans einem Fabrifanten und 100 Arbeitern besteht, jo haben die 100 Arbeiter por ber Sand jehr wenig Interesse baran, ob die Elle Tuch etwas theurer ober wohls feiler ift. Die fann ber Abgeordnete Stolle gang ebenjo gut ex nexu ber Inchmacherei feten; er fann bas Inchmachergewerbe mit ber größten Entichloffenheit, mit Bewuftfein ichadigen und fagen: bas ichabet ja nur bem reichen Unternehmer, Die 100 Arbeiter leiden bar= nuter nicht. Wie lange fann bas benn bauern? Ift nicht bas Be= deihen der Arbeiter eines jeden Berufs, einer jeden Brauche unjerer Birthichaftlichkeit eng verbunden mit dem Gedeihen des gangen Berufs? Wovon jollen benn die 20 Millionen Arbeiter leben, die der Abgeordnete Stolle als an der Landwirthschaft gang unintereifirt binftellt, - ich meine, mit Rind und Regel, es fommt auf eine Sand voll Millionen gar nicht an. Nehmen wir an, daß es 1 Million, 3 Millionen find, wovon jollen die denn leben, wenn die Branche, burch die fie

egistiren, zu Grunde geht, nicht mehr rentirt, ihre Arbeit einschränken muß? Dem Schuhmachergesellen ist es vielleicht auch einerlei, was der Stiesel tosiet, das trifft nur den Meister; wenn Sie von dem Schuhmachergewerbe alle Gesellen abziehen und nur die Meister lassen, wie der Abgeordnete Stolle es dei der Laudwirthschaft thut, dann kommen Sie auf eine kleine Minderheit. Im Kausmannsstande ist das noch viel mehr der Fall; da ist die Zahl der Chefs im Bergleich zu der großen Wenge, die vom Handel und Bandel lebt, noch viel kleiner; wir tönnen aber doch nicht das ganze Transportwesen — ich spreche von den Kommis und Handlungsdienern garnicht — das vom Handel lebt, ex nexu sehen bei der Frage, ob Sie den Handel bes günstigen oder schädigen wollen.

Es liegt mir ein Artikel aus einem, wie ich glaube, seiner politischen Stellung nach unverdächtigen Blatt — es ist die Königsberger Hartungsche Zeitung — vor, welcher über die Wirkung der bisherigen Zölle einige Andeutungen giebt, die in einer erfreulichen Weise mit unserer Diskussion toinzidiren. Es heißt darin:

Die Zusuhr an russischem Getreibe in dieser Woche hat auch noch die nicht unbedeutende der beiden Vorwochen überstügelt. Es gingen ein über Prositen 2018, über Eydtsuhnen 124, zusammen 2142 Waggons, gegen 1941 beziehungsweise 90, zusammen 2031 Waggons der Vorwoche, und 1336 beziehungsweise 59, zusammen 1395 Waggons der Woche vom 19. bis 25. April.

— Nun, der Sinn dieser vielen Ziffern ist, daß in den letzten 3 Wochen die Einfuhr russischen Getreides von 1395 Waggons auf 2142 Waggons gestiegen ist. —

Es sind somit allein auf dem Landwege in diesen letten 3 Bochen zirla 50 112 000 Kilogramm oder 1 002 240 Zentner Getreide aller Art hier eingelausen, und dieselbe Zusuhr auf dem Basserwege ist in dieser Zeit auch eine bedeutende gewesen. Die Aussinhr hat lange nicht und theilweise aus Mangel au Dampsern in dieser Boche gleichen Schritt mit der Einsuhr gehalten, und deshalb sind alle Speicherräume mit Getreide so augefüllt, daß dasselbe am Unaibahuhos im Freien lagern

nung, und die ruffischen Wittinen tagelaug auf ihre Entlöschung warten mussen. Die nächste Woche wird Abhülse bringen, denn es werden viele Danupser erwartet, die alle mit Getreide wieder ausgehen sollen. Heute Bormittag sind bereits zu diesem Zweck leer eingelausen die Dampser "Herd", "Urd", "Owina", Christina", "Arla" und "Avance". Unsere Arbeiter haben denn auch in Folge dieser Zusuhr jeht vollauf lohnende Beschäftigung.

Warum will benn ber Abgcordnete Stolle ben Arbeitern biefe lohnende Beschäftigung nicht gönnen? Und will berselbe hieraus nicht entuehmen, daß ganz zweifellos die russischen Importeure genöthigt sind, den Kornzoll dort in unseren Oftsechäsen auf sich zu nehmen und zu tragen, und daß troh Joll und Joll die Aussuhr fort und fort im Steigen ist und die Beschäftigung der Lente doch auch?

Wenn also, wie hiernach zu vermuthen ist, die Zölle, jest sosort wenigstens, auf eine Steigerung der Kornpreise, geschweige denn der Brotpreise einen Einsluß nicht haben werden, so mag der Abgeordnete Stolle wenigstens den Finanzen des Dentschen Reichs diese Sublevation gönnen, die uns in die Möglichteit bringt, nach anderen Seiten hin, wie es jest durch den Hucueschen Autrag beabsichtigt wird und in ähnlicher Richnung weiter beabsichtigt werden kann, Erleichterungen eintreten zu lassen.

Der Abgeordnete Dr. Meyer (Halle) hat darauf hingewiesen, welchen Eindruck die neue Situation bei dem und befreundeten Desterreich machen könnte. Da geht der Abgeordnete wieder von der Annahme ans, daß Desterreich, daß das Ausland unter diesem Zolle leiden und ihn tragen würde, wenn wir unsere Arbeiter, unsere Anländer belasten. So viel Menschenliede kann ich bei den Desterreichern nicht voranssseun, — obschon sie und herzlich wohlwollen, wie ich glaube, — daß sie darüber so sehr ausgeregt sein werden, daß wir unsere eingeborenen Deutschen mit einem Zoll belasten. Sie müssen also Ihrerseichs wohl annehmen, daß die österreichsischen Produzenten den Zoll sür die österreichsische Einsuhr zu tragen haben würden.

Die Argumentation, wer geschädigt wird, wechselt ja ab nach Bedürsniß, wie eine spanische Wand, auf welcher die Vilber erscheinen, wie vorher schon gesagt worden ist. Einmal ist es der Konsument, dann ist es der Produzent, zu dessen Gunnsten angeblich die Stener ausgelegt werden soll; und hilft gar nichts mehr gegen die Thatsachen, die beweisen, daß der Handel in keiner Weise beeinnächtigt wird, ja, dann nimmt man zu allerhand Zusälligkeiten die Zuslucht, ohne sich der Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit der Sache weiter aufzuhalten.

Der Abgeordnete Dr. Meyer sagte: die Folge des Zolles ist die Schädigung des Allgemeinen; der Handel hört schließlich ganz ans. Es siel ihm ein, daß ich aus der Hartungschen Königsderger Zeitung einen Beweis gesiesert hatte, daß der russische Kornhandel in Folge des Kornzolls nicht nur nicht ausgehört hat, sondern post hoc, wenn nicht propter der, sehr düßend gerade in diesem Augenblick ist. Da sagte er nun, das wäre ein Ausbruch der Besorgnis vor schlimmeren Dingen, die noch kommen könnten. Nun ist ja aber der Zoll mit der Sperre dort schon eingessährt. Ich hosse also, daß dieser Ausbruch der Besorgnis, der so bestrucktend auf unseren Handel wirtt, noch recht lange, vielleicht ein Jahrzehnt, anhalten und immersort dieselben Resultate haben wird.

Der Abgeordnete Dr. Meyer suhrte serner an, daß die Eröffnung der Schissahrt und das Ansgehen des Eises diesen handel betebte. Ich habe vielleicht undentlich gelesen, es war nicht von der Schisssahrt, sondern von Eisenbahnwaggons die Nede; die frieren doch in der Regel nicht ein. Die Vorräthe hatten sich von 1300 auf 2000 Waggons in einer Woche gesteigert, und so weit von der Schissahrt die Nede war, so war von Wittinen, also von Flußschissen die Nede. Die Weichsel und der Niemen, soweit sie in Betracht kommen, sind seit lange ausgethant, da ja sogar schon der Haenach konnen, sind seit lange ausgethant, da ja sogar schon der Haenach von Kronstadt frei ist, also das sie wohl nicht der Grund. Aber ehe die Herren jemals zugeben werden, wir haben uns in unseren Berechnungen und Prophezeiungen geirrt, beweisen Sie und lieder, daß der Himmel nicht blan ist, und sinden immer wieder ein Loch oder ein Auskunstsmittel, weshalb es in diesen Falle so gekommen ist. Den augenscheinlichsten

Beweisen stimmen fie nicht zu. Dagegen lagt fich auf die Dauer nicht ankampfen.

Die herren betrachten es immer als etwas gang Gelbstverftanbliches und Nachaewiesenes, baf in Folge bes Korngolls bas Brot theurer wird. Es ift ja die Frage febr streitig, ob theures Brot bobe Lohne in einem für die Arbeiter gunftigeren Berhaltniffe, ober ob wohlfeiles Brot wohlfeile Löhne in einem für die Arbeiter nachtheiligen Berhältniß zur Folge hat. Davon will ich nicht reden; aber wenn wirflich bas Brot fo theuer ift, bag eine Kalamitat baraus entsteht, warum wollen Sie bann bas ausläubifche Brot wohlfeiler machen? Dann heben Gie boch die Steuern auf, die auf der inlandischen Getreibeerzeugung ruben, bas ift boch bei weitem bas Wichtigere. 400 Millionen Bentner bauen wir im Inland und nur 30 Millionen Bentner führen wir ein; an ben inlandischen flebt ber Schweiß unserer inländischen Arbeiter. Alfo bann Schaffen Gie boch bie Brundsteuer ab! 3d verlange es nicht; aber es ift die Konfequeng: wenn Gie wohlfeileres Brot haben wollen, fo liegt es bod fehr nahe, bas Brot baburd mobifeiler zu machen, baß Gie die inlandifche Broterzeugung von jeder Steuer befreien und bann erft baran benten, wie Gie bas Bas bedeuten folde Rebensarten, mie Land bealuden wollen. "Blutzoll"? 3ch fann die Grundsteuer auch eine Blutiteuer nennen. die ruht boch auch auf dem Getreidebau, und ichlieflich vertheuert fie das Brot, das im Julande gebaut wird, also auch die Blutbereitung. Diese gange boswillige und unwahre Bezeichung von "Blutzoll" findet auf jede Besteuerung Anwendung, namentlich aber, menn man fie auf die Getreidezolle verwenden will, auf die Grund= fteuer und die Buichlage zu der Grundsteuer in allererfter Linie; benn ba ift es ber Julander, ber uns boch naber am Bergen liegt als ber Ausländer, ber bavon betroffen wird.1)

Gefet vom 22. Mai 1885, betreffend die Abanderung des Zolltarifgesets vom 15. Juli 1879, R. G.-Bl. S. 93.

<sup>1)</sup> Der Reichstag nimmt in britter Lefung bie Losition Roggen 3 Mark mit 188 gegen 139 Stimmen an.

16. Mai 1885. Schreiben<sup>1</sup>) an eine Angahl Gamburger Kanssente, betr. den Import des für Düngungszwecke wichtigen Chilisalpeters auch in Kriegszeiten.

Ew. Boblacboren ermidere ich auf die Ginaabe vom 21. b. D. daß allgemein anerkannte völkerrechliche Regeln barüber, welche Gegenstände jederzeit und überall als Kriegsfontrebande zu behandeln find, nicht bestehen, vielmehr in jedem einzelnen Kriegsfalle die betheiligten Machte nach Magagbe ber Dertlichkeit und ihrer Intereffen Diejenigen Bagren bezeichnen, welche fie mahrend ber Dauer ber Feindseligteiten als Kontrebande zu behandeln beabsichtigen. Rudficht hierauf ift es nicht angezeigt, Die Frage, ob Chilifalveter zu Rriegstoutrebande zu rechnen fei, zum Gegenstande einer allgemeinen internationalen Erörterung zu machen. 3ch theile jedoch die in ber Eingabe bargelegte Auffaffung, bag bie fruber übliche Behandlung bes Salpeters als Kontrebande unter ben beutigen Berhaltniffen eine zwedloje Beidrantung des Saudelsvertehrs barfiellen wurde, ba berfelbe zu Kriegszwecken nicht unmittelbar zu benugen ift, fondern biergu erft burch eine umftandliche Berarbeitung verwendbar gemacht werben tann, zu beren Bornahme bei bem gegemwärtigen Stande ber Rriegführung mahrend ber Dauer ber letteren faum noch ein Bedurfniß porhanden fein mird. 3ch werde beshalb, wenn es zu einem Rriege tommen follte, meine Bemühungen barauf richten, Diefer Auffaffung ju Gunften bes deutschen Salpeterhandels bei ben ftreitenden Machten Eingang zu verichaffen.2)

30. Mai 1885. Schreiben an den Jentralvorstand der Bauernvereine Chüringischer Staaten und angrenzenden Länder, betr. die Ginführung der Doppelmährung.

Das Telegramm vom 27. b. M.3) habe ich mit verbindlichem Dante erhalten und bitte, ben Ausbruck beffelben allen Denjenigen,

<sup>1)</sup> Ergangen in ber Eigenschaft Bismards als Reichstangler.

<sup>2) 18.</sup> Mai 1885. Ein Erlaß des Ministers für Haubel und Gewerbe an die Haubelstammern, betressend die Führung des Haubelsregisters, findet isch abgedruckt in der Köln. Itg. Kr. 144 vom 26. Mai 1885, 1. Blatt.

<sup>3)</sup> Die Abreije, welche von der Kojtriger Generalversammlung Thuringer Bauern an den Reichstanzler gerichtet worden war, lautete: "Die von vier-

welche mich durch diese jympathische Kundgebung erfreut haben, übermitteln zu wollen.

Die Frage ber Ginführung ber Doppelmahrung unterliegt gur Beit ber Brufung feilens ber guftanbigen Behörben. 1)

### 31. Mai 1885. Schreiben2) an die Königlich preußische Staatsregierung, betreffend die Zirkulation der Scheidemungen.

Es sind mir wiederholt und aus verschiedenen Landestheilen Klagen zugegangen und als begründet nachgewiesen, daß das kursirende Kleingeld für die Bedürfnisse des Berkehrs nicht genügt. Auch weiß ich aus eigener Ersahrung, auf welche Schwierigkeiten namentlich auf dem Lande die Beschaffung von Kleingeld stötzt; es nuß dort zum Theil für die kleineren Münzsorten Aufgeld bezahlt und der Bedarf durch Abkommen mit kaufmännischen Unternehmern wochenweis sichersgestellt werden.

Sofern die Landestaffen behufs Ausstattung des Berkehrs Bedarf an Reichs: Silber-, Nickel- und Kupfermünzen haben, wird ihren Anträgen auf Ueberweisung solcher Münzen aus den Beständen der Reichsbank sowie des Münzmetalldepots des Reichs bereitwillig Folge gegeben werden. Auch werde ich die Frage, inwieweit diese Bestände innerhalb der gesehlichen Maximalgrenze durch weitere Ausprägungen zu ergänzen sein werden, alsbald im Bundesrathe in Anregung bringen.3)

zehnhundert Thüringer Bauern besuchte Generalversammlung in Köstris brachte soeben Ew. Durchlaucht ein donnermdes Hoch und freicht im Ramen des Thüringer Bauernstanders tiestinnigen Dauerstander Wohltwollen aus. Die Bersammlung ist sich bewußt, daß der erhöhte Getreidzoll dem Rich und den Kommunen erhöhte Einnahmen schäfte nud der erhöhte Getreidzoll dem Rich und der gemen dentsche auch überzeugt ist, daß nach allen Börsenberichten das Ausland diesen Joll trägt. Durchgebende Besserung fann aber nur eintreten, wenn die Goldwährung beseitigt wird, die alle produstive Arbeit schäften und die zich einer Ramens, das Echstmerr der Arbeit möge recht bald das Geld des sieinen Ramens, das Eiber, wieder zu Ehren bringen durch schlenzige Einsührung der Doppelwährung in Gemeinschaft mit den maßgebenden Auslurstaaten, und die deutsche Endeitwor der aus-ländischen Konsturzug vor der aus-ländischen Konsturzug vor der aus-ländischen Konsturzug wirftam sichern."

<sup>1)</sup> Die gedachte Kruftung bat befanntlich die Soffnung ber Freunde ber Doppelmahrung nicht erfullt. Bgl. unten 2. Marg 1886.

<sup>2)</sup> Ergangen in der Eigenschaft Bismards als Reichstangler.

<sup>3)</sup> Bgl. unten 8. Juni 1885.

Eine mefentliche Urfache bes Mangels an Rleingelb im Berfehr liegt aber in der Abneigung der unteren Bablitellen, in fleinem Gelbe Rablungen zu leiften, und in biefer Begiehung wird in ber Beife Abhülfe geschaffen werden fonnen, daß die an ben Centralftellen befindlichen Borrathe an Scheidemunge ben Lotalbehörden mit ber Berpflichtung übermiefen werben, fie bis in die unmittelbare Berührung mit dem Publifum zu verausgaben. Insbesondere wird ben Raffen vorzuichreiben fein, die auszugahlenden Summen ftets in bem genquen Betrage, auf welchen fie lauten, birett anszugahlen, jo baß jedes Beransgeben bes Bahlungsempfangers in Scheidemungen auf bie größeren Appoints, welche von der Raffe bergegeben werden, vermieden wird. Die Königliche Staatsregierung erfuche ich, megen iprechender Anweijung der dortigen Reffortbehörden, fowie wegen ber Kontrole bes Bollungs bas Beeignete veranlaffen ober mir bie Bebenten mittheilen zu wollen, welche ber Ertheilung einer folden Beifung entgegenstehen. Giner Mittheilung über bas Beranlafte febe ich entaggen. 1)

#### 8. Juni 1885, Kiffingen. Adpreiben an den Unndesrath, betr. die Ausprägung von Einmark- und Einpfennigstücken.

Die vom Bundesrath unterm 22. April 1881 (§. 236 der Protofolle) beschlossen Ansprägung von 15 000 000 M in Einmarkfücken war, wie in der Vorlage vom 10. April 1881 (Bundesraths-Drucksache Pr. 61) angedeutet ist, ein erster Theil der Mehrausprägung von Reichssilbermünzen, welche nach Maßgabe des Artitels 4 Absah des Wünzgesches vom 9. Inti 1873 bei Jugrundelegung des Ergebnisses vom 9. Inti 1873 bei Jugrundelegung des Ergebnisses der am 1. Dezember 1880 stattgehabten Volksählung zulässig erscheint. Während nach dem Ergebniss der letteren eine Bevölkerungszahl von 45 234 061 Seclen ermittelt worden ist, beläuft sich die bisherige Ausprägung von Reichssilbermünzen nur auf rund 442 064 326 M, und zwar auf:

<sup>1)</sup> Das Staatsministerium erklärt sich mit den Aussührungen Bismarcks einvertlanden, und es wird demgemäß das Weitere an die Behörden der preußischen Staatsverwaltung verfügt (Schreiben vom 23. September 1885).

71 648 645 M. in Fünfmartftuden,

102 510 766 = = 3weimartftuden,

168 703 254 = = Einmarfftuden,

71 484 620 = = Fünfzigpfennigftuden und

27 717 041 = = 3manzigpfennigftuden.

Es ist hiernach bei Zugrundelegung des nach der erwähnten gesehlichen Bestimmung zulässigen Betrages von 10 M. für den Kopf der Bevölterung noch eine weitere Ausprägung von rund 10 276 000 M. statthaft.

Bas die Frage betrifft, ob nunmehr bis zu diesem Betrage ber durch den Bundesrathsbeschluß vom 22. April 1881 im Sinblick auf Die Bevölferungsznuahme eingeleiteten Mehrauspragung weiterer Fortgang zu geben sein wird, jo ift bereits in meinem Cirtularichreiben an die hohen Bundesregierungen vom 31. v. DR.1) barauf hingewiesen, wie mir wiederholt und aus verichiedenen Landestheilen Rlagen qu= gegangen und als begründet nadigewiesen worden find, daß bas fursirende Aleingeld für die Bedürfnisse des Bertehrs nicht genügt, und daß namentlich auf bem Lande die Beschaffung von Rleingeld auf Schwierigfeiten ftogt, fo bag bort gum Theil fur bie fleineren Müngforten Aufgeld bezahlt und ber Bedarf durch Abfommen mit kaufmännischen Unternehmern wochenweis sichergestellt werden nuß. In Folge ber jur Beseitigung Diejes Migftandes angeregten Magregel, baß bie an den Bentralftellen befindlichen Borrathe an Scheidemunge den Lotalbehörden mit der Berpflichtung überwiefen werden, fie bis in die unmittelbare Berührung mit dem Publitum zu verausgaben, wird fich ein größerer Bedarf an folden Mungen bei den öffentlichen Raffen herausstellen. In diefer Beziehung fommt in Betracht, bag bisher an die fubbeutiden Staaten (Bapern, Bürttemberg, Baben, Beffen und Elfag-Lothringen) gur Befriedigung des Bedürfniffes von ben ausgeprägten Reichsfilbermungen rund 129 345 152 M., fonach 11,42 M. für ben Ropf ber Bevolferung, überwiesen werden mußten, mahrend auf Preugen und die übrigen Staaten bisher nur 9,17 .M. auf den Ropf der Bevolterung, fonach 0,83 M. weniger als ber im Befete vorgeschene Betrag, überwiesen werden fonnten. Ginen In-

<sup>1)</sup> Bergl. E. 135.

haltspunkt in Bezug auf ben Umlauf der Reichsfilbermunzen gewährt auch das Ergebniß der jährlich Ende Oktober bei den bedemenderen öffentlichen Kassen und den Kassen der größeren Privatinstitute des Reichs vorgenommenen Bestandsermittelung. Der Bestand dieser Kassen (mit Ausschluß der Reichsbant) seste sich zusammen aus

|      |         |      | Reichs=<br>goldmünzen.<br>Brozent. | Reichös<br>filbermünzen.<br>Prozent. | Einthaler=<br>ftücken<br>Prozent. |  |
|------|---------|------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Ende | Oftober | 1881 | 82,60                              | 10,39                                | 7,01                              |  |
| =    | =       | 1882 | 79,92                              | 10,68                                | 9,40                              |  |
| =    | =       | 1883 | 80,14                              | 9,19                                 | 10,67                             |  |
| =    | =       | 1884 | 80,19                              | 9,08                                 | 10,73                             |  |

Ausgeprägt waren Enbe Oftober 1884

an Reichsgoldmünzen . . 1 911 979 335 M (68,19 Prozent), an Reichsfilbermünzen . . 442 064 520 M (15,76 Prozent), während der Umlauf an

Ginthalerstücken unge-

fähr auf . . . . . 450 000 000 M (16,05 Prozent) geschätzt wirb.

Es entfielen hiernach Ende Oftober 1884 nur 9,08 Prozent des gedachten Kassenbestandes auf die Reichsfilbermünzen, obgleich die Ausprägung der legteren im Berhältniß zu der Goldansprägung dezw. zu dem umthmaßlichen Umsauf an Einthalerstücken sint den gedachten Zeitpunkt 15,76 Prozent betragen hat. Dasür, daß der Berkehr die Scheidenünzen sestzahralten sucht, spricht auch der Umstand, daß die Umwechselung der Reichsfilbermünzen gegen Reichsgoldmünzen bei den lant der Bekanntmachung vom 19. Dezember 1875 bestimmten Einwechselungsstellen nur einen verhältnißmäßig geringen Umsang angenommen hat, und seit dem Jahre 1881 gegenüber den Borjahren zurückgegangen ist.

Es sind nämlich an Reichsfilbermünzen (mit Ausnahme der Zwanzigpsennigstücke) umgewechselt worden

| im | Jahre | 1878 |  |  | 4 201 951 | M. |
|----|-------|------|--|--|-----------|----|
| =  | =     | 1879 |  |  | 3 512 810 | =  |
| =  | =     | 1880 |  |  | 3 437 796 | =  |
| =  | :     | 1881 |  |  | 1 930 490 | =  |
| =  | =     | 1882 |  |  | 1 772 693 | =  |
| =  | 5     | 1883 |  |  | 2 276 457 | =  |
| _  | -     | 1884 |  |  | 1 920 330 | -  |

Die Fortsetung der Ausprägung der Reichssilbermünzen bis zu dem gesetlich noch zulässigen Betrage von rund 10 276 000 M ersicheint aber um so mehr angezeigt, als inzwischen der Bundesrathsebeschlüß vom 25. Juni 1881 (Protokolle des Bundesraths § 397), wonach der Umlauf der Reichskassensieheicheine in Abschnitten zu 5 M von 40 000 000 M auf 10 000 000 M herabgescht werden sollte, zur Ausschlüßenung gebracht ist, und die Stelle dieser Scheine nunnnehr größtentheils von den Reichssilbermünzen auszufüllen sein wird. Es wird sich daher empsehlen, mit der Ausprägung der gedachten 10 276 000 M, und zwar in Einmartsücken, als der sur kleinwerkehr vorzugseweise benöthigten Münzsorte vorzugehen. Das Prägesilber wird aus dem uoch im Besit des Reichs besindlichen Silberbarrenbestand von rund 189 000 Pfund Feinsilber zu entnehmen sein, wodurch die im Wege des Kredits diesem Bestande entsprechend verstärkten Betriebsfonds der Reichskasse ungestahr um 9 500 000 M entlastet werden.

Was die Ausmünzung der Nickels und Aupfermünzen betrifft, beren Gesammtbetrag nach Artikel 5 des Münzgesetes vom 9. Juli 1873 zwei und eine halbe Mark für den Kopf der Bevölkerung des Reichs nicht übersteigen soll, so sind bisher ausgeprägt worden in

sonach nahe an 1 M. auf den Ropf der Bevolferung.

Bon biefen Ausprägungen sind bisher vom Verkehr nicht aufgenommen und daher als Reserve beim Münzmetalldepot des Reichs hinterlegt in 

 Behnpfennigstüden
 3 270 630 M

 Fünfpfennigstüden
 1 222 580 =

 Bweipfennigstüden
 1 910 400 =

 Einpfennigstüden
 122 800 =

Den Antragen ber öffentlichen Raffen auf Hebermeifung pon Mungen aus diesen Reservebeständen wird bereitwillig entiprochen und es barf nach ben in biefer Begiehung bisber gemachten Erfahrungen angenommen werben, daß die noch vorhandenen Referven an Behn= Runf= und Ameinfenniaftuden noch fur langere Beit gur Befriedigung der Nachfrage hinreichen. Dagegen wird es fich empfehlen, bereits jest mit einer weiteren Auspragung an Ginpfennigftuden porzugeben, und zwar zunächst in Bobe von etwa 400 000 M, wobei in erster Linic ber noch im Befite bes Reichs befindliche Refervebestand an Einpfennigplatteben im Betrage von 83 160 Pfund mit einem Husmungungswerthe von 206 652 M. gur Berwendung zu bringen ift. Da der Refervebestand an Einpfennigftuden in Folge der Unforde= rungen bes Berkehrs in ben letten 3 Jahren fich um rund 500 000 M. vermindert hat, darf angenommen werden, daß die Erhöhung bes gegenwärtigen Refervebestandes um den gedachten Betrag von 400000 M. für ben Bedarf ber nächsten Beit genügen wird.

Was den Maßstab der Bertheilung der Prägung auf die Munzstätten betrifft, so liegt kein Anlaß vor, in den unter Zisser 3 des Bundesrathsbeschlusses vom 19. Februar 1877 für die einzelnen Staaten, welche Münzstätten halten, bestimmten Prozentsähen eine Aenderung eintreten zu lassen.

Der Unterzeichnete beehrt fich hiernach gu beantragen:

ber Bundesrath wolle fich bamit einverftanden erklaren, daß

- 1. etwa 10 276 000 M. in Einmarfjüden und etwa 400000 M. in Einwiennigiüden ausgeprägt werden: und
- bei Bertheilung biefer Prägung auf die einzelnen Münzjuätten die in dem Bundesrathsbeichlusse vom 19. Februar 1877 (§. 67 der Prototolle) Puntt 3 bestimmten Prozentjäge zu Grunde gelegt werden.

Ginverftandniß des Bundesraths. 1)

<sup>1)</sup> Bon einer in Gungenhaufen abgehaltenen Bauernversammlung wurde dem Reichstangler der Gruß und die Suldigung der Bersammlung durch

16. Juni 1885, Aiffingen. Schreiben an den driftlichfozialen Arbeiterverein in Bochum, 3. G. des Geren Meinche, betr. die Sonntagsruhe.

Ew. Bohlgeboren baute ich verbindlich für Ihr Telegramm Die Serren Absender fonnen porgeitern: nicht lebhafter non felbit munichen, bak bie Countagerube jedem Arbeiter wie ido au Theil werde, der fie dem Lohnerwerb porgieht. aber bei ben gesetgebenden Rorpern ben Antrag ftelle, bas Arbeiten an Sonntagen bei Strafe zu perbieten und ben Arbeiter auch gegen feinen Willen zum Bergicht auf Sountagelohn zu zwingen, glaube ich die Auffassungen ber Betheiligten und die muthmaglichen Folgen eines berartigen Eingriffes genauer, als bisher geschehen ift, ermitteln gu follen. Bu diefem Behufe habe ich bei den verbundeten Regierungen Die erforderlichen Antrage gestellt, und gunachft um Ermittelung berjenigen Betriebe gebeten, in welchen gegenwärtig Countagsarbeit ftattfindet, und um Entgegennahme ber Anfichten ber betheiligten Arbeiter und Unternehmer. 1)

7. August 1885. Der Sanbelsminister eröffnet ben Aelteiten ber Kaufmannichaft von Berlin, aus bem Bericht einer Sanbelsfammer habe er entnommen, daß bei berfelben in Betreff ber Julafinng von Gffelten gur amtlichen Aursnotirung an ber in ihrem Bezief bestehenben Borje nach Grundfagen verfahren werbe, welche die Einführung unsoliber Papiere nicht

solgendes Schreiben dargebracht: "Biele am 7. Inni in Gungenhausen versammelte Banern, welche dasselbst einen mittelfränklichen Nauernwerein begründeren, haben mich beanstragt, Eurer Jürlichen Durchlaucht treue deutsche Glückwünsche zur Badefur zu übermitteln. Wir wünschen, das Eurer Onrchlancht sin ben beutschen Vauernstand is soliten vollter Kräftigung sinden möge. Im Anstrage der Berfammlung: Friedrich Lus." Darauf ging solgende Antwort ein: "Kissungenden Bestern vollte Kräftigung sinden möge. In Anstrage der Berfammlung: Friedrich Lus." Darauf ging solgende Untwort ein: "Kissungen, den 12. Juni 1885. Den frennblichen Bruft der Banernwersammlung zu Gungenhausen habe ich mit verbindlichem Danke erhalten und frene mich, daß die Herren in richtiger Erkenntnis ihrer Unterssen vollten beren Bertretung selbst in die Hand nehmen, weil nur auf diesem Wege der Laudwirthschaft die gleiche Gunst wie jedem anderen Gewerbe in nuserer Gefetzgebnung gewonnen underschaften werden fann. Bismarch.

<sup>1)</sup> Jur Ausführung ber am Schlusse erwähnten Untersuchung über die Sonntagsarbeit erging seitens bes Handelsministers an die Ngl. Regierung 31 Dissection ein Erlaß, welcher sich abgedruckt sindet in der Nordd. Allgem. 31g. 1885 Ar. 378.

genügend ausguschleigen icheinen. Der handelsminister wünschte zu wissen, in welcher Beise sich das Melteiten-Rollegium über den Werth derzenigen Altien und sonstigen Inhaberpapiere, deren amtliche Notirung im Berliner Kursblatt beautragt und zugelassen wird, lleberzeugung verschaffe, und nach welchen Grundsätzen von demselben bei der Entscheining über die Inlassung solcher Papiere zur amtlichen Notirung verschren wird.1)

17. Muguft 1885, Parzin. Notum²), betr. die Gerstellung des Nord-Office-Manals. Wirthschaftliches Intereste Golsteins und der ganzen preußischen Oftsecküste daran. Motivirung des Präzipnalbeitrags Preußens im Betrage von 50 Millionen. Mark.

Der Herr Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten hat in seinem Botum vom 22. Juni d. J. die Ausicht ausgesprochen, daß die Landeskultur= und Grundbesig-Interessen, welche bei dem Ban des Nord-Oftsee-Kanals in Frage kommen, einen Präzipnals beitrag Preußens überhaupt nicht rechtsertigen würden, sondern daß ein solcher lediglich nach den in Betracht kommenden Landes-Berstheidignugs= und Schissahrts-Interessen zu bemessen sein.

Rach meinen persönlichen Ersahrungen, welche schon durch den Unterschied der lokalen Preise landwirthschaftlicher Produkte in ausern Sisseprovinzen und in den Nordsechäsen unterstützt werden, kann ich jener Aufsassinung nicht zustimmen, und glaube nicht, daß wir mit der Bechanptung, der Kanalban sei für die unmittelbar betheiligten Prosvinzen eine gleichgültige Sache, im Neiche Glanden sinden werden. Diese meine Meinung wird auch von Sachtundigen, welche mit den holsteinischen Berhältnissen undher vertraut sind, getheilt. Der Melsorations-Baninspektor der Provinz Schleswig-Holftein, Baurath Nunde in Schleswig, hat den Ginsluß des Kanals auf die Ents und Bewässerung und die Deichverhältnisse der Landestheile, welche dersielbe durchschneichen soll, eingehend geprüft und in einem unter den Erstäuterungsberichten von Tahlström abgedruckten Gutachten d. d. Schleswig,

2) Ergangen in der Eigenschaft des Fürsten Bismarc als Ministerprafident.

<sup>1)</sup> Der von den Actteifen der Kanfmannichaft von Berlin unterm 7. September 1885 erstattete Bericht findet fich abgedendt in der Korrespondenz der Alagimannichaft von Berlin, 13. Jahrgang 1890 Rr. 2. Begen der weiteren Entwicklung vol. unten 12. Dezember 1885.

im November 1880 als sehr gunftig bargestellt. Um Schluffe einer ftredenweise in alle Ginzelheiten eintretenben Erörterung faßt Runbe feine Unsicht bahin zusammen:

Der Kanal werbe in seiner ganzen Länge zu ben segensreichsten, weitgehendsten Meliorationen Anlaß geben können,
ohne Störungen nach sich zu ziehen, welche sich nicht auf das
. Einsachste beseitigen ließen; in Gegenden, in denen ein Schiffssahrtsbetrieb bisher nicht möglich gewesen, werde er für die
landwirthschaftlichen Beziehungen bedentend und wichtig werden.
Nach allen Seiten hin werde ein nicht abzulengnender Segen
eintreten, und es sei der Bunsch gerechtsertigt, daß die etwaigen
hindernisse bieses bedeutendsten Werts sich beseitigen ließen.

Aber nicht umr die holsteinische, sondern die gauze prenßische Spiecefüste hat ein wesentliches Interesse daran, mit ihren Schiffen und Gütern rascher und sicherer als disher in die Nordsee zu gestangen, da sie in Folge des langen und sast zu allen Zeiten gesfährlichen Untwegs durch das Kattegat und um das Kap Stagen dem großen Weltwerkehr weit serner steht, als die Haspenplätze an der Nordssee, wie Bremen und Hamburg, deren Juteresse an einer erleichterten Berbindung mit der sast wie ein Binnenmeer abgeschlossenen Oftse viel geringer ist, als das Bedürsuss der Oftseeplätze und einer Abstürzung und Sicherung des Weges zur Nordse und zum Atsantischen Weere.

Die aus ber Reichsstatistit von 1884 zujammengestellte Uebersicht ergiebt, daß aus den vier größeren altpreußischen Optsechäfen schon bei den jesigen ungünstigen Berbindungen im Jahre 1883 mehr als 12 Millionen Doppelzentner au Erzeugnissen der Lands und Forste wirthschaft nach der Kordse und weiterhin verschiffs sind, und daß der Eingang von dort her in dieselben Häsen mehr als 14 Millionen Doppelzentner sonstigen Berkehr der Hillionen Voppelzentner sonstigen Berkehr der Dissehäfen mit der Nordse und auf die Interessen fähigen Berkehr der Dissehäfen mit der Nordse und auf die Interessen bei Gedäftsleute in jenen Häsen ist ein großer Werth zu legen, dessen Gewicht sich erhöht, wenn man daueben den Interessen der pommerschen, oste und westpreußischen und schleswigsholsteinischen Landwirthschaft und ihrem berechtigten Auspruch auf Hedmugihres Verkehrs die gebührende Berückstigung zu Theil werden läßt.

Bollte übrigens das Reich fein Jutereffe an bem Ranglbau fo hod veranfchlagen, bag es auch noch ben bem preugischen Staate angesonnenen Bragipualbeitrag von 50 Millionen Mart übernahme, fo wurden davon nach dem Reichsmatrifularfuße auf Preugen 30 153 285 Mart fallen. Es beträgt aljo, wenn Preugen bie gangen 50 Millionen gu zahlen fich erbietet, feine wirkliche Dehrbelaftung gegenüber ben anderen Staaten bod nur 50 000 000 - 30 153 285 = 19 846 715 Mart. Nimmt man nach ber lebersicht die gange jährliche Ginfuhr ber ermähnten Offfeehafen auf rund 20 Millionen Doppelgentuer und die jährliche Ausjuhr etwa ebenjo hoch an, jo berechnet sich das Plus, welches Breugen für ben Ranalbau aufwenden foll, auf eine halbe Mart für den Doppelzeutner, und dieje Anfwendung ift nicht eine fich jahrlich wiederholende, fondern unr eine einmalige. Ein foldes Bragipuum erscheint an sich als ein mäßiges; nm so weniger wird sich Breußen ber Uebernahme beffelben entziehen durfen, wenn feine eigenthumliche Stellung unter ben beutiden Seeftagten genügend erwogen wird. Ginmal liegt es in der Billigfeit, daß berjenige Gingelstaat, in beffen Bebiet ber neue Berfehrsweg auf Reichpfoften eröffnet wird, bafur einen Theil der Ausgabe pormeg leiftet. Sodann ift nicht zu überfeben, daß Breugen nicht, wie die übrigen bentichen Ruftenstaaten, auf ein fleines Territorium beichränft ift, fondern in den Stromgebieten der Ditjec ein weit ausgedehntes Sinterland befitt, bas naturgemäß an ben Berfehrserleichternigen theilnehmen wird, auf welche die neue Ranal= anlage ben Ditjeehafen Aussicht eröffnet.

Ich stelle nunmehr den Autrag, die Angelegenheit auf das Bortragsregister des Königlichen Staatsministeriums zu sehn, die Beschlußfassung über die Ziffer des preußischen Präzipnalbeitrags aber noch vorzubehalten, da dieselbe definitiv erst einstellbar ist, wenn die Aussalfung der übrigen Bundesregierungen konstatirt sein wird, denn diese werden ohne Zweisel bestrebt sein, den besonderen Beitrag Preußens im Wege der Unterhandlungen über die von mir besürzwortete Summe hinans zu steigern.

<sup>1)</sup> Das Staatsministerium beschloß (19. Oftober 1885) dem von dem Reichsfanzler am 27. April 1885 übersandten Gesetzentwurf, einschließich der im §. 1 desselben ausgesprochenen Voraussetzung eines von Preußen im

9. September 1885, Bargin. Erlagi) an die Regierungspräfidenten, Regierungen n. f. m., betreffend die Untersagung des Betriebes konzessonspflichtiger gewerblicher Aulagen.

Es ift wiederholt vorgefommen, daß Landes = oder Ortspolizei= behörden die Fortjegung des Betriebes tongeffionspflichtiger gewerblicher Anlagen aus bem Grunde, weil beren Buftand ben gesetlichen Bestimmungen ober ben Boridriften ber Konzessions-Urfunde nicht völlig entiprach, gang ober theilweise unterfagt haben, obwohl nicht festgestellt war, daß die fernere Benutung ber Anlage erhebliche Nachtheile ober Befahren berbeiguführen geeignet fein wurde. Die Unterjagung bes Betriebes ift eine Magnahme, welche unter allen Umitanden den Unternehmer und die von ihm beidaftigten Arbeiter in empfindlicher Beife ichadiat, fie darf deshalb nur bann angeordnet werben, wenn fie burch eine zweifellos fonftatirte Befahrlichteit ber Aulage ober baburch gerechtfertigt wird, bag bie Anwendung ber fonftigen gesehlich gulaffigen Awangs- und Strafmittel bewußter Reniteng des Unternehmers gegenüber erfolglos geblieben ift. Die forgfältige Beobachtung biefes Grundfages ift ben guftanbigen Beamten um fo mehr zur Bflicht zu machen, als bem durch eine ungerechtfertigte Betriebountersagnng benachtheiligten Unternehmer ber Beg ber Regreßflage unter Umitanden nicht verschloffen werden fonnte. Die in die Ministerialinftang gelangenden Beichwerden über Betriebonnterfagung legen ben Sachverhalt nicht immer fo vollständig flar, daß auf diefelben ohne Beiteres Enticheidung getroffen werden fann. In ber Regel hat über dieselben erft Bericht von den betheiligten Behörden erfordert werben muffen. Der hiermit verbundene Beitverluft fteigert in ben Fällen, in welchen die Unterjagung aus unzulänglichen Brunden verfügt ift, ben bem Unternehmer und feinen Arbeitern zugefügten Schaben in erheblichem Dage. Um bies zu verhuten, beftimme ich, bag mir in jedem Falle, in welchem die Fortsetung des Betriebes einer gu meinem Reffort gehörigen gewerblichen Anlage gang ober theilweise

Borans gu gewährenden Koftenbeitrags von 50 Millionen Mart, guguftimmen. Bgl. unten 11. Dezember 1885.

<sup>1)</sup> Ergangen in ber Eigenschaft Bismards als Minifter für Saudel und Gewerbe.

polizeilich untersagt wird, von der betheiligten Landespolizeibehörde über diese Anordnung und über die Beranlassung zu derselben unverzäuglich Bericht zu erstatten ist, damit ich in die Lage geset werde, über die Aufrechterhaltung der Untersagung, sei es von Amtswegen, sei es auf erhobene Beschwerde, sofort zu besinden.

- 12. November 1885. Schreiben an den Bundesrath wegen einer in den Reichshaushalts-Etat für 1886/87 aufzunehmenden Position von 100 000 Mark zur Förderung der Hochstefischerei.
- 15. November 1885. Schreiben an den Reichstag wegen Borlage bes Gesehentwurfs, betreffend bie Fürsorge für Beamte und Personen bes Solbatenstandes in Folge von Betriebsunfällen.

Gefet vom 15. Marg 1886, R. G. Bl. C. 53.

# 28. November 1885. Reichstagsrede, betr. die Jiele der deutschen Kolonialpolitik.

Coweit mir die Möglichkeit bagu gegeben ift, trete ich ftets nur für baffelbe Pringip ein, das ich zuerft in der Bndgetkommiffion vor ungefähr 11/2 Jahren - ausgesprochen habe,1) nämlich daß wir feine staatliche Dragnifation, feine Rolonien in frangofischem Sinne, feine Garnisonen u. bergl. erftreben, fondern daß wir nur beabsichtigen, bem bentichen Saubel mit unjerem Schute gu folgen ba, wo er fich einrichtet. Das ift mein Biel; ob wir nun bas gleich von Saus aus erreichen können, oder ob wir und Befellichaften, die ftart genng bagu find, erft heranpflegen muffen, das weiß ich nicht; aber mein Riel ift ber regierende Raufmann und nicht ber regierende Bureaufrat in ienen Begenden, nicht ber regierende Militar und ber prengische Beamte; miere Beheimen Rathe und verforgungsberechtigten Unteroffiziere find gang portrefflich bei uns, aber bort in ben toloniglen Bebieten erwarte ich von den Sanscaten, die braugen gewesen find, mehr, und ich bemube mid, diefen Unternehmern die Regierung gugufchieben. Das gelingt nicht leicht, die Berren wollen es fich auch leicht machen; die wollen, daß der Staat nach gewohnter preußischer ober beutscher Art die Fürforge für fie übernimmt und es ihnen bequem macht. Dein

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber Gürft Bismard als Boltswirth Bb. II C. 183.

Biel ift die Regierung taufmannischer Gesellschaften, über benen nur die Aufficht und ber Schut bes Reiches und bes Raifers zu ichweben bat.

11. Dezember 1885. Schreiben an den Reichstag megen Borlage bes Befetentmurfe, betreffend die Berftellung des Rord-Ditjee-Ranale.1)

Gefet pom 16. Mars 1886. R. G. BI. G. 58.

- 12. Dezember 1885. Der Sandelsminifter ftellt den Helteften ber Raufmannichaft von Berlin gur Erwägung, ob nicht bei gemiffen Rategorien von Effetten die Aufnahme bestimmter, für die Benrtheilung bes Berthe nothweudiger Angaben in ben Profpetten obligatorifd gu machen fei.2)
- 20. Dezember 1885. Edireiben von den Reichstag megen Borlage eines Weichentwurfs, betreffend bie Beftenerung bes 3nders.3)

Bom Reichstag (in Folge-Ablehnnig der Erhöhung des Rübenfteuerfages) in einer ben Bundesregierungen unannehmbaren Form angenommen. 4)

1) Die Motive besprechen ben Berth bes Ranals fur die Rriegs- und Handelsflotte. Durch den projektirten Ranal werde der Seeweg zwischen der Pitche und der Rordsec um eine Entsernung von mindestens 237 Seemeilen abgefürzt. 18 000 Schiffe mit 5 500 000 Registertons Raumgehalt murben mnthmaglich jährlich den Ranal bennten. Der Befammtfoftenanschlag bezifferte sich auf 156 000 000 Mt. Davon follte Preußen 50 000 000 Mt. á fonds perdu beitragen, 106 000 000 Mark das Reich durch eine Anleihe beidaffen.

2) Die Melteiten der Raufmannichaft erachten in ihrem dem Guriten Bismard erstatteten Bericht eine berartige Dagregel nicht fur zwedmäßig, einerfeits weil die Ansführung berfelben prattifden Schwierigfeiten begegnen murde, andererfeits weil babnrch bem pflichtmäßigen Ermeffen des Borjen-Mommiffariats über bas Dag und ben Inhalt ber in ben Profpett aufgunchmenden thatfachlichen Angaben gemiffe Beichränkungen auferlegt murben. In Folge biefes Berichts wurde junachit von einer weiteren Berfolgung ber

Angelegenheit diesseits Abstand genommen. Begen der Biederaufnahme bieses Gedankens vergl. unten 28. Mai 1888.

3) Der Entwurf ging von der Absicht aus, unter Beibehaltung der Besteuerung ber gur Buderbereitung bestimmten roben Ruben nach bem Gewicht, in Berudsichtigung ber durch die Fortschritte ber Landwirthichaft und Fabrifation gesteigerten Ansbeute von Buder aus ber nämlichen Gewichts= menge von Ruben, einerseits burch Erhöhung bes Stenersages für die verarbeiteten Ruben Die fruhere Stenerbelaftung des inlandifden Budertoufnms, wenn auch nur annahernd, wieder herzustellen, andererfeits die bei der Unsfuhr von Buder jest gu gablende Steuervergutung in ichonender Beife gu ermäßigen und burd die Berbindung biefer beiden Bege gu einer Ginridtung ju gelangen, welche bem Reich von dem Buder einen ber Steuerfähigfeit Diejes Artifels beffer entsprechenden Reinertrag gemahrleiftete und Die Bedingungen eines langeren Beitandes in fich truge.

4) Begen erneuter Befaffung bes Reichstags mit bem Stenerprojeft

val. unten 14. Mai 1886.

25. Dezember 1885. Schreiben an das hauptdirektorium der pommerschen ökonomischen Gesellschaft in Berlin, betr. Begünstigung und Schut der inländischen Wolle.

Auf die Eingabe des Hauptdirektoriums der pommerschen ökonomischen Gesellschaft vom 24. v. M. erwidere ich, daß ich den darin geäußerten Bunsch, bei Tuckeinkäusen der Heersebrerwaltung die aus inländischer Bolle gesertigten Stoffe zu begünstigen, dem Herrn Kriegsminister befürwortend mitgetheilt habe. Derselbe wird diesen Bunsch, sowie es in seinen Krästen steht, gern berücksichtigen.

Was die Einführung eines Schutzolls für Wolle betrifft, so ist diese Frage sowohl bei der Berathung des Zolltarisgesches vom Jahre 1879 als auch bei derzenigen der jüngken Zolltarisgesches vom den verbündeten Regierungen sorgfältig erwogen worden. Diese Erwägungen haben zu der lleberzeugung geführt, daß die Anslegung eines Zolls von wirksamer Höhe auf die Einfuhr von Rohwolle die auf Grund der disherigen Gesetzeugung entstandenen Industriezweige in ihrer auf Export basirten Existenz gefährben würde, ohne die Sicherheit zu gewähren, daß diese Schädigung unserer wirthschaftzlichen Interessen derichverschige Vorlheile für die heimische Wollproduktion ausgewogen werden würde.

30. Dezember 1885. Schreiben an die Deputation der Mansfeldschen Anpferschiefer banenden Gewerkschaft zu Eisleben, betreffend die Einsührung eines Rohkupserzolls.

Die Eingabe vom 11. Mai d. J., betreffend die Einführung eines Rohkupferzolls, habe ich seiner Zeit erhalten und din über den Gegenstand derselben mit den sachtundigen Behörden in Korrespondenz getreten.

Der beutsche Kupferbergbau hat mahrend ber Jahre 1880/84 nicht nur die Wenge seiner Produktion erheblich gesteigert, sondern

<sup>1)</sup> Die Frage der Einführung eines angemessenen Bollzolls ruht auch demnächt nicht (vol. den sechsten Bericht der Kommission für die Petitionen, Reichstags-Drucks. Rr. 2005, 6. Legislatur-Periode, II. Session 1885:86); die verbündeten Regierungen verhalten sich aber nach wie vor den betressenden Bunschen gegenüber ablehnend.

auch, soweit sich nach den von der Mausseldsichen Gewerkschaft vertheilten Dividenden beurtheilen läßt, einen höheren Reingewinn erzielt als in früheren Jahren. Wenn sich neuerdings die Berhältnisse durch das Sinfen des Kupserpreises ungünstiger gestaltet haben, so läßt sich hieraus nicht schon die Annahme einer danernden, die Existenz des Unternehmens bedrohenden Nothlage herleiten. Den Rücksten auf die Interessen des deutschen Kupserbergbaues siehen diejenigen der zahlreichen Judustriezweige gegenüber, welche Kupser und dessen Rohsengen sin die Aussenden gegenüber, welche kupser und dessen Rohsengen sie kupserzoll eine Gefährdung ihrer Konturrenzsähigkeit auf dem aussländischen Markte befürchten.

Ich vermag beshalb vom Standpunkte der Reichsgesetzung für bie in der Eingabe vom 11. Mai ausgedrückten Wünsche noch nicht einzutreten, stelle der Deputation aber auseim, mit dem Antrage auf Einsührung eines Rohkupferzolls sich an die Königlich prensische Landesregierung zu wenden. Lettere wird zu erwägen haben, ob sie die Einsührung eines solchen Jolls nach Prüfung der bei der Frage in Betracht kommenden konkreten Verhältnisse als ein Bedürsnis erkennt und demgemäß einen bezüglichen Antrag bei dem Bundesrath zu stellen gewillt ist. 1)

<sup>1)</sup> Mittelst Schreibens vom gleichen Tage theilte Fürst Bismard bem Minister von Pattfamer Abschrift vorftebenden Bescheiderdes mit, bemselden die weitere Berantasiung anheimstellend. "Zu einer Präsibial-Initiative im Wege der Neichsgeschgebung halte ich die Sache bei der lotalen Beschränfung des Aupferbaues nicht angethan, würde aber der Stellung eines prenßischen Autrags nicht entgegen sein, wenn das Staatsministerinm einen solchen beschließeis."

Am 30. Dezember 1885 erging seitens bes Handelsministers an den Boritand des denischen Handwerferdundes zu Breslan in Bezug ans einen Erlaß des Regierungs-Präsiedenten in Breslan dezisschich der Junungen nachsitehendes Schreiben: "Der vorgelegte Erlaß des Regierungs-Präsidenten vom 2. September diese Jahres, welcher übrigens in einzelnen Theilen unrichtig aufgeschich ist, dan inch die Bedeutung, sin den Erlaß der im § 100 e der Gewerbeordung vorgeschenen Bestimmungen ein sür allemal unabänderliche Bedingungen aufzusschlen; er giebt vielmehr unr den Behörden, welche die darauf gerichteten Unträge zu instruiren haben, eine Bessiung darber, welche Puntte dabei im allgemeinen zu berücksichen, macht aber die Entscheing ausderschlich von der Prüsung der Berbältnisse im einzelnen Halle abhängig. Daß diese Prüsung nicht in einem den Bestiedungen der Immungen abhängig. Taß diese Prüsung nicht in einem den Bestiedungen der Immungen abgeneigten Sinne erfolgt, ergiebt sich aus dem Umstande, daß in der Zeit

7. Januar 1886. Schreiben an ben Reichstag, betreffend bie Wiedervorlage des seiner Zeit unerledigt gebliebenen Geschentwurfs über die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen.

Befet vom 5. Mai 1886, R. G.=Bl. €. 132.

26. Jannar 1886. Schreiben an ben Bundesrath, betreffend bie Ausprägung eines Zwanzigpfennigftuds in Ridellegirung.1)

Gefet vom 1. April 1886, R. G .- Bl. C. 67.

nach jener Berfügung bereits 5 Anträge auf Erlaß ber fraglichen Bestimmungen Berüdschigung gesunden saden. Ob daneben in anderen Fällen solche Unträge ohne genügenden Grund zurückgewiesen sind, und inwieweit dies auf die in dem fraglichen Erlasse gestellten, nach der Meinung des Borstandes zuweit gesenden Ansorderungen zuräckzusüberei ist, läßt sich nur auf Grund einer Prüfung des einzelnen Falles beurtheilen. Ich fann daher dem Borstande nur anheimistellen, statt allgemeine Beschwerden vorzubringen, dassin Song zu tragen, daß gegen Entscheidungen der zuständigen Behörden, welche von ihm für unbegründer gehalten werden, seitens der Beschwerde betreten werde.

1) In ber Begründung bes Besethentwurfs mar barauf hingewiefen, bag an Zwanzigpfennigftuden, welche nach bem Munggesete vom 9. Inli 1873 bisber nur in Gilber anszuprägen maren, bis Ende 1876 im gangen 35 717 923 Mart hergestellt waren, daß aber von der Fortsetung dieser Ans-prägung abgesehen war, weil sich schon damals heransstellte, daß die Unterbringung Diefer Gilbermungen in den Bertehr, namentlich in Rorddentichland, erheblichen Schwierigkeiten begegnete. Bei ber Reichsbant fammelte fich von Diefen Mungen eine fur den Bertehr nicht verwendbare Referve von erheblichem Betrage an und auch bei ben öffentlichen Raffen zeigte fich ein Unwachsen der Bestände in dieser Müngsorte. Demgufolge wurde durch Bundes-rathsbeschlässe vom 23. Oftober 1879 und 11. Mai 1883 ein Gesammtbetrag von acht Millionen Mart in Zwanzigpfennigftuden gur Gingiebung gebracht und bemnachft in andere mehr gangbare Gilbermungforten umgeprägt. In Folge biefer Umpragung und bes Abgangs ber als nicht mehr umlaufsfähig eingezogenen Stücke hatte sich der Umlauf an Zwanzigpsennigstücken auf rund 27% Millionen Mark vermindert. Trohdem hatte der Rücksluß dieser Münzen gn ben öffentlichen Raffen nicht nachgelaffen, vielmehr hatte aufs Rene ein Theil der Bestande der Reichsbant, als unverwendbar, in Referve gelegt werden muffen. Diefe Umitande bestätigten die auch anderweit gemachte Bahrnehmung, daß die Abneigung gegen das jest geltende filberne Zwanzigspennigstud wegen seiner Aleinheit und Unbandlichkeit namentlich in den Areisen ber fleinen Gemerbetreibenden und ber Sandarbeiter, melde in ihrem Bertehr hauptfächlich auf bas Aleingeld angewiesen find, ftart und nachhaltig verbreitet war. Unter diefen Umftanden erforderte das Bedürfniß bes Bertehrs dringend die Ansprägung einer handlichen 3manzigpfennigmunge in Ridellegirung, ju welchem 3med eine entsprechende Ergangung bes Dunggesetes nothwendig war.

29. Januar 1886. Abgeordnetenhausrede, betr. die Wiederaufnahme des Brauntweinkonsum-Stenerplaus im Falle der Ablehnung des Brauntweinmonopols im Reichstag.

Wenn ber Reichstag bas Branntweinmonopol 1) ablehnt, bann werben wir es nicht haben, wir werben auch die Gelber nicht haben. Die wir bavon erwarten; wir werben bie Bedürfnisse nicht befriedigen. wie mir erwartet haben; mir werben auch ben Gemeinden nicht zu Gulfe kommen, die Roth leiben, und wir werben die birekten Steuern nicht mindern. Das alles ift ja für und fehr bebanerlich, aber es trifft bie Berfonen, Die gerade in der Regierung find, nicht viel härter als die anderen; wir muffen uns das lebel gefallen laffen, wir gehoren gu ben Achivi, Die plectuntur, wenn ber Reichstag folde Beichluffe faßt. Wir werben uns bann vielleicht an bas Wohlwollen bes Abgeordnetenhaufes wenden muffen mit einer abnlichen Borlage, wie wir fie por einigen Jahren ichon einmal gemacht haben,2) um zu feben, ob wir ben Schnaus, beffen Beiteuerung uns ber Reichstag in ber von uns vorgebrachten Form verweigert, nicht etwa in der Form einer Lizengfteuer, als Gewerbesteuer treffen konnen, ober in einer bem annahernben Beife. Es wird, glaube ich, fur bie babei gunadit bethei= ligten Schantwirthe nublich fein, zu erwägen, bak, wenn es gelingt, den Monopolitrom aufzuhalten, man fich naturgemäß in Breugen in erfter Linie gegen bie Schankwirthe wenden wird, und gwar nicht nur gegen biejenigen, bie Branutwein ausschänfen, sondern gegen bas Bewerbe im Allgemeinen. Bir werden bis zu einem gewiffen Grabe Die Gewerbesteuer fo meit fteigern konnen, bag wir eine Erhobung bes Branntweinpreifes bamit erzwingen und eine Berminderung des Gebrauches. Bir werden auf bem Bege ber preußischen Bejetgebung und ber preußischen Inftruttion bie Bedürfniffrage fo ftellen konnen,

<sup>1)</sup> Begen ber Ankundigung biefes Steuerprojektes vgl. oben 3. 99.

<sup>2)</sup> Am 27. November 1882 hatte der Finanzminister dem Abgeordnetenhause einen Gesehentmurs vorgelegt, betrestend die Besteuerung des Bertriebes von geststigen Geträusen und Tabackssabrisaten (Altenstüde Nr. 25 der I. Session ber 15. Legislaturperiode 1882/83). Der Entwurs scheitete im Abgeordnetenhause.

bag wir nicht mehr auf 190 ober gar 150 Ginwohner eine Schant= mirthichaft behalten, ohne bak beshalb ber Ertrag ber Gewerbesteuer, bie bie Schankwirthe ju gahlen haben, vermindert wird. Die übria bleibende Rahl ber Schanfwirthe wurde immer Diefelbe Mafie Steuern aufbringen muffen, Die verlangt wird, und biefe Steuer murbe jo hoch fein, bag fie ben Branntwein, wenn nicht um ben vollen Betrag ber Monopolpreife, boch jo erheblich fteigerte, baf wir anftatt bes Betrages von 14 Millionen, ben wir bei ber geringen Ligengfteuer vor 3 Jahren ins Ange gefaßt hatten, vielleicht ben 10 fachen Betrag erwarten können. Das wurde uns ichon erheblich weiter helfen. 3ch glaube, daß bann boch bie Schantwirthe fich nach ber Monopolmöglichkeit, Die ihnen geboten mar, gurudiehnen werben, ba das Monopol bod ben Saupt= gegenstand bes Schantbetriebes, bas Bier, vollständig frei laft. Gine Bewerbesteuer von biefer Sobe auf Die Schantwirthe gelegt, bei ber gemeinsamen Saftbarteit fur ben Besammtbetrag, ber ben Breis bes Liters Branntwein auf eine rentable Sohe fteigern murbe, bas murbe, glanbe ich, den Berren boch unbequemer werben.

3. Februar 1886. Bertrauliche Bemerfungen, betr. die Borsbereitung von Gesetzentwürsen. Die Branntweinsteuer-Resorm.

Im Anichluß an eine Beleuchtung ber Organisation ber Immediattommission jur Leitung ber Rolonisation knüpft Bismarck eine interessenwärtigen Organisation des preußischen Ministeriums und dem raschen Gange der Gesetzgedung die gründliche Detailbearbeitung größerer Gesetzes vorlagen begegnet. Das zur Beseitigung berselben zum Theil bestimmte Institut des Staatsraths reiche dazu angesichts der Schwierigkeiten uicht aus, welche die Bersammlung zahlreicher in wichtigen Lebensstellungen siehender Männer zu längerem Ausenthalt in Berlin vernrsacht. Als Regel für Gesetzsvorlagen sei das nonum prematur zwar nicht in annum, aber doch in mensem auszusellelen

Eine hohe von den Produzenten zu erhebende Branntweinstener, insbesondere eine solche Fabrikatstener sei ohne Ruin der Produktion nicht beukbar, mithin bleibe nur die Wahl zwischen dem Monopol und einer unmittelbar an den Konsum herangerückten Stener. Bon diesen beiden Eventualitäten sei aber das Monopol neben seinen Vorzügen vom Gesichtspunkt der Landwirthschaft, zweiselssohne sowohl sür Konsumenten als Schänker das geringere llebel, weil der Monopolgewinn wesentlich in der Rutharmachung der Zwischengewinne für das Reich beitehe, mithin weder eine erhebliche Berthenerung des Branntweins, noch eine erhebliche Mehrbelaitung der Gaste und Schankmirthe herbeisischere, während diese dei einer hohen Lizenzitener erheblich mehr "bluten" müßten und wenn sie anch durch Berthenerung des Branntweins sich an den Konsummenten zu erholen suchen würden, nach Einführung einer Lizenzsteuer ans Gegenern des Wonopols zu den eifrigsten Ligitatoren für dasselbe nmewandeln würden.

Der Gajmirthsverein in Rateburg zog seine dem Reichstagsabgeordneten Grasen Herbert Bismard gegen das Brauntweinmonopol überreichte Petition gurud und sprach die Bitte aus, die Ginführung desseben im Reichs-

<sup>1) 6.</sup> Februar 1886. Graf Serbert Bismard richtet an bas Mitalied bes Bereins ber Gaitwirthe, Beren Stavelfeld-Rabeburg, ein Edreiben, worin er bas Monopol als die erträglichfte Form bezeichnete, um ben Branntmein gur Besteuerung heranguziehen. Im Jalle der Ablehmung des Branntwein-monopols werde die preußische Regierung nicht daraus verzichten können, die für fie nothigen Geldmittel durch eine andere, im preugischen Landtage gu beantragende Form der Besteuerung der Genugmittel, und namentlich der Getrante, ju beidgaffen. "Der Beg, welcher bann woransfichtlich be-treten werden durfte, ift der der Erhöhung der Gewerbestener fur den Aus-ichant geistiger Getrante bis zur Sohe bes Bedaufs. Diese Bohe wurde eine jo bedeutende fein muffen, daß der Bertehr mit Brauntwein mit abnlichen itrengen Rontrolen und hohen Strafen umgeben werden würde, wie bies in ben meiften anderen Sandern, wie England, Franfreich, Amerita, bereits der Fall ist. Diese Magregeln werden eine Berminderung des Berbranchs gur Folge haben, weil sie den Preis der davon betroffenen Genußmittel in sehr viel höherem Mage vertheuern werden, als es durch das Monopol geicheben wurde; bann aber auch merden fie die Folge haben, bag bas Gemerbe ber Baftwirthichaft größere Mittel und größere Auftrengungen unter icharferer Routrole ber Stenerbehörde erforderlich machen wird. Sollte fich die Zahl der Schanfwirthe dadurch vermindern, fo murden die lebrigbleibenden nothwendig benjelben Bejammtitenerbetrag aufbringen muffen, welchen ber Staat von bem Gesammtverbrand, geistiger Getrante beausprucht: erit bann wirb Die volle Laft ber Steuer Die Bewerbegruppe treffen, welche, wie die gebrudte Petition vom 29. v. M. fid ausdrudt, den Stand ber Gafte und Schanfwirthe bildet. Ich halte nach diefen Erwägungen für die Herren Galmirthe von Rageburg das Brauntweinmonopol immer noch für bie erträglichere Form, nm ben Berbrand, geistiger Betrante in der fur die Reichsfinangen unentbehrlichen Sohe gur Beiftener herangugieben; wenn ich auch nicht bestreiten tann, bag jedes Monopol und jede Steuer an fich eine unermunichte, aber leider unvermeidliche Bugabe gu den Bortheilen eines geordneten Staatswefens bilbet. 3ch glanbe beshalb bas Intereffe nicht nur bes Reichs, fondern auch fpeziell bas ber Gemeinde Rapeburg und ber Berren Gaftwirthe bafelbit zu vertreten, wenn ich die Ginführung bes Branntweinmonopols befürmorte, ohne gerade an jeder einzelnen Bestimmung bes im Bundesrath eingebrachten Entwurfs festguhalten."

7. Februar 1886. Schreiben an ben Reichstag, betr. Die Ungulaffigfeit ber Pfandung von Gisenbahn-Sahrbetriebsmaterialien.

Befet vom 3. Dai 1886, R. G. Bl. C. 131.

22. Februar 1886. Schreiben an ben Reichstag wegen Borlage bes Geschentwurfs, betr. bas Branntweinmonopol 1).

Bal. unten 26, Märs 1886.

lage besätrwortend vertreten zu wollen. Auf die det. Zuschift ging an den Borfügenden des Gastwirthsvereins solgende Antwort ein: "Berlin, 1. März 1886. Em. Wohlgeboren danke ich verbindlicht sie Kamens Ihres Vereins an mich gerichtete freundliche Inspirit vom 21. v. M. Dieselde hat mir zur lebhasten Verriedigung gereicht, und ich hade mich sehr gefrent, daraus zu ersehen, daß unsere beiderzeitigen Standpunste in Bezug auf die zu erstrebende sinanzielle Unabhängigkeit des Reichs volltommen harmonisch sind. Ich würde Ew. Bohlgeboren dauftbar sein, wenn Sie auch Ihren herren kollegen meine Genugthnung über die Gemeinsamteit unserer Aufassigna anssprechen wolken, und bitte Sie zugleich, die Berficherung meiner vollkommensten Hochachtung eitgegen zu nehmen. Oraf Vismarck."

1) Die Motive betonten zuerft bas Bedürfnig des Reichs nach neuen Einnahmequellen und einer Beiterführung ber Stenerreform. Der Branntwein bilde ein vorzugliches Dbjett ber Besteuerung. Die Besteuerungs= arten anlangend, empfehle fich eine Erhöhung ber Maifchranmfteuer nicht; Diefe Bestenerungsweife habe gwar die Branntweinindustrie in Dentschland febr entwickelt, fie habe aber eine große Bahl von Miffianden im Gefolge, die im Galle einer Erhöhung noch ichwerer ins Gewicht fallen wurden. Ebensowenig empfehle fich bie Ginführung einer Fabritatitener megen Benachtheiligung ber Landwirthichaft, ju geringer fistalifder Ertrage und ber Unmöglichfeit, gleichzeitig ber Branutweinpest wirtsam gn begegnen. Gine Ronfumtionsftener von Branntwein habe abuliche Digftande. Alle Borguge ber Besteuerung vereinigten fid) in bem vorgeschlagenen Branntmeinmonopol, das einen Reingewinn von 303 Millionen Mart abwerfen werde. Der Entwurf überließ die Berftellung roben Branntweins der privaten Bewerbethätigfeit. Gine Ginwirfung der Monopolverwaltung auf die Produttion war infoweit vorgefeben, als unbedingt nothwendig erichien, um einer nbermäßigen Produktion entgegen gn wirken. Dagegen follte ber Begng fammtlichen inlandischen roben Branntweins von den Beritellern, ber Bezug von Branntweinen aller Urt aus bem Anslande, Die Reinigung bes Brannt= weins und beffen weitere Berarbeitung zu alfoholischen Getranten fur ben inländischen Bebarf, sowie der weitere Berfauf von Brauntweinen aller Art ausschliehlich dem Reiche zustehen und für Rechnung desselben betrieben werden. Der Abfat im Großen follte durch Agenten, ber Abfat im Rleinen durch Berichleißer erfolgen. Bichtige Ausnahmen maren im Intereffe ber privaten Erwerbeitfätigfeit zugeftanden, indem Gaftwirthen, Kaufleuten und bergleichen der Berkanf von Branntwein gestattet werden konnte, und indem Die Reinigung bes für ansländische Martte bestimmten Branntweins und die Berftellung alfoholifder Getrante gur Ausfuhr ber Privatinduftrie überlaffen blieb. Der Brennereibefiger follte ben gefammten gewonnenen Branntwein

25. Februar 1886. Schreiben an den Vorsihenden des Aachen Burtscheider Grund- und hansbesihervereins, L. vom hose, betreffend die Beschwerden über Ungleichheit der beschenden Gestenerung. Abhülse mittelst erhöhter Granntweinbesteuerung.

Die in Ew. Hochwohlgeboren Eingabe vom 16. d. M. enthaltenen Beschwerden über die Ungleichheit der bestehenden direkten Besteuerung halte ich für wohl begründet; die Abhülse ist aber nur möglich, wenn durch Bermehrung der indirekten Einnahmen des Reichs den Einzelsstaaten die Möglichkeit gewährt wird, für ihre unabweisdaren Bedürfnisse anderweite Dechung zu beschaften. Die verbündeten Regierungen haben wiederholte, aber bisser ersollose Berinche gemacht, auf diesem Begez zu einer Ausgleichung der bestehenden Seuersasten zu gelangen. Sie haben dieselben gegenwärtig erneuert durch ihre Auträge auf höhere Besteuerung des Branntweingenusses im Gestalt des Monopols, und müssen abwarten, ob die Mehrsheit des Reichstags durch Aunahme ihrer Borlage den preußssen Staat in den Stand sehen wird, sein Steuerspsiem in einer der Leissungsächigteit der Staatsangehörigen mehr als bisher entsprechenden Weise unzugestalten.

2. Marg 1886. Bertrauliche Bemerkungen, betr. Die Bahrungsfrage. Die Branntweinbesteuerung.

Bei Erörterung des Bimetallismus nimmt Bismard Anlaß, auf die Berschiedenheit der Stellung des verantwortlichen Rathgebers der Arone und der unverantwortlichen Privatpersonen hinzuweisen, welche vielleicht Beitrebungen sich hingeben dürsten, von denen sich nicht überschen läßt, wohin der Beg am Ende führt, während der verantwortliche Staatsmann Schritte von so großer Bedeutung nicht unternehmen darf, ohne völlig sicher deren Wirtung

an die Monopolverwaltung abliefern. Um die Monopolverwaltung zu fichern, daß in der That der gesammte im Inlande produzitte Brauntwein in ihre Sande gelangt, waren gewisse Betriebseinrichtungen und Kontrolen vorgeschrieben. Die Ankaufspreise des Brauntweins sollten innerhalb gesetlich bemessen vom Bundesrath bestimmt werden. Sebenso sollte von dem Bundesrath innerhalb gesetlich bemessenen vor Benson der Tarif seitgesetzt werden, nach welchem der Preis deim Bertauf altoholischer Getränfe im Inlande von der Monopolverwaltung zu erhoben war. In anderen Zwecken, als zur Herstellung alkoholischer Getränte sollte der Brauntwein zu ermäßigten Breisen abgegeben werden.

übersehen zu tönnen. Nun sei zwar ganz sicher, daß unser Außenhandel von der internationalen Cinsstiftung der Doppelwährung unter Aussichluß Englands schwer leiden werde, dagegen sei der Nachweis erst zu erbringen, daß die Argumente, anf welche die Außänger der Doppelwährung sich stüben, zutressen und die Folgen, welche sie von deren Einführung erhösten, wirklich zu erwarten sind. Es gehe ihm da wie auf der Betassinenzigab, er betrete, wenn er auf dieselbe gehe, ein Terrain, welches ihm nicht genau befannt sei, nur nachdem er es vorher sondirt habe. Er bestreite übrigens, daß eine gesetliche Kizirung des Berthverhältnisses zwischen Gold und Silber überhaupt möglich sei. Diesenigen Bortheile, welche sich die Bimetallisten von der Einführung der Doppelwährung versprächen, ließen sich nur durch Einführung einer unterwertsigen Bährung (Silberwährung, Papierwährung) erreichen.

Bei Erörterung bes Spiritusmonopols bemerkte Bismard, daß die Birthe wahrscheinlich das bei der Ablehnung des Monopols einzubringende nind auch voraussichtlich dann durchgehende Lizenzitenergesey viel lästiger und unangenehmer empfinden dürsten, als das Wonopol. Auch die Konsumenten würden weit schlechter daran sein und speziell der Arbeiter würde sein Gläschen Branntwein für höheren Preis und in schlechtere Tualität erhalten. Die Jabrikatikeuer halte er für nicht annehmbar, da diese von den Brennern nicht ansgehalten werden könne.

6. März 1886. Reichstagsrebe bes Staatsjefretärs v. Boetticher, betr. die Behinderung Bismarcks an den Reichstagsverhandlungen über das Branntweimmonopol. (Auszug.)

Ich habe mich eines Auftrags des Reichstanzlers zu entledigen, welcher dem Reichstag sein lebhaftes Bedauern darüber ausdrücken läßt, daß er durch seinen Gesundheitszustand abgehalten ilt, dei der ersten Berathung der Wonopolvorlage sich zu betheiligen. Fürst Bismard wünschte schon in dieser ersten Berathung über die Gründe, weshalb er den preußischen Antrag auf Einsührung des Branutweinmonopols im Bundesrath lebhaft befürwortet hat, weshalb er der lleberzeugung ist, daß das Monopol die zwechnäßigste

<sup>&#</sup>x27;) 5. März 1886. Die Nordbeutsche Allgemeine Zeitung (Ar. 108) schrieb: "Der Neichstanzler leidet seit derei Tagen an einem schmerzhaften Auskelrbeumatismus in Bruit nud Schultern. Seiner Absicht, sich dennoch wenigstens heute, am zweiten Tage, au der Neichstagsdehatte über das Branntweinmonopol zu betheiligen, ist im hindlick auf früher von ihm erlittene Anfälle von Lungen- und Bruitsellentzündung ärztlicherieits so bestimmt entgegengetreten worden, daß darauf hat verzichtet werden milien."

und vortheilhafteite Bestenerung des Branntweins darstellt, sich zu äußern. Unr das bestimmte und entschiedene Berbot des Arztes, sich aus dem Zimmer zu begeben, hält ihn ab, hier im Reichstage zu erscheinen. Fürst Bismarck hösst aber zuverschaftlich, daß die Berhandlungen in der Kommission, an die ja, wenn die Anzeichen nicht trügen, diese Borlage verwiesen werden wird, ihm Gelegenheit geben werden, seine Anschanngen über Bedeutung und Werth der Borlage dort auseinanderzusehen und eventuell sie hier in der zweiten Berathung darausegen.

Der zweite Auftrag, beffen ich mich zu entledigen habe, ist ber, daß der her Reichstanzler ben Gerüchten entgegenzutreten wünscht, welche, wie ihm zu Ohren gefommen ist, über seine neueste Stellung zu der Vorlage im Imlauf sich bestüden. Auch mir ist gestern das Gerücht zugetommen, daß der her Verr Reichstanzler bezüglich seiner Stellung zur Monopolvorlage eine Schwentung gemacht habe; anch mir ist gesagt worden, es sei das Gerücht verbreitet, als wünsche der herr Reichstanzler gar nicht die Annahme des Monopols. Ich bin erstaunt gewesen dariber, daß ein solches Gerücht überhaupt hat Glanben sinden sonnen; denn die innere Ilnwahrscheinlichseit einer solchen Schwentung sollte für jeden, der politisch zu beobachten und politisch zu beuten gewohnt ist, auf der Oberstäde liegen.

An diesen Gerüchten ist nicht ein Bort wahr. Der herr Reichstanzler sieht auf dem Boden, daß er das Monopol als die zwedmäsigste Form der Branntweinbesteuerung erkennt. Der herr Reichskausler würde aber and, selbst wenn er nicht so seit ans dem Boden stände, auf welchem er sich besindet, vermöge seiner politischen und verantwortlichen Stellung weit sich davon entsernt halten, eine Bortage, welche die verbündeten Regierungen beschlossen haben, preiszugeben oder and nur nach außen hin den Schein zu erwecken, als ob eine solche Bortage von ihm nicht gewünscht werde.

Für den Fall, daß meine Worte, in die ja füglich ein 3weifel nicht zu seinen ist, gleichwohl noch Bedeuten erregen sollten, stehe ich nicht an, einen Bassins aus dem Schreiben vorzulesen, welches mir heute Worgen vom Herrn Reichstauzler zugegangen ist, und in welchem er an mich die Bitte richtet, bier neben der Entschalbigung für seine Behinderung an der Theilnahme dieser Berathung zugleich seinen Stambpuntt darzulegen, den er nach wie vor der Monopolvorlage gegenüber einnimmt. Er sagt:

Ich lege Werth barauf, bag bie Entfräftung bes Gerüchtes auch durch Ihre gutige Bermittelung ohne Aufschub geschebe, ba ich anch nur fur furze Zeit ben Berbächtigungen nicht ausgesetzt bleiben möchte, welche für meinen politischen Gegenüber in jenem geniffentlich verbreiteten Gerüchte liegen.

#### Daß ich nach wie bor in dem Monopol die zwedmäßigste Bestenerung des Brauntweins sehe, ift Ihnen bekannt.

- 8. März 1886. Bei vertraulicher Neufgerung über die jogen. Polenvorlage ertlärt sich Bismard gegen die Einfügung der Erhpacht in die Kolonisationsvorlage; sie erscheine ihm als zu "mittelalterisch feudal"; dagegen tönne man dis zu fakultativen Renteugütern gehen, neben diese müsse aber auch Zeitpacht und einsacher Kauf zulässig beiben. Das beste Kolonisationsmaterial geben die Schwaben ab als ein echt deutscher Stamm, der seine Kationalität mit besonderer Jähigkeit unter srenden Bölkern aufrecht erhält.
- 9. März 1886. Die Nordd. Allgem. Zig. theilt die Gründe mit für die unterbliebene Theiluahme Bismarcks an den Kommissionsberathungen des Reichstags in der Branntweiumonopolfrage. 1)

1) Der betr. Artifel lautet:

<sup>&</sup>quot;Bei Befprechung ber Debatten über bas Branntweiumonopol giebt bie Bojt der Heberzengung Ausdruck, daß "die Betheiligung des Gurften Bismard an den Rommiffionsberathungen von ber größten Bedeutung fei und als ein ftarfes Moment ber Soffung auf ein pofitives Refultat Derfelben ericheine." Bir hatten gewünscht, daß bas freifongervative Blatt Die Soffuning etwas naher fpezifizirt hatte, die ihm dabei vorgeschwebt hat. Bas erwartet benn die Boit von dem Fürsten Bismard? Coll er fich vielleicht an den Berathnugen der Rommiffion gu dem Zwede betheiligen, um für Diefelbe die 3deen, welche von verschiedenen Mitgliedern des Reichstags bezüglich einer anderweitigen Besteherung des Branntweins vorgebracht worden find, in einen neuen Gesetzentwurf zu fassen? Die Post mußte fich boch darilber flar jein, daß der Neichstaugter durch die Entschließungen des Bundesraths, also an die Wonopolvorlage gebunden ist, und daß er, so lange letzere nicht von dem Bundesrathe zurückgezogen wird, sich nicht mit dem Reichstage in Berhandlungen über eine anderweitige Steuerreform einlaffen faun. Run ift aber gar tein Mugeichen bafür vorzuffuden, daß eine folde Zurudziehung in der Abficht des Bundesraths liegt, und folgeweife bleibt dem Reichstauzler nichts übrig, als abzuwarten, welches Schicffal die Borlage haben wird. Erft weun fie abgelehnt ift, fann ber Frage naher getreten werden, ob eine neue Bestenerung Des Banntweins von Reichewegen ober eine Beitenerung in ben einzelnen Bundesitaaten in Augriff gu nehmen fein werde. Bogu aber, fragen wir weiter, foll der Reichstangler fich dann noch an den Rommiffionssitungen betheiligen? Dag er an dem Monopol festhalt, daß er daffelbe fur die richtigite Form der Brauntweinbestenerung erachtet, baran burfte Riemand zweifeln, nachdem die jetige Borlage bem Reichstage zugegaugen war. Diejenigen, welche tropbem wideriprechende Gerüchte in Umlanf jesten, find durch die neuliche Berlefung des Echreibens des Reichskanzlers an den Minister von Botticher öffentlich in bestimmtester Beife miderlegt worden. Unieres Grachtens alfo liegt fein verunnftiger

## 12. Marg 1886. Schreiben in Erwiderung auf eine Adresse aus galle, betreffend die Einführung des Brauntweinmonopols.

Ihnen und allen betheiligten Handwerkern und Arbeitern bante ich verbindlichst für die Zustimmungserklärung vom 24. v. M. Ihre Ueberzeugung von den wohlthätigen Wirtungen, welche die Einwirkung des Branntweinmonopols in wirthschaftlicher und sittlicher Beziehung haben würde, simmut mit der meinigen überein. Das Monopol würde ein gesünderes Getränk liesern, dessen Preis den jeht in den Schankwirthschaften üblichen nicht übersteigen würde. Auch würde es eine Erleichterung von drückenden Abgaben, namentlich Gemeindes und

Grund dafür vor, daß Jürst Bismard den Kommissionsberathungen beiwohne, wohl aber sprechen gewichtige Gründe dagegen, und uns scheint, jedem wohldenkenden Deutschen ung daran gelegen sein, daß das Gewicht dieser letzteren eutscheide. Die Poli selbst sagt in dem von uns eitsten Artikel, die völlige Aussichtslofigkeit des Wonopols stehe außer Zweisel, und Kreind dat er, als er sie viberzeugt sein, als der Führer des Centrums; sicherlich hat er, als er sie vie Berweisung der Vorlage an eine Kommission timmte, innerlich recht herzlich gesacht. Soll nun der Reichskauster in die Kommission gehen, um dort tanden Ohren zu predigen? Oder will man ihm gar zunnuthen, daß er zur Belmitgung von Hern Weichstauster in die Kommission sehen, um dort tanden Ohren zu predigen? Oder will man ihm gar zunnuthen, daß er zur Belmitgung von Hern Wichter sich in reduczsichen Leistungen ergebe? Da ein Erslog der Worlage ausgeschlossen ist, so ist and die Frage der Theiluahme des Reichstausters an den Kommissionsberathungen sin uns eutschieden. Wir sind überzeugt, die Volle wirb dei einiger Ukerlegung uns darin Recht geben, daß der Wunsch wird der im Verläuben Betheiligung nur von Denjenigen gehegt werden lönne, welche für die Birde, die Miter und Etellung dem Fürsten Lismard geben, fein Berfäudwiß haben."

Am 12. März 1886 versicherte die Nordd Allgem. Ztg., daß in dem Gerubleiben Lismarcks vom den klommissions-Verhandlungen ein "Imputom widerstreitender Strömungen in den soch oberen Lystregionen" zu erblicken sei. Das Regierungsblatt sindr dann son ihre Artikel hatte den Zweck, dagegen zu protestiren, daß man dem Neichstanzler zumuthe, an der Arbeit einer Kommission sich zu betheitigen, von welcher unzweiselhaft fesistest, daß sie Geschesvorlage, die sie berathen soll, zu Falle bringen will. Es wäre ein hossinungskoses Unternehmen, in dieser kommission den Bersuch einer Rettung des Wonopols zu machen, und damit ist sür nus, wie wir bereits in unserem früheren Artistel hervorsoben, die Krage der Betheitigung des Reichstanzlers entschieden. Der Breis des Türsten Vissanzlere, welchen Herr v. Boetticher in der neulichen Reichstagssitzung verlesen hat, war doch offendar nicht dazu bestimmt, eine Verpslichtung des Reichstaglers zur Theinahme an den Kommissionssissungen zu begründen, sodern er sollte lediglich fonstatiren, daß der Fürst nach wie vor an dem Wonopol seithält, und dies dies zu sonstatien. Wir glandten, daß es nühlich seit, alles dies zu sonstatien.

1. P (1. E)

Schullasten ermöglichen. Die Einführung besselchen wird daher von Ihnen mit Recht als sehr erwünscht bezeichnet. Leider ist die Aussicht dazu gering, da die Zustimmung des Reichstags dem Anscheine nach nicht zu erlangen sein wird.

15. März 1886. Schreiben an den Reichstag, betr. die Borlage bes Gesethentwurfs wegen Abanderung der Gewerbeordnung (Förderung der Innungen).

Gejeg vom 23. April 1886, R. G. Bl. €. 125.1)

26. März 1886. Keichstagsrede, betreffend das Kranutweinmonopol. Gisherige parlamentarische Kehandlung der Vorlage. Die Folgen der Kranutweinkrists. Die Frage des Kartosselbanes. Das stuanzielle Kedürsnis der Vorlage. Die floth der Gemeinden und die Steuerezekutionen. Die Gemeindeschullassen und die Zuschläge zu den direkten Steuern. Prägravirung der Landwirthschaft und des Grundbestes. Granutwein ein geeignetes Steuerobjekt. Erhöhung der Kranutweinbestenerung im Stadium der Produktion. Das gewerbliche Einkommen des Schankwirthes. Stärkung des Reichs durch das Mouopol. Geseitigung der Matriknlarbeiträge durch Einführung indirekter Steuern. Eventualitäten für den Fall der Ablehnung des Monopols. Die Steuerüberbürdungen. Vorzüge des Monopols vor einer Konsumstener. Die Inschläge zu der Grund- und Gebändestener.

Der Abgeordnete Richter hat die ganze Monopolvorlage in der hauptsache als ein Geschent bargestellt, welches den ichlesischen Magnaten,

<sup>1)</sup> Im Anisstuding an einen Bortrag des Dr. Mart Peters über Kolonialpolitit in Halle war vom dortigen Kolonialverein am 16. März 1886 ein Zustimmungs-Telegramm an den Neichsfanzler abgesandt worden. Daranf ging an den Grafen Marcus Pfeil dosselbt solgende Untwort des Neichsfanzlers ein: "Ew. Hochgeboren und Jhen Anistraggbern dante ich verbindlicht für die freundliche Begrüßung durch das Telegramm vom 16. d. M. und die darin ausgedrückt Justimmung zu unserer Kolonialpolitit. Dei der Jurücksaltung, mit welcher die Mechyleit des Keichstags unseren folonialen Bestrebungen dieher des Mechyleit des Keichstags unseren folonialen Bestrebungen dieher gegenübersieht, vermag ich dem dentschen Unternehmungsgeste in andern Beltsbessen, den Unterführung zuzuwenden, welches dem nationalen Interesse entsprechen würde. von Bismarck."

bie er zum Theil namentlich aufführte, gemacht werden sollte. Wenn der Abgeordnete Richter gesagt hätte: ein Geschent soll gemacht werden den kleinen Brennereien und den größeren, die auf unsicheren Füßen stehen, die verschuldet sind, die vielleicht vorweg verkausen müssen, dann hätte er etwas nicht ganz so Unwahres gesagt; denen soll wirklich unter die Arme gegrissen werden. Die schlessichen Magnaten werden aber wohl meistens in der Lage sein, in der ich selchst din, nämlich, daß sie auf den Jahresüberschuß ihrer Brennereien zum Leben nicht angewiesen sind, sondern daß sie die Kriss, welcher diese Gewerde unterliegt, ruhig abwarten können. In deren Interesse Gewerde unterliegt, ruhig abwarten können. In dezentheil liegen, daß man die Kriss wirken läßt, daß man sie nach Wöglichkeit verschärft.

Bir haben ein naheliegendes Beispiel in der Zuderindustrie. Da sind schon mauche zu Grunde gegaugen, die weniger sest stauden; die Wohlfundirten halten es länger ans. Wir haben viele Beispiele in Amerika, in England. Ich erinnere an die großen Operationen, die seit Jahrzehnten von englischen Industriellen in der Weise gemacht wurden, daß dieselben die Ueberproduktion begünstigten, die Krisswurde dadurch verschaftet, die stärtsten und reichsten Fabrikanten verkansten mit Schaden immer wohlseiler, und nachdem alle ihre Nebenbustler zu Grunde gegangen waren, gingen sie mit dem Preise in die Köhe und waren die Konturrenz los. So würde auch, wenn gar nichts geschieht, die Kriss von selbst schon die Kontingentirung vollziehen, aber leider zu Gumisen der Reichen und zum Nachtheil der Armen.

Die schlesischen Magnaten werden nicht diesenigen sein, die leiden; unter den dürgerlichen Schlesiern werden gerade um die Reichen die Krisis überstehen; die glücklichen Jahre, wo man zwischen den Gräbern der Konkurrenten sich etabliren, das Seinige besser ausbauen und ausbenten kann, die werden eben unr diese reichen Fideikommissbesitzer und Grasen und Herren erleben. Ich dachte, der Abgeordnete Richter wäre mit den Prozessen, wie sie sich im wirthschaftlichen Leben vollziehen, vertraut geting, um sich zu sagen, daß, wenn hier überhaupt ein Gesichenk gegeben wird, dasselbe den ärmeren Gewerbetreibenden zu Theil wird, indem durch die Staatsgeschagedung die überwiegende Konkurrenz der Reichen gehemmt und wirkungslos gemacht wird. Warum ist denn

Niemand bei der Frage des Tabackmonopols darauf gekommen, daß in demselben ein Geschenk für den Tabackdauer läge, der sich doch auch von der Regierung zu Preisen, bei denen er bestehen und leben kann, seinen gebauten Taback abnehmen läßt, er mag reich oder arm sein. Wenn das nicht geschieht, so geht einsach diese Kultur, diese Industrie, aus welcher der Staat seine Rente zieht, ein.

Es handelt sich aber hier gar nicht einmal um die Frage der Brennerei, sondern wesentlich um die Frage des Kartoffelbaues. Ich werde nachher noch auf die Preis- und Arbeitsverhältnisse nächer zurücktommen, ich will hier vorläusig nur hervorheben, daß die Frage nicht so liegt, Branntweinbrenner gegen Schankwirth, sondern Karstoffelbauer gegen Schankwirth. Jede Berminderung unseres Kartoffelbaues nun auch nur ein Dettar — ich will ganz oditer taziren — entzieht einer Arbeitersamilie den Boden ihrer Existenz, und jede Bermehrung unseres Kartoffelbaues um ein hettar verbessert die Lage einer Arbeitersamilie.

Diese sozialen und wirthschaftlichen Motive sind indeß gar nicht die Hauptsache, die uns zur Borlage veranlaßt hat, sondern die Hauptsache, die uns zur Borlage veranlaßt hat, sondern die Hauptsache ist das sondieser Stelle aus schon mehr als einmal vertreten worden ist. Die Bedürsniffgrage aber ist, je älter sie wird, eine immer dringendere. Was die deutsche Nation in den verschiedenen Formen, in welchen sie ihr politisches Leben zur Eusscheidung bringt, an Ausgaben bedars, das muß in irgend einer Gestalt doch ausgebracht werden, mag das Bedürsnif sich im Berwaltungsgebiet des Reichs, in dem der Einzelstaaten oder in dem der Gemeindent kundgeben; es schöpft das alles aus derselben Duelle und dient alles demselben Zweck, der deutschen Nation die Ersüllung ihres politischen Lebens zu ermöglichen.

Die meisten ber Ausgaben, die durch neue Einnahmen aus bem Brauntwein gebeckt werden sollen, werden bereits geleistet, aber in einer unbequemen und schwer tragbaren Weise. Es ist dies der alte Streit, betreffend die direkten und indirekten Steuern, und die Nothswendigkeit, daß die Gemeinden, wenigsteus in Preußen, dermalen ihre Bedürsnisse wesentlich auf dem Wege direkter Steuern auszubringen haben.

In einer ber jungften Berhandlungen bes Serrenbaufes bat ber Minister Friedenthal vorgetragen: Die Summe ber Kommunalabgaben betrage ficher 250 bis 300 Millionen Mart; in Brogenten ber Rlaffenund Ginkommensteuer betrage bie Belaftung ber Städte 229, Die ber Landgemeinden 585 Brogent; in Brogenten fammtlicher Staatssteuern betrage bie Steuerlaft 156 Progent in ben Städten und 165 Progent in ben Landgemeinden. Der Ausbruck "Nothstand" fei alfo voll= fommen gerechtiertigt. Die Kommission spreche nur von den bringenden Bedürfniffen; die Ueberweifung ber gesammten Grund= und Bebaude= fteuer an die Rommunen bede nur ein Drittel des gesammten Steuer= bedürfniffes. Die Ausgestaltung ber Selbstverwaltung, Die Ausdehnung bes Schulwesens auf dem Lande namentlich erfordere vielfach Dehr= ausgaben, aber die Grenze ber Leiftungsfähigkeit fei bereits erreicht, pieliach überichritten. Gegenüber ben ungufhörlichen Anforderungen beginne fich ichon ein vaffiver Biberftand zu organifiren. Die Boltsichule, bisher ein Gegenstand ber Liebe bes Bolfes, kounte fehr leicht ein Gegenstand ber Abneigung werben. Man muffe bie Rrafte ber Bemeinbe entlaften.

Es ift bies bas Bengnig eines Mannes, bem man gerabe eine reaftionare ober übertrieben gouvernementale Stellung bod nicht gu= trauen wird. Und um dies Zeugniß zu unterftugen, erlaube ich mir noch anzuführen, daß in Breugen die Steuererekution, die Auspfandung megen Gemeindelaften und megen Schullaften, in den letten brei Jahren die Biffer von 41/2 Millionen Fällen erreicht hat. Alfo im Durchichnitt ber Jahre find 11/2 Millionen Leute in jedem Jahre aus= gepfändet worden, weil fie bie biretten Bufchlage gu ben Staatsfteuern, beren bie Gemeinde und unter Umftauden die Schule bedarf, nicht leiften konnen. Gie haben ein fo empfindliches Berg für die Leiden eines Schanfwirths, ber nicht mehr mit berfelben Bequemlichteit fein Brot hat, haben Gie benn gar keinen Ginn für die Thatfache, daß 11/2 Millionen Preugen allein ausgepfandet werden, daß eine Befchlagnahme in ihrem Mobiliar in jedem Jahr vorgenommen wird, weil der Reichstag nicht eine Steuerquelle bewilligen will, durch welche ber Roth ber Gemeinden in Preugen und ben bireften Beitragen, welche auf benselben laften, abgeholfen werden konnte?

Die Gemeindelasten und Die Schullaften find nicht Die einzigen Urfachen ber Rufchlage zu ben bireften Stenern, wie fie in Breuken erhoben werden. Gie haben aus den Angaben des Beren Frieden= thal gehört, daß er fie zusammen auf 300 Millionen ichatt. Run find bas Buidlage gu Steuern, Die mit ben Bermogensverhaltniffen bes Befteuerten in gar feinem nothwendigen Busammenhang fteben, es find Steuern, die unter ben Einwohnern berfelben Gemeinde eine ungleiche und ungerechte Bertheilung ber Abgaben erforderlich maden. Derienige, der teinen Grundbesit hat, bezahlt feine 3 Prozent Gintommensteuer, berjenige, ber Grundbesit hat, bezahlt einmal die 3 Prozent Gintommenftener und dann noch, wenn er ichuldenfreien Grundbefit hat, 5 bis 6 Prozent aus feinem Grundsteuereinfommen, alfo im Gangen 8 bis 9 Progent. Ift er aber verichulbet, auch nur gur Balfte, fo gabit er an Grundsteuer 10 bis 12 Brogent von feinem Bermogen. Das find Ungerechtigkeiten, Die, wenn fie erträglich find. ichlieflich boch die Gebuld des dabei Betheiligten allmälig erichopfen, die Berstimmungen erzeugen; und diese Berstimmungen finden nachher zu einer unbequemen Reit einmal ihren Ausbruch. Gerade wenn bas Reich ber Theilnahme und bes Wohlwollens feiner Angehörigen am dringenoften bedarf, fann einmal die aufgespeicherte Empfindlichteit ber ausgepfändeten und ungerecht besteuerten Preugen gum Husdruck tommen in einer Beife, die ich bedauern wurde.

Ich branche auf die übrigen Bedürsnissfragen, 3. B. die Miethsestener, die Schule und die Nothwendigkeit die Beamtenbesoldungen aufszubessern, nicht einzugesten. Die meisten der Ueberlastungen treffen ja das Stieftind der Gesetgebung in den letten Jahrzehnten, die Landswirthichaft und den Grundbesit.

Wenn das Bedürsniß aber anerkannt wird, so handelt es sich nur noch nun die Art der Ansbringung, um den Gegenstaud der Besteuerung. Als ein solcher ist der Branntwein von vielen, namentlich auch von Seiten der Fortschrittspartei in vielen früheren Aeußerungen anerkannt worden, so lauge die Regierung nicht Vorschläge in der Richtung machte: sobald aber die Regierung bei dem Branntwein Vorschläge macht, dann ist es ganz etwas anderes, dann ist der Branntwein, der Branntwein des armen Mannes, tadu, an dem man

nicht rühren darf; dann ist der Schankwirth ein sehr einstußreicher Mann in der Welt. Ich glaube, daß kann eine Kategorie in der wählenden Bevölkerung einem Abgeordneten, der wiedergewählt werden will, so gesährlich werden kann, wie der Schankwirth. Gefährlich ist es deshalb, den Schankwirth zu reizen. Aber das kann doch für die Gesetzgebung einer großen Nation nicht maßgebend sein; Deutschlandkann weder im Interesse der Schankwirthe regiert werden, noch viel weniger durch die Schankwirthe. Wenn das Uebel erkannt würde, daß die Schankwirthe wegen ihres mächtigen Einsusses auf die Wahlen bei uns eine maßgebende Herrschaft bekämen, dann müßte man Front machen gegen diese gesährliche Kaupokratie, die ums zu erwachsen droht.

Wenn num der Branutwein das richtige Material zur Besteuerung ist, so fragt es sich, in welchem Stadium die Besteuerung einsehen soll, ob in dem der Produktion oder in dem der Konsuntion. Um uns darüber ein Urtheil zu bilden, mössen wir näher ins Ange sassen, wie sich der Erwerb in den beiden Stadien des zu besteueruden Prozzesses stellt.

Wenn Sie einsach die Bestenerung im Stadium der Produktion verdreisachen wollen, so haben Sie dann statt zirka 50 Millionen Mark 150 Millionen, also 100 Millionen Mark mehr als wir gegenwärtig besitzen, was, wenn alle die Ausgaben gemacht werden sollen, die darauf zu übernehmen sind, wenn die gesammte Grunds und Gebäudestener den Gemeinden überwiesen, die Miethöstener abgeschaftst werden und andere vorher charakterisite Bohlthaten ersolgen sollen, doch kaum sur Preußen ein ausreichendes Inaunum ergiebt. Aber wie wirkt dann sich den dies Verdreisachung der Stener? Auf den Berbranch so gut wie gar nicht. Setzt trägt das Liter Allkohol etwa 15 Pfennig Steuer; es würde dann 30 Pfennig mehr tragen. Das würde den Preis von einem Glas Branntwein noch nicht um irgend einen Bruchtheil eines Pfennigs steigeren.

Wie stellt sich aber die Sache für den Produzenten? Nehmen Sie eine Brennerei, die schon zu den großen und besser stintirten gehört, die im Jahre 18 000 Zentner Kartosseln verarbeitet; ich nehme gerade diese Ziffer der Sinsachheit der Rechnung wegen, weil zur

Berftellung von einem Bettoliter vollwichtigen Alfohols gerade ungefähr 18 Bentner Kartoffeln burchichnittlich erforderlich fein werden. Der Brennereibefiger wird alfo von feinen 18 000 Bentnern Rartoffeln, Die er verbreunt, 1000 Settoliter Sviritus herstellen und wird bafür nach jekigen Preisen 34 bis 35 000, im beiten Berhaltnik 36 000 Mark einnehmen. Dabei wird er 15 bis 16 000 Mart Stener bezahlen: es werden ihm alfo gur Dedung feiner Brennerei und ber Roften bes Kartoffelbanes girfa 20 000 Mart übrig bleiben. 3ch will bie Untoften ber Brennerei fur ben Bufchuß von Gerfte, ber fich nie bezahlt macht, weil die Gerite theurer ift als fie verrechnet wird und als aus ihr gewonnen wird, ferner für die Fenerung, für die Löhne, welche gezahlt werben, für die Berginfung ber gangen Anlage, furz und gut für ben gangen Betrieb, für bas Berfahren, für bas gange Rifito nur 10 000 Mart als Brennereiunkoften auf Die 18 000 Bentner berechnen; jeder Sachtundige, ber gewohnt ift Buch zu führen, wird mir jagen, daß bas eine niedrige Rechnung ift. Dann erhalt ber Brenner fur feine 18 000 Rentuer Kartoffeln einen Bruttoertrag von 9000 Mart, b. h. alfo für ben Zentner Kartoffeln 50 Pfennig, und ba er, um 18 000 verbrennen zu kommen, doch mindeftens etwa 21 000 bauen muß, gang abgesehen von seinem Roninn, der apart ift, so hat er nur zwischen 40 und 50 Pfennig für ben Bentner Kartoffeln Bruttoertrag.

Run ift es gewiß, daß man bafur ben Bentner Kartoffeln bei heutigen Arbeiterpreifen nicht banen fann, außer unter gang außer= ordentlich gunftigen Berhältniffen. Der Brenner bat alfo jo aut wie gar keinen Reinertrag von feinem Kartoffelbau übrig, er muß aber gegenwärtig 15 000 Mart Stener, und wenn biefelbe verbreifacht wird. 45 000 Mart Stener, und zwar pormea unter allen Umitanden gablen, wenn auch feine Produttion nicht in dem gehofften Dage einschlägt. Unr febr reiche, febr große Brennereien fonnen bas aushalten, wie benn auch bie Erfahrma zeigt, bag jebe Steigerung ber Produttionssteuer mit einer überraichend starten Berminberung ber Rahl ber Brennereien, und zwar ber fleinen und periflitirenden, begleitet gewesen ift. Den reichen, großen Fabriten ber ichlesischen Magnaten, Die dem Abgeordneten Richter vorschweben werden Die Ronfurrenten beseitigt. Berdoppeln Gie die Steuer, bann übernehmen

Gie auch die Berantwortung fur die Rlagen berer, Die baburch ruinirt werben; Die ichlefiichen Magnaten gehören nicht bagu.

Die ftellt fich nun baneben bas gewerbliche Ginfommen bes Schantwirths? 3ch will die einjachsten Berhaltniffe gu Grunde legen, b. h. landliche Preife, wie fie bicht am Thor ber Brennereien in Gegenden von wenig Berfehr, wenig Ronfurreng und wenig Trinfern ublich find, alfo beispielsweise, wie ich fie aus meiner Barginer Beguterung tenne. Der Preis eines Liters Alfohol beträgt nach bem heutigen Preife ungefähr 3 Gilbergrofden in altem Gelbe, b. b. bas Liter Alfohol gu 100 Prozent. Aus dem werden von Branntwein, wie er getrunten wird, 3 Liter hergestellt; es koftet alfo jedes Liter Branntwein 1 Gilbergroschen. Mus einem Liter Branntwein ichanfen Sie, wenn ich den großen Schnaps des Barginer Rruges mir pergegenwärtige, 32 Glafer, bas ift 1/4 Adtel, ein randvollgegoffenes Adtel gum vierten Theil. Das ift ein Blas, wie es in ben Städten nicht geschänkt wird, ba werben aus bem Liter 64 bis 70 Glafer geschäntt. 3d habe in Berlin die Glafer probiren laffen, von benen geben 50 auf das Liter. 3d will nun aber einmal bei dem hinterpommer= ichen Glafe von 32 auf bas Liter - ober vielmehr 33, wegen ber runden Rechnung mit 100 - fteben bleiben. Dann ichanten Gie alfo aus bem 3 Silbergrofden toftenden Liter reinen Altohols genau 100 Schnäpfe. Jeber einzelne bavon toftet 5 Pfennig; mir ift ein niedrigerer Preis gar nicht befannt. Wenn ich für die Borlage, Die wir Ihnen gemacht haben, einen Irrthum anerkennen muß, jo ift es der, der nicht hier im Bentrum der preußischen Berwaltung liegt, son= bern ber in ben Berichterstattungen ber preußischen Behörden ans ben Provingen feinen Grund hat; bag namlich ein viel zu niedriger Preis für den glasweisen Ausschank angenommen worden ift. Da ift 3. B. für Ditpreußen angegeben, daß bei bem glasmeifen Ausichank bas Liter ordinaren Trinfbranntweins nur zu 40 Pfennig verwerthet Da mußte ja alfo bas einzelne Blas nur etwas über 1 Pfennig toften. Run weiß ich nicht, warum es in Ditpreugen fo viel billiger fein follte wie in ben mir befannten pommerichen grugen, wo unter 5 Pfennig nie ein Blas Branntwein ausgeschanft wird. Wenn aber 32 mal aus 1 Liter verdunnten Alfohols ein Glas

à 5 Pfennig gegoffen wird, fo bringt man aus diesem Liter 16 Grofchen, alfo 1,60 Mart heraus, und nicht, wie bier angegeben ift, 40 Pfennig.

Aus eigener Erfahrung find mir ferner die Breisperhaltniffe in Lauenburg und Solftein befannt, und zwar um fo genauer, als ich indireft zu ber von mir befampften Rlaffe ber Schankwirthe gehore. ich weiß nicht, in funf ober feche verschiedenen Gemeinden, wo ich zufällig bie Lofalitäten mit bem Unfauf von Grund und Boden erworben habe und das Geschäft seinen Fortgang hat. Daven gablen mir einige, Die nichts weiter als ben Ausschant haben, bod eine Bacht, Die mit die höchste Berwerthung ift, die ich fenne, fie geht in die Taufende, und ich fampfe gegen mein eigenes Fleisch, wenn ich ber Schaufwirthichaft entgegentrete. Dort giebt es zwei Breife fur ben Branntwein: einen fur Die Sonoratioren, namlich 15 Pfennig bas Blas, und einen auf ber anderen Seite ber Strafe, wo ber Rrug fur die gemeinen Leute ift, von 10 Pfennig, alfo genau bas Doppelte wie in Bargin. Da wird also bas Liter gewöhnlichen Brauntweins ichon zu 3,20 Marf ausgebracht, und bas Liter Alfohol ungefähr zu 10 Mark, ba, wo es 10 Pfennia foftet. Run find bie Roften ber Berdunnung durch Baffer ja fehr einfach. Die Rruge liegen ein halbes Rilometer von den großen Brennereien, fie haben feine Roften in ber Beifchaffung; das Sandwertszeng, daß fie branchen, ift auch gering, und bas Gewerbe bat viel Angichenbes, weil ber Betheiligte boch darauf rechnet, daß, wenn er nicht das Mitejien, doch das Mittrinfen hat, und weil ihm der Bertehr mit den Gaften angenehm ift; es ift auch teine fehr augreifende Beichäftigung. Wird bie Qualitat baburch veredelt, daß man ein vollkommen werthlofes, in einem Bruchtheil von Pfennigen gar nicht berechenbares Quantum von fluffigem Buder ober atherifdem Dele irgend einer Frucht bingujett, bann fteigt ber Breis Des Ausschants unter Umitanben, wie Ihnen Allen befannt fein wird, auf 25 Pfennig für ein Glaschen Liquenr. Ich barf alfo mit giffer= mäßiger Sicherheit bieraus ben Schluß ziehen, bag ber Schantwirth von seinem Geschäfte einen Vortheil von 1000 bis 3000 Prozent hat, und bag, wenn die Steuer irgendwo einsegen foll, es wohl bas Richtigfte ift, mit ihm gu beginnen. Daß babei die Schantwirthe nicht reich werden, das hat feinen einjachen Grund in bem ungehenerlichen

Unbrang, ber zu biefem begnemen und eintraglichen Gewerbe vorhanden ift. Auf einem Dorfe reichen 20 Kunden nugefahr ichon bin für einen Schaufwirth, ba brauchen feine Saufer babei zu fein, fondern nur Leute, die in der Familie in der Boche ein Liter Branutwein perzehren, alfo im Sabre 50 Liter. An 1000 Liter ift icon ein ausreichender Profit zu machen, um als fleiner Befiber, als Sansler an bestehen und zu ben Honoratioren zu gehören; Gie seben auch in Dörjern, daß der Rrug, die Schnapsichante, immer bas am beiten aussehende Stabliffement im gangen Drte ift. Dir find Dorfer unter 300 Simwohner and eigener und verfönlicher Anichauung befannt, welche zwei Schnapsichanten haben und die babei die prosperirendsten Ginrichtungen find. Und es ift feineswegs, wie man gewöhnlich annimmt, eine Bevolferung, Die dem Trunte ergeben ift. 3ch lebe in jedem Sahre mehrere Monate auf dem Lande, aber ich erinnere mich nicht, auf meinen Gutern und in den Dorfern, die ich berühre, im Zeitraum pon 10 bis 15 Jahren jemals einen Betrunfeuen gesehen zu haben. Die einzigen Betrimfenen, Die und in ben Beg tommen, tommen aus ber Stadt, find Bauern, Die pom Martte mit ihren Bagren beimtehren, die haben fich in einer Mijdjung von Bier und Brauntwein betrunken; Die Bevolkerung auf bem Lande ift bei weitem magiger, als man in ber Stadt annimmt, und ber Arbeiter namentlich. Er nimmt zwei warme und zwei talte Dahlzeiten am Tage, zu ben falten Mablgeiten trinkt nur der keinen Brauntwein, der ihn nicht bezahlen fann; wer aber zu ben warmen Branntwein trinft, hat mit seiner Frau zu thun und gilt fur einen Menschen, ber auf Abwege gerathen ift; das ift ichon eine Geltenheit. Der Trunk ift recht eigentlich - ich fpreche immer nur von ben Provingen, die ich fenne in den Stadten zu Saufe, wird bort ausgebildet, wird mit Bier großgezogen und endigt mit Branntwein. Er wird auch ba mit viel mehr Nachficht behandelt. Ich habe einmal einen Offizierburichen fagen gehort: "Ja, wenn es ben Berren mal paffirt, bann beißt es: fie find heiter gewesen, und trifft es Unsereinen, dann heißt es: bas Schwein ift bejoffen!"

So ungefahr ift die Beurtheilung zwischen Stadt und Laub. Wenn in Berlin gur Beit bes Bodbiers eine Nieberlage auf ben Strafen

stattfindet, fo bag ber größte Theil ber Bevolferung, ben man auf ben Strafen ficht, ale betrunten gu betrachten ift, bann beift es: fie find febr beiter gewesen, fie haben bem Gambrinus glorios geopfert: bas wird mit Wohlwollen beurtheilt. Wenn aber ber landliche Ar= beiter fich betrinkt, bas ift wieder gang etwas anderes, er wird mit Berachtung baffir bestraft. Die Thatfache alfo, bak pon amangia mäßigen Runden ein Schanfwirth im Dorje leben tann, ift noch fein Reichen, daß in der Bevolkerung gerade ber Trunt zu Saufe ift; im Begentheil, fie ift viel nuchterner als die Berliner. Benn die Schant= wirthe nicht reich werden, jo beruht bas, wie ich schon sagte, nur auf bem übermäßigen Rubrange zu biefem begnemen Bewerbe: wie in jedem anderen Bewerbe, wo hentzutage etwas zu holen ift, find ja gleich Die Begehrlichkeiten, wie die Fliegen am Sonig, vorhanden. Wenn ich in Berlin einmal in ber Lage bin, irgend einem Menschen aus ber dienenden Rlaffe forderlich zu fein, jo begegne ich nur bem Buniche. hier einen Reller zu etabliren, eine Birthichaft, mo man effen, mittrinten und feine Bafte bedienen tann; es ift bas ein außer= ordentlich beliebtes Gewerbe, ob fur ben Staat ein febr nutliches. bas ift freilich eine andere Frage. Wenn wir vor biefem Gewerbe gerade Salt maden und ihm zu Liebe ben Rlaffenfteuerpflichtigen von ber Gemeinde weiter auspfänden laffen, ihm zu Liebe die Ungleichheiten der Steuer, Die Ungufriedenheiten in den Provingen besteben laffen und uns bamit troften, bag unferen Schantwirthen nichts zu Leibe geschieht, bann, glaube ich, find wir auf falichem Bege; bamit werben Gie bie Rufriedenheit, bas Bohlwollen ber Bevolkerung, Die Gie vertreten, auf die Dauer nicht verdienen tonnen. Es dauert lange, ebe bie Babrheit burchkommt, aber wenn fie burchkommt, bann wird fich auch danach die Situation andern.

Run können Sie mir sagen: es wird nicht alles glasweise verschantt. Das ist ja sehr richtig, und es ist schwer nachzuweisen, wie viel im Detailverkauf flaschenweise, und wie viel glasweise verschänkt wird, aber jedenfalls ist der glasweise Berichant bei weitem der einsträglichte und wirft auf die Moralität und die Gesundheit am nachetheiligken. Den Haustrunk kontrolirt die Frau schon, und ehe nicht auch die verdorben ist, wird im Hause Ordnung gehalten, daß der

Berbrauch fein zu großer ift. Der Trunt im Birthshause ift recht eigentlich bas, mas die öffentliche Morglitat ichabigt, bas Saufen und bie Lüderlichkeit fordert und das Familienleben zerftort. Alfo ich bin ber Meinung, baf wir bort einfegen follten mit ber Steuer, und wenn Sie uns, wie ich vermuthen muß, bas Monovol ablehnen, - worüber mir erft die polle Quittung haben muffen, bepor wir die Berantwortlichfeit bafur übernehmen, - fo werden wir Ihnen auch mit neuen Borichlägen fommen, die barauf binausgeben, ben Ronfum bes Branut= meins porzugemeise zu besteuern. 1) 3ch febe ichon in den Zeitungen und hore in ber mundlichen Besprechung ben Bunich: lagt uns boch jest mit neuen Borlagen in Rube. 3a, das beißt: lagt uns in Rube bis gum Januar 1887. Ich weiß nicht, wer bann noch lebt, ich weiß nicht, wie dann die Belt ausiehen wird. Ich habe das bringende Bedürfniß, weil ich die Rufunft eben nicht vorherseben fann, an ber Befestigung bes Reichs zu arbeiten, fo lange es fur mich Tag ift.

3d halte es für bas Reich nicht für nütlich, wenn es ichlechte Finangen bat, ich halte es nicht für nüplich, wenn es auf die Unterftubung ber Gingelftaaten, auf beren Matrifularbeitrage irgendwie angewiesen ift. Dan hat ben geringschätigen Ausbruck gebraucht; Die Gingelftaaten follen nicht Roftganger beim Reich fein. Ja, mein Gott, fie find bod bei bem viel beideibeneren Bollverein Roftganger gemejen, und find auch Roftganger bes Reichs burch bie lex huene, und es ift ja doch dieselbe Nation die bavon lebt. Es ift ja eine gang willfürliche Methode, die Formen, unter benen bas Reich fich barftellt, gu personifiziren als Individuen, die verschiedene Interessen von einander hatten. Db bas, was die beutsche Nation gur Bethätigung ihres politischen Lebens gebraucht, in der Form von Kommungl-, von Gingelftaats= ober von Reichsabgaben auftommt, ift volltommen gleichgiltig; es fragt fich blos, wie es am bequemften zu tragen ift. Und am bequemften ift es in ben indiretten Ausgaben zu tragen, über welche bie Regierungen feiner Zeit vertrauensvoll ben Schluffel dem Reichstag anvertraut haben.

<sup>1)</sup> Bgl. unten 16. Mai 1886.

Es fragt sich nun: hat der Reichstag diesem Bertrauen, mit dem die Regierungen vor 15 und vor 20 Jahren ihm die wichtigsten Ginnahmequellen ihrer Staaten überantwortet hat, entsprochen? Ich will
darüber fein Urtheil fällen. Aus dem, was ich vorher jagte, ergiebt
es sich von selbst. Ich den weuigtens überzeugt, daß dieseuigen, welche
unter der Fortdauer der gegenwärtigen Justäude leiden, diesenigen,
welche ausgepfändet werden, welche ungerechte Steuern zahlen müssen, die
Gemeinden, welche unerträgliche Lasten tragen müssen, die Beamten, welche
versommen, der Meinung sein werden, daß das Berhalten des Reichstags dem Vertrauen, in welchem ihn die Schlüssel der Hauptrevensien
auvertraut sind, nicht eutsprochen hat.

Wir haben 15 Jahre Frieden gehabt, wir haben sie bisher, wenn ich von der Thätigkeit der Kriegsministerien absehe, meines Erachtens nicht so benucht zur Festigkeit des Reichs, wie wir sie hätten benuchen können. Namentlich zur Herstellung der Zustenheit durch Berminsderung des Drückes der öfsentlichen Lasten, zur Durchsührung der sozialistischen Resormen, die wir augesangen haben, von denen wir der kösspleitigken mid schwierigsten, der Altersversorgung, noch gar nicht einmal nahegetreten sind, hätten wir eine reichliche Zeit gehabt, und es ist noch tempus utile.

Durch die Ablehnung des Monopols schädigen Sie das Reich. Wenn Sie das Monopol verwersen, wenn Sie wirklich die Berantwortung dafür übernehmen wollen, dem Reich und den Einzelstaaten diese Hülfgeguelle abzuschneiden, dann werden wir Ihnen, wie ich schon saste, in Kurzem zunächst eine neue Vorlage machen in Betreff eines Neichszgesches zur Bestenerung des Brauntweins in seiner Konsumntion, aber auch, wenn meine Winsche die Anuahme der verdündeten Regierungen sinden, was ich ja noch nicht weiß, zu einer Bestenerung der Interessenen siehen kosten zu verbessen. Benu Sie uns das auch wieder augebrachtermaßen ablehnen, dann glaube ich, daß der König von Preußen sich seinen Unterthauen, der Noth, in der sie sich besinden und der Thatsache, daß in seinen Staaten 1½ Millionen Auspfändungen jährlich wegen Gemeindelasten noch staaten 1½ Millionen Auspfändungen jährlich wegen Gemeindelasten noch staaten, nicht länger wird versichtließen können; er wird zuschen müssen, nach seine preußischen vollssen

quellen ihm erlauben, ans einer Gewerbes und Lizeuzstener aufzubrins bringen, und ich hege die Ueberzeugung, daß er dann an ber preußischen Landesvertreitung die Unterstützung sinden werde, die ihm im Reichstag zu meinem Bedauern versagt wird.

Der Abgeordnete Richter hat gesagt, ich hätte die Konsumsstener als eine drückende geschildert; das ist mir nicht erinnerlich. Ich habe gesagt, das Monopol sei besser, einmal weil es größere Erträge liesere, zweitens weil es den Betheiligten für die Unannehmlichkeiten, die sie dadurch erleiden, eine größere Entschädigung gebe, und drittens weil es geeignet sei, die ärmeren und periktitirenden Brennereien gegen die überlegene Konsurrenz der größeren und reicheren, die eintreten würde, wenn man die Konsunskur rusig ihren Weg gehen ließe, zu schüßen. Aber die Konsumstener deshalb nicht einzusühren, daß ich das gesagt habe, hat mir der Herer Abgeordnete untergeschoben.

Der Abgeorducte Richter hat ferner gefagt, daß ich die Ab= ficht hatte, die Befiger burd Aufhebung der Grundsteuer zu erleichtern. Er hat fid nachber furger Sand forrigirt, aber bod nicht gang genau: er fab ein, baß bas, was er zu fagen beabsichtigte, ungutreffend war, und ichob mir unter, daß ich die Besitzer von den Buschlägen befreien 3d habe gefagt, bag ungerechte und ungleiche Besteuerungen zu benjenigen Inftitutionen gehoren, die Ungufriedenheit mit den beitehenden Ruftanden verurfachen. Bu den ungerechten Beitenerungen gehört zweifellos die Grundsteuer an fich; es ift aber nicht möglich, dieje Ungerechtigteit hentzutage durch Aufhebung der Grundsteuer wieder gutzumachen, weil man badurch nur eine neue Ungerechtigfeit begeben wurde. Bohl aber empfichlt es fich zur Erhaltung bes Befühls, bag die verichiedenen Rlaffen bei uns gleichmäßig und gerecht beitenert werden, daß man diese Ungerechtigkeit ber Grundsteuer nicht in jedem Jahre burch Buidlage erneuere und eine neue Anflage biefer Ungerechtigkeit mit jedem Buichlage mache. Buichlage für Gemeindebedürf= niffe follten nur in dem Berhältniß zu dem Bermögen geleiftet werden. Deshalb halte ich die Miethefteuer für eine Ungerechtigkeit, beshalb halte ich die Buichlage zur Säufersteuer und Buichlage zur Grundsteuer für eine Ungerechtigkeit; beibe fteben zu bem Bermogen, ber Steuer= fähigkeit bes bavon Betroffenen ebenjowenig im Berhaltniß, wie etwa seine Körperlänge oder seine Haarsarbe; sie haben gar nichts damit zu thun, was der Mann leisten kann. Deshalb hätte ich gewünsicht, daß die Ungerechtigkeiten in den Zuschlägen zur Grunds und Hausersteuer und die in der Miethösteuer aus der Welt geschafft würden.

Wie leicht die Argumente des Abg. Richter waren, ist mir namentlich an der Stelle aufgesallen, die ungesähr dahin zu präzisiren ist: Preußen leidet Noth, das mag ja sein; aber Preußen soll nichts haben, weil Sachsen nichts braucht; wenn also die Sachsen ihrerseits zufrieden sind, so sollen uns die Preußen nicht kommen; jeder soll sehen, wie er zu dem gelangt, was er braucht. — Ja, dann müßten nicht die Einzelstaaten und namentlich Preußen die Hauftenerquellen, die stügligigten und die einträglichsen, an diese Reich, an diese Majorität, die zum großen Theil von dem Abgeordneten Richter abhängig ist, abseteten haben.

Wan soll mir nicht vorwersen, daß ich immer wieder mit—
ich möchte sagen — berselben Bettelei im Namen des Königs von
Preußen komme. Der herr ist sonst nicht gewohnt zu betteln. Es
giebt andere Situationen, in deuen mir von sorschrittlicher Seite vorgeworsen wird, daß ich den König von Preußen nach Kauossa sühre.
Ein demüthigenderes Kanossa als das, dem ich in der Steuerstage im
Neichstage ausgesetzt din, giebt es für meinen herrn, den König
von Preußen nicht: sein erster Minister muß seit 16 Jahren hier
bettelnd an der Thüre siehen und wird mit Steinen statt Brot und
mit höhnischen Phrasen abgewiesen. 1)

Ablehung ber Borlage feitens bes Reichstags.

April 1886. Der Sandelsminister versieht die Bezirkregierungen mit Beisung in Betreff der Ginrichtung der Junungen, der Meisterprüfung, der Ansbildung der Lehrlinge, ber Regelung des Lehrverhältnisses. 2)

 Folgt eine entrüftete Zurüdweisung Bismards gegenüber bem Richterschen Borwurf, er treibe "Schnapspolitif", b. h. er begünstige ben Brennereibetrieb in der Stenerpolitit. Bgl. unten 16. Mai 1886.
 Zu dem betreffenden Erlasse beist es: 1. Bas die organischen, im

<sup>2)</sup> Ju dem betreffenden Erlasse beist es: 1. Was die organischen, im Statut norzuschenden Einrichtungen der Innung betrifft, so werden dieselben eine Sicherheit dassir dieten missen, das die Innungsmeister selbst sich im Besits derjenigen Meuntnisse und Fähigfeiten bestüden, welche dem Entwicklungszustunde des betressenden Dandwerts entsprechen. Es wird daher gut sein, das das Janungsstatut eine diese Sicherheit bietende Meisterprüfung

28. April 1868. Der Sandelsminister giebt der Handelsfammer zu Frankfurt a. M. Rachricht von Beschwerden über die deutschen Fabrikanten bei gewissen Lieferungen nach dem Ausland. 1)

als Aufnahmebedingung vorschreibt. Ebenso wird eine Innung auf dem Gebiete des Lehrlingswesens nur dann sich bewähren können, wenn das Statnt derselben Fürlorge dassilt reisst, daß die Lehrlinge bei den Innungsmeistern eine dem Stande des Handwerfs entsprechende Ausbildung erhalten, und wenn dasselbe zu diesen Zwecke setzischungen über die Daner der Lehrzeit der Weckert der Schrecklasse entstätt, durch welche die wesentlicht und den Anhalt des Lehrvertrages entsätt, durch welche die wesentlichten Seiten des Lehrverhältnisse befriedigend geregelt werden. Dahin gehört namentlich, daß eine ordnungsmäßige, technische und gewerbliche Ausbildung geschert, auch sin die fittliche Juch der Lehrlunge Sorge getragen, den Lehrherren die Berpflichtung auserlegt wird, ihre Lehrlung zu dem Lehrlung schoter Vache oder Hortstildung nierlegt wird, ihre Lehrlung zu dem Lehrlung elcht oder von anderer Seide errichtet sein, anzuhalten. Endlich wird das Statut Borschriften über die Prüfung, welche die Lehrzeit abzuschließen hat, und die Ertheilung eines Lehrbriefes enthalten müssen.

2. Die Innung wird durch die Jahl und die Tüchtigkeit ihrer Mitglieber die Sichgerheit bieten mijfen, daß ihr neben dem Willen anch die Kraft innewohnt, das gefammte Lepktingswesen ihres Gewerbess in dem Bezirfe zu leiten. Auträgen auf Gewährung der Rechte ans §. 100 e der Gewerbeordnung wird deschalb teine Folge gegeben werden fönnen, wenn die Innung einen verfölltnissmäßig zu geringen Bersonalbestand hat, oder wenn die Klösicht zu Tage tritt, durch Eutziehung des Rechts, Lehrlinge zu halten, bezw. dei Ausbildung derselben nach eigenem Ernessen zu verfahren, solche Gewerbetreibende zu schädigen, für welche der Einstritt in die Innung aus irgend welchen Vründen unthunsich ist. Selbswerständlich muß die Innung dereits ertennbare Erfolge auszuweisen haben, welche zu dem Urtheil berechtigen, daß sie sich auf dem Gebiete des Lehrlingsweiens bewährt habe.

3. Bei der Begrenzung der Besugnisse, welche ben Innungen durch die auf Grund des § 100 e zu tressenden Anordnungen beigelegt werden, wird in jedem einzelnen Falle Vorjorge getrossen werden missen, das die Bestehen bei Ausbildung von Lehrlingen oder eine zweckmäßige Regelung des Lehrverhältnisse solchen größeren Betrieben nicht unmöglich genacht werden, welche zwar demielben Gewerbe angehören, deren Unteruchmer aber nach Lage der gewerblichen Verwerb angehören, deren Unteruchmer aber nach Lage der gewerblichen Verhältnisse ihres Betriebes, ohne der natürlichen Regelung der lehteren Iwang anzustum, nicht füglich genöthigt werden können, Witglieder der Innung zu werden.

1) Der betreffende Erlaß lautet: Bom bemtschen Haubelstande in Potohama wird darüber Beschwerde geführt, daß bentiche Jadrilanten bei der Ansführung der ihnen ertheilten Amfriage nicht immer die nöthige Zusverlässigteit beobachten und vielsach gerechten Retlamationen gegenüber es an dem gedotenten Entgegenfommen sehlen lassen. Besionderer richten sich beie Beschwerden gegen einzelne Hutterberten welche den Beschwerden gegen einzelne Hutterberten und, obwohl sie diese eingeräumt, sich doch nur unter der Bedingung, daß ihnen die Hiterands aufrückeichieft würden, zum Umtausch derselben bereit ertstärt haben. Auch

14. Mai 1886. Edreiben an ben Reichstag wegen Borlage eines neuen Befetentwurfs, betr. Die Beftenerung Des Buders, nach Ablehnung eines vom Reichstage angenommenen, ben nämlichen Gegenstand betreffenden Entmuris feitens bes Bunbesraths. 1)

Geich vom 1. Juni 1886 (R. G. Bl. C. 181).

16. Mai 1886. Schreiben an ben Reichstag, megen Borlage eines Gefetentwurfe, betr. Die Besteuerung bes Branntweine.2)

wird darüber Rage geführt, daß aus Deutschland auf ben japanifden Martt gebrachte wohlfeilere Ende häufig die auf ber Etiquette verzeichnete Studlange nicht aufweifen. Diefer Mangel wird bem gu ftarten Aufpannen beim Deffen zugefdrieben und baran ber Bunich gefnupft, Die Fabrifanten mochten in Diefer Begiehung etwas liberaler fein, weil durch berartige Gehler der Sandel mit bentiden Tuden erichwert und dem ausländischen Gabritat die Konfurreng erleichtert werde. Der Saudelstammer ftelle ich anheim, den betheiligten Firmen bes bortigen Begirts von Diefen Befchwerben in geeigneter Beife Mittheilung gn machen.

1) Der Gesehentwurf fah im Bergleich zu ber Borlage vom 21. De= gember 1885 nicht nur einen niedrigeren Steuerfag vor, fondern fam auch in ber Bemeffung ber Stenervergutung fur ausgeführten zc. Buder ben Befchluffen bes Reichstags entgegen und eignete fich im lebrigen die faumtlichen von bem Reichstag gur Erleichterung und Begunftigung ber Buderindustrie beschlossenen Bestimmungen au, ungeachtet der gegen einige der-felben noch bestehenden nicht unerheblichen Bedenten. Der Gesehentwurf enthielt daher nur in den §8. 1 und 2 bes Artifels I Abweichungen von bem ans ben Beichluffen bes Reichstags über Die frühere Borlage hervorgegangenen

Entwurf (Drudfache bes Reichstags Rr. 258).

2) In ben Motiven bes Bejegentwurfs war bas Bedurfuig neuer Einnahmen bes Reichs geltend gemacht, das Monopol auch noch jett als bas geeignetfte Mittel gur Branntweinbesteuerung bezeichnet, nach Bermerfung bes betr. Wesegentwurfs aber die Ginführung einer Abgabe von dem gu Benufigmeden gur Bermendung tommenden Branntwein (Berbrandsabgabe), neben welcher die bestehende Maijdraum= und Materialiteuer mit einigen Abanderungen fortzuerheben fein murbe, als die angemeffenfte Art ber Bejteuerung erklärt. Die in Aussicht genommene Konsumabgabe blieb allers bings beträchtlich hinter dem zurück, was das Monopol erreichen sollte (188 Millionen Mark statt 303 Millionen) und was der Branntwein in den meisten europäischen Staaten einbringt. Die etappenweise Ginführung ber Abgabe follte raubes Gingreifen in Die bestehenden Berhaltnife vermeiden, Die Berbrandsabgabe follte möglichft nahe beim Berbraud, beim Detailliften, erhoben merden, um läftige Rontrolen und Erichmerungen des Berfehre gu vermeiden. Um die Brennerei-Induftrie und mit ihr die Landwirthichaft vor ben Folgen zu ichniben, welche ber Rudgang bes Roujums und bas Beftreben, Die Berbrauchsabgaben auf den Produzenten abzuwälzen, haben, mar eine Ermäßigung der Maijchraumsteuer um 10 Prozent vorgeschlagen, die Erportbonifitation dagegen unverändert beibehalten. 3nm Schutze der fleinen Brennereien und gur Berhütung der Heberproduftion maren Bestimmungen über Montingentirung und Mongeffionepflicht vorgesehen.

3m Reidistag abgelehnt.1)

Ende Mai 1886. In einem Erlaffe an ben Magiftrat und die Stadtverordneten von Ohlau lehnt der Reichstanzler die beautragte Abanderung der Tabactbesteuerung ab.")

1) Bgl. unten 5. Mai 1887.

gedruckt in der Boffischen Zeitung vom 1. Juni 1886 Rr. 251.

Ein Eirensarerlaß bes Sanbelsministers an sammtliche Sanbelskammern und faufmännische Rorporationen, betr. die Abressirung von Briefen und Telegrammen an die Ronfularbehörden, d. d. 26. Mai 1886 findet sich ab-

<sup>2)</sup> Der betr. Beicheid lautet: Dem Magiftrat erwidere ich auf die in Bemeinschaft mit der Stadtverordneten-Berjummlung hierher gerichtete Gingabe vom 8. Februar d. 3., daß bem darin Borgetragenen ein ausreichender Unlag jur Berbeiführung einer Abanderung bes Tabaditenergefetes vom 16. Juli 1879 meiner Unficht nach nicht entnommen werden fann. Die Fragen, ob bei dem durch das Gefet beabsichtigten Maje der Bestenerung des Konjums inländischen Tabacks die frühere Bestenerung des Tabackbaues nach dem Flächeninhalt der Pflaugungen and für die Pflaugungen von 4 Ar und mehr Glächeninhalt beibehalten werden fonne und ob die au Stelle der Gladensteuer tretende Gewichtsftener fich nach der Qualität des gewonnenen Tabads abitnien laffe, find por Erlag bes Befebes eingehend erwogen worden und haben verneint werden muffen, weil mit der Glachenfteuer eine gu nugleichmäßige Belaftung des Produtts verbunden und weil bei ber Bewichtsbestenerung bes Tabade eine richtige Abstufung ber Abgabe nach ber Qualität ebensowenig durchführbar fein murde, wie bei der Bergollung des ansländischen Tabads. Dag gleichwohl für die Tabadpflanzungen unter 4 Mr Hacheninhalt, welche übrigens nur etwa 3 Prozent des gefammten mit Tabad bepflangten Areals im Stenergebiet ansmachen und deren Produtt großentheils nicht in den Sandel fommt, die Gladenftener ale Regel aufrecht erhalten worden ift, bat feinen Grund in den Migitanden, die mit der Unwendung des durch die Gewichtsstener bedingten Kontrole-Apparats auf Pflanzungen von so geringer Größe verbunden sein würden. Auch dem Bunsche, daß bei Beschädigungen des Tabacks durch Naturereignisse vor der Ernte ein Stenernachlaß gesetlich gewährt werbe, lagt fich nicht entsprechen, ba eine folde Anordnung, abgefeben von der darin liegenden Abweichung von bem Enftem der Bewichtsbesteuerung, in der praftischen Ausführung jehr ethebliche Schwierigfeiten darbieten und unvermeidlich zu einer ungleichmäßigen Behandlung der einzelnen Fälle führen würde. Die Annahme, daß der inländische Tabactban seit dem Jufrafttreten des Befetes vom 16. Juli 1879 im Rudgang begriffen fei, ungutreffende. Benn and in Echlefien ber Tabadbau fich auf bem in ben Jahren 1877/81 erreichten Umfange nicht behauptet hat, und feit 1882 annahernd nur in der nämlichen Musbehnung betrieben wird wie im Jahre 1876, fo ift doch in gang Dentschland bas Areal ber mit Tabad bebauten Gladen, abgesehen von bem vorübergebenden ftarten Unmachfen bes Tabactbanes in den Sahren 1880 und 1881, von 18735 Settar im Durchichnitt ber Sabre 1876/79 auf 21 245 Seftar im Durchichnitt ber Sahre 1882/85 gestiegen und hat felbst im Jahre 1885, nugeachtet bes burch

25. Juni 1886. Der Reichstaugler regt beim Bundesrath die Berauftaltung einer Enquete behufs Revision des Patentgesetes vom 25. Mai 1877 an. 1)

17. Dezember 1886. Schreiben an ben Reichstag megen Borlage eines Gefebentwurfs, betreffend ben Bertehr mit Runftbutter.

Begen Auflösung bes Reichstage unerledigt geblieben.2)

## 11. Januar 1887. Reichstagsrede, betr. eine Geleuchtung der wirthschaftlichen Lage an der Gand der Statistik über die Sparkassen.

Der Abgeordnete Dr. Windthorst hat auf die schwere Lage Bezug genommen, in der wir uns befinden. Zu deren Beleuchtung habe ich etwas Material zur Verfügung; eine Statistif über die Situation der Sparkassen in Preußen und über die Steigerung der Ginlagen in denselben seit 1878, also seitdem die jehige Gesehgebung über den Schut der inländischen Arbeit in Gelfung ist. Sie werden daraus entnehmen, daß es so gaus schlecht mit dem Fortgang unserer Bohlbabenheit doch nicht bestellt ist. Nur die weniger Begüterten legen ihre Ersparnisse in ben Sparkassen, der Reichere legt sie in Papieren

die Größe der Ernten in den Jahren 1880, 1881 nud 1884 bewirften Preisdrucks, mit 19579 Heftar den Durchschnitt der Beriode 1876/79 um 4½ Prozent übertrojjen. Es liegt daher tein Grund zu der Aunahme vor, daß der jehige Jolljah von 85 Warf sir 190 Kilogramm ausländissischen Tabacks, welcher jestift nach der dortigen Berechnung dem inländischen Taback einen Jollfah von 37 Warf gewährt, gegenüber der das Geset vom 16. Juli 1879 eingeführten Tabackstener zu niedrig bemessen ist. —

8. Juni 1886. Ein Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe an die Hammunglengemehe, sindet sich nehrt dem der Klassissischung der Baummussen und der Raussissischung der Baummussen der Raussissischung der Verlagen der Verlagen und der Raussissischung der Raussissischung der Raussissischung der Verlagen der Verlagen

8. Juni 1886. Ein Erlaß des Miniters für Jandel und Gewerbe an die Handelstammer zu Messladbach, betr. die Neuderung der Klassifikation der Baunwollengewebe, findet sich nebit dem darauf von der Kammer erstatteten Bericht vom 31. Juli 1886 abgedruckt in dem Jahresbericht der Handelskammer zu Messladbach für 1886 E. 10—12.

1) Als die Frucht dieser Arnegung darf der Gesehentwurf angesehen werden, welcher unterm 25. November 1890 dem Reichstag unterbreitet wurde.

1) Als die Frucht biefer Anregung darf der Gesegentwurf angesehen werden, welcher unterm 25. Rovember 1890 dem Reichstag unterbreitet wurde.

— Ein Schreiben des Reichstanzlers an die Bundestregierungen vom 16. August 1886, betressend die Frage: ob, wenn ein in Deutschand patentirtes Berjahren im Auslande ohne und gegen den Willen des Patentinhabers zur Anwendung gebracht worden ist, die solcherzestalt hergeitellten Erzeugnisse nach Deutschald eingeführt und hier zum Schaden des Patentinhabers vertrieben werden dürsen, sindet sich abgedruckt in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 19. August 1886 Pr. 384.

2) Begen ber Biebervorlage vgl. unten 3. Marg 1887.

an und möglichft in ben frembartigften vom Drient ober von Amerita, mancher auch in beutichen Ronfols; bei ber Spartaffe ift er nicht betheiligt. Etwa 1200 Millionen Rubel find bei und in ben letten Jahrzehnten in ruffifden Papieren inveftirt worden, biefe und bie Summen, die in ungahligen Papieren, inlandischen und ausländischen angelegt find, find ja fehr viel größer ale alle bie Summen, bie in ben Sparkaffen fich befinden. In die letteren legt im Allgemeinen nur ber Arbeiter und ber bauerliche Besither, ber Sandwerfer ein. Im Jahre 1878 betrugen nun im preußischen Staate bie gesammten Ginlagen in ben Spartaffen 1385 Millionen Mart. Die Gesammteinlagen betragen heute in runder Summe 2261 Millionen Mart, fie haben fid) also feit ber Zeit von 1878 gesteigert um 975 Millionen. Rovi, ieben Saugling eingeschloffen, tamen an Spartaffeneinlagen im Jahre 1885 - bis babin läuft meine Berednung - in runder Summe 80 Mart, bas macht alfo, wenn man eine Familie burchidmittlich aus vier ober fünf Mitgliedern bestehen lagt, girta 400 Mart auf jede Familie; die hat fie gurudgelegt in der Beit von fieben Jahren, von 1878 bis 1885. 3ch will baran weiter feine Bemerkung fnupfen als die Behauptung, bag die Angabe bes Abgeordneten Windthorst über die schwierige Lage eine Fiftion und eine unrichtige Angabe ift. Alle anderen Rlaffen, abgesehen von denen, welche die Gewohnheit haben in die Sparkaffen einzulegen, - Arbeiter, fleine Landwirthe und Sandwerter - find in bemfelben Falle. Ru welchem Awecke wird also die Fittion immer benutt in der Breffe und von ben Gegnern der Regierung, als wenn Deutschland burch ungeschickte Befetgebung ber Regierung einer immer fortidreitenben Berarmung entgegengeführt werde? Das ift eine Entstellung; fie wird burch biefe giffermagigen Angaben auf bas flarfte entfraftet.

Januar 1887. Der Reichstanzler lebnt eine reichsgesetliche Regelung bes Submiffionswesens ab. 1)

<sup>1)</sup> In dem betreffenden Bescheide heißt es: Ich nehme Anitand, der Bitte Folge zu geben. Die Regelung des Submissionswesens gehört, wie der Berein selbst bemerkt bat, nicht zu den versassungsmäßigen Ausgaden des Reichs; ob eine übereinstimmende Regelung sur das Gebiet fammtlicher Bundesstaaten in der That ein dringendes Bedürsniß ist, übersehe ich nicht,

12. Januar 1887. Reichstagsrede, betr. die Fühlung mit den Arbeitern.

Der Abgeordnete Dr. Windthorst hat mit einem gewissen Pathos gesagt, wir schenten das Zusammenleben mit den Arbeitern. Nun ich sehe gewöhnlich, in jedem Jahre glaube ich, mehr Arbeiter und spreche mehr Worlechen, wenn ich den Weichstag vielleicht ausnehme. Wenn ich auf dem Lande din, wo ich lange lebe, so giedt es keine Arbeiterwohnung, die mir undekannt wäre; die meisten Arbeiter kenne ich persönlich und spreche mit ihnen, nud ich schene die Berührung mit ihnen nicht. Es giedt keinen Arbeiter, wenn ich komme, nicht auf die Schwelle tritt, mir verztraulich die Hand giedt, mich bittet, hereinzukommen, einen Stuhl abwischt und wünsch, daß ich mich sehen wöchte. Ich kenne Stuhl abwischt und wünsch, daß ich mich sehen möchte. Ich kenne deshalb auch die Stimmung der Arbeiter ziemlich genau.

13. Januar 1887. Reichstagsrede, betr. die Statistik der Sparkassen. Rückschlüsse auf die wirthschaftliche Lage der Ackerban treibenden und der industriellen Provinzen.

Der Abgeorducte Dr. Windhorst hat meine fürzlich mitgetheilten Angaben wegen der Sparkassen) theils angezweiselt, theils sie in Widerspruch zu bringen gesucht mit den sinanziellen und wirthschaft-

jumal in den mir zugegangenen Eingaben sachliche Belege für diese Annahme nicht gegeben worden sind. Die Ventrheilung der Bedirfnistrage muß ich dem Erneisen der einzelnen hohen Regierungen überlassen, welche in der Lage sind, die in Preußen getrossenen Bestimmungen auch für ihre Gebiete zur Anertennung zu brüngen, salls dieselben in der That den in letzteren bestichenden Serhältnissen und Bedürfnissen entsprechen. Sind dei Ergane des Handles und Gewerbestandes der Meinung, daß in dieser Richtung den von ihnen vertretenen Interessen nicht überall in ansreichendem Umsange Rechnung getragen werde, so sann ich der underingeben, sind mit ihren Büuschen an die zuständigen Intagen in den in Betracht sommenden Staatsgedieten zu wenden. Gewinnen diese von der Berechtigung der ihnen vorgetragenen Büusche die letterseigungung, so wird die in Anrequing gedrachte Gleichmäßigseit der das Eudmissionswesen regelnden Borschiften sich unschwerde Gleichmäßigseit der das Eudmissionswesen regelnden Borschiften sich unschwerde des Heichs verwirtlichen lassen. Ich werden Dragmen des Handles und Gewerbestandes Reuntniß geben zu wollen, welche von dem dortseits an mich gerächteten Schreiben eine Mittheilung erhalten haben.

1) Bal. oben E. 179.

lichen Beschwerben, über die im preußischen Landtag so häusig und auch von meiner Seite geklagt wird. Diese Sparkassensinkagen sind ja, wie ich schon bemerkt habe, kein Beweis dafür, daß die ganze Nation reich ist; aber daß derzenige Theil der Nation, der in die Sparkassen einzulegen pflegt, in seiner Wohlhabenheit gestiegen ist und in den letzen acht Jahren in erheblichem Fortschritt, das beweisen sie ganz unzweiselhaft.

Wir haben ja Arm und Reich bei und. Arm ist bei und in Preußen vor allen Dingen der Fistus; die Hauptsteuerobjekte sind dem Reich übergeben worden, und in Benugung derselben steht uns eine Obstruktionspolitik gegenüber, die wir bisher nicht haben überwinden können. Daß die landwirtsschaftlichen Interessen, also die Interessen der großen Mehrheit, von drei Fünstel bis zwei Drittel der Bevölkerung, nicht in einem blühenden Justand sind, das werden Sie ans neiner Statistik ersehen. Wenn ich die Ourchschnittszisser der Spareinlagen ziehe, ich habe hier die Ginlagen nach den verschiedenen Provinzen geschieden, so werden Sie sinden, daß am tiessen unter dem mittleren Durchschnitt die rein Ackerbau treibenden Provinzen siehen, und am höchsten die Judustrie und Handel kreibenden Provinzen, und am höchsten die Judustrie und Handel treibenden Provinzen.

Es tommt auf die Besammtheit im Durchichnitt auf jeden Ropi, auch bas Rind in ber Biege, 80 Mart Sparfaffeneinlage in ber aangen prenkifden Monarchie. 3d werbe uun Diejenigen Un= gaben machen, die erheblich barunter find. Da ift erftlich einmal Ditprengen mit 15 Mart im Durchichnitt, Beftpreugen mit 22 Mart; Brandenburg mit 54 Mark erreicht den Durchichnitt ber Gesamutheit auch nicht; Pofen gablt 15 Mart gleich Dftpreußen, als eine induftriearme und weuig Sandelsverfehr habende Broving: Schlefien 44 Mart: bann tommen Cachien mit 104 Mart, Coleswia-Solftein mit 241 Mart, weil es Sandel, Seefahrt, alfo Wohlhabenheit hat. 3d gebe gu, Schleswig-Solftein ift ebenjowohl eine Acterbanproving, aber gerabe ber Grogarundbefit, ber gewöhnlich die Scheibe bildet, nach ber ge= fchoffen wird, ber ift in Schleswig-Solftein boch fo gering vertreten, wie faum in ben anderen Provingen, der Besit ift vorwiegend ein bäuerlicher. Hannover hat 150 Mart, Bestfalen 192 Mart pro

Kopf, und Hohenzollern — wieder rein Ackerbau treibend — 50 Mark. Sie werden daraus ersehen, daß die rein Ackerbau treibenden Provinzen sich lange nicht einer so blühenden Situation in Bezug auf die Sparkasseninlagen erfreuen wie die rein industriellen und merkantilen, und daß eben unter dem heutigen Regime sich die Güter dieser Welt unsgleich vertheilen.

Aber vor allen Dingen geht barans hervor, baß die arbeitende Klasse — von der, wie ich nich erkundigt habe, die Haupteinlagen im Ganzen herrühren — sich seit der Einführung der Schupzölle, seit 1879, in einer ununterbrochen sortschreitenden Sparkasseundhlabenheit besindet. Ich kann in die Hauster nicht hueinsehen, aber ich kann mir nicht denken, daß die Arbeiter irgend etwas Unentbehrliches entsbehrt haben werden, um diese Gelder in die Sparkassen zu tragen. Ich beruse mich da auf das, was aus den amtlichen Listen ersichtlich ist.

## 24. Januar 1887. Abgeordnetenhausrede, betr. den Zeitpunkt für die Einführung von Monopolen.

Der Finanzminister ist hier mit der Monopolfrage katechisiert worben. Monopole — ja die werden kommen, wenn wir einen unglücklichen Krieg gesührt haben und in Folge dessen in unseren Finanzen und Leistungsmitteln so erschöpft sein werden, daß wir zu jedem Mittel die Zussuchen müssen. Dann werden nicht nur Monopole, sondern sehr viel härtere Steuern kommen, als sie jetzt überhaupt bekannt sind, gegen die wir jetzt eine Art Assellurauz, eine Berstätzung der Deiche, im Reichstage vorgeschlagen haben. Wenn wir militärisch schwach sind, so werden wir als Geschlagene schließlich die Monopole uns auserlegen müssen, um die seindlichen Kontributionen zu bezahlen. Dann heißt es: Friß Logel oder stirt.

<sup>1)</sup> Später bemerkte Bismard noch, zur Linken gewendet: Das ist überhaupt ihre Politik, daß sie die Schankwirthe für sich zu gewinnen sinchen, indem sie immer wieder von Wonopol und von Wonopol sprechen, damit der Schankwirth geängstigt werde und bei den Bastbeerfammlungen, die in seinem Lokale stattinden, sür die Schanpspolitik der Bastlunernehmer Partei nehme. Ich halte die Schankwirthe für eine achtbare klasse von

15. Februar 1887. Gerrenhausrede<sup>1</sup>), betr. die Feststellung der finanziellen Leistungen für die Volksschule. Die gerechtere Vertheilung der Schullast.

Man hat die Borlage, betr. die Feststellung der Leistungen für Bolksschulen, eine lex impersecta genannt. Ich gebe das auch in dem weitergehenden deutschen Sinne zu, es ist ein sehr unvolltommenes Geset, aber es ist eben nur ein provisorisches Geset, ich möchte sagen, ein Flickwert, die zu der Zeit, wo wir im Stande sein werden, das durch die Verfassung vorgeschriedene Schulgeset bringen zu können. Augendlicht sind wir dazu nicht im Stande, weil nach allen sehlzeschlagenen Versuchen, die wir im Reichtage gemacht haben, für das Reich nene Geldpauellen zu eröffnen, die preußischen Finanzen zeht und möglich über die Mittel disponiren können, die erforderlich sind, um das Schulgeset, wie es beabsichtigt war, durchzussühren. Die Lösung

Menichen, aber dieser vorwiegende Accent, der — von Seiten der Fortschriftspartei wundert es mich ja nicht — aber and von Seiten der Gentrumspartei ani die Monopolfragen gelegt wird, vergegenmärtigt mit doch immer, daß sehr viel Werth von diesen beiben Parteien auf den Beistand der Schaufwirthe gelegt wird. Anders kann ich mir diese ewige Juruftlommen auf die Monopole nicht erklären.

Unterm 10. Februar 1887 erging seitens des Reichskanzlers nachitekender Bescheid an den Gentralwerein deutscher Wollenwaarensabrikanten:
"Sie werden auf die an den Bundesrath gerichtete Eingabe vom 25. Rovember v. J. benachrichtigt, daß der Bundesrath unterm 20. Dezember v. J.
beschlossen hat, den an ihn gerichteten Eingaben, betressend die Einführung
eines Jolls auf Bolle, keine Folge zu geben und dierdurch ihre gegen die
Einführung eines Wolfzolls gerichtete Eingabe sit erledigt zu erklären."

1) Bei Berathung des Berichts der Kommission für sommunale Angelegenscheiten über den Geschentwurt, betressend is Geststellung der Leifungen für Bollsschulen. Der Geschentwurt deabschiftigt, die Kompetenz der Schliederwaltung, welche bereits durch das Znitändigkeitsgesch vom Zahre 1883 eine Erweiterung erfahren datte, auch auf diesenigen Schulleistungen anszudehmen, in denen nach dieberiger Berwaltungsprapis der Schullassischehörde als solcher das Eutscheideungspracht znitand. Der Geschentwurt sollte ein erster Schrift sein, die Gravannina auf dem Gebiete der Schullastenaufbringung zu mildern. Die haupstächsichten waren: 1. der Wangel einer den Verhältnissen angewähen geschichen Regelung und das drücknebe Gesübl, mehr oder weuiger der Billstr der Verwaltungsbehörden anheimgefallen zu sein; 2. die einseitige Belaitung des Grundbessiges; 3. das unglästlich Krinzyp dei den jeht so rapide wechselnden Flustnationen unserer Audnissie und Verwillerung, die Schullakten auf den schulenden Schultern der den den einseitig — belaiteten Verschen und Dominien zu belassen.

biefer Frage, die gründliche Lösung will ich sagen, hängt von uns hier in Preußen allein nicht ab; wir sind darauf angewiesen, zu warten, die im Reichstage die jest unsere Finanzquellen obstruirende Politik nicht mehr in der Majorität sein wird, und dazu kann die Königsliche Regierung ihrerseits wenig thun. Die Ausgade eines provisorischen Gesetzs ist um so schwieriger und man erfüllt sie um jo unwolltommener, je tieser die Uebelstände, denen abgeholsen werden soll, eingerissen sind. Die Berfassung betrachtet die Schule ursprünglich als eine Staatseinrichtung, und nach Artikel 23 und 24 giebt sie den Lehrern die Rechte und Pksichten der Staatsbeamten. Der Staat übernimmt die Berpslichtung, dasur der Staatsbeamten. Der Staat übernimmt die Berpslichtung, dasur zu sorgen, das sie auskömmlich dotirt sind. In der Berfassung sieht nicht, das der Staat es übernommen habe, diese seine Pflichten auf Kossen der sebesmaligen Gemeinde zu erfüllen; es ist aber thatsächlich der Fall gewesen, und badurch vertheilt sich die Schullait so außerorbentlich ungerecht.

Es ift ichon von anderer Seite berührt worben, mit welcher Un= gleichheit Schullaften treffen, wenn zwei Gemeinden, von benen bie eine fehr arm und die andere fehr reich ift, beibe ein und diefelbe Angahl von Schulfindern haben. Es ift augunehmen, bag bie armere Bemeinde die größere Augahl von Rindern haben wird; aber felbft wenn die Augahl gleich ift, ihre Leiftungsfähigkeit ift nicht die gleiche, und doch wird von ihnen baffelbe gefordert, von der armen wird fo= viel gefordert wie von der reichen, und die Beitragsverhältniffe vertheilen fich mitunter außerordentlich ungunftig. Bir haben im Staatsministerium feit Sahren vielfach berathen, wie wir biesem lebelstaude einigermaßen abhelfen konnten, ohne bie Entwickelung, bie bas Schulwesen fatifch genommen hat, geradezu gurudzuschrauben. Diese Ent= widelung fieht urfprunglid auf teiner fehr ftarten Grundlage, nämlich nur auf einem Ministerialreffript von 1852 - ich glaube, es war von herrn von Raumer -, welches zuerft ben Cat als Borfdrift fur bie preußische Berwaltung einführte, daß ber Aultusminister bejugt fei, die Bedürfniffrage, Die Beitragspflicht, furz und gut zu beftimmen, wie hoch bas Gehalt ber Lehrer und die Leiftungen fein follten, ohne burch irgend eine Kontrole der Bewilligung oder die Konkurrenz eines Finangober fonftigen Minifters, ber jum Schute ber Belafteten berufen worben

mare, beengt zu fein: ber Rultusminifter allein bestimmte. Es ift bas ein Berhaltnif, bas, wenn biefes Portefeuille in ben Sanden eines Billigdenkenden ift, wohl getragen werden fann; aber es benken nicht Alle gleich barüber, und im Gangen muß man boch nach unferen beutschen Gewohnheiten bier fagen: fata trabunt, ober ich will richtiger jagen: officium trahit, wer bas Rreug bat, fegnet fich. Benu man fich zum Beispiel ben Fall bentt, bag ber Rriegeminifter bie Militarlaften allein zu bestimmen hatte, ohne Konfurreng bes Finaug= minifters ober des Reichstags ober einer parlamentarifden Berfammlung, jo glaube ich, daß unfere Militärlaften bei väterlichem Regiment bod noch gang aubere fein wurden, als wir fie bente tragen. Dber wenn ich als auswärtiger Minifter allein zu bestimmen hatte, wie hoch die Botichaftergehalter fein follen, fo weiß ich nicht, ob ich mich dem Andrangen auf Gehaltserhöhung fo entschieden hatte wider= fepen tonnen wie jest, wo ich die Bewilligung bagn brauche. Dber wenn der Juftigminister allein zu bestimmen hatte, wie hoch die Berichtstoften und die richterlichen Gehalter fein follen, fo murbe man auch ba fagen tonnen; officium trabit. Es ift bas fein munichens= werther und haltbarer Buftand auf Die Dauer; fur Die Berautwort= lichfeit des betheiligten Minifters ift er ein peinlicher; es richtet fich ein gewiffes Maß von Odinm gegen die Verwaltung, gerade weil fie untontrolirt ift, welches ber Minifter auf die Dauer zu tragen nicht haben die Absicht, joweit Beld bagu vorhanden vermag. Wir ift, eine gerechtere Bertheilung der Schullaften zu bewirken und eine Heberweisung von biretten Staatesteuern au Gemeindezwecken berbeiguführen. Db fich bas verwirklichen laft, taun ich nicht wiffen. Aber ich möchte boch nicht, daß Sie ben ungleichen Druck, von ber Starte, wie er jest ift, obgleich er fich burch ein provisorisches Befes, allerdings nur mäßig, beseitigen läßt, um ein Jahr langer bestehen laffen, mas gefchehen murbe, wenn bas Befet nicht zu Stande tommt. Um gleich vorzugreifen auf bie folgenden Baragraphen, fo modte ich von Regierungsfeite eine Zustimmung auch baun nicht in Ausficht ftellen, weim von den Wohlthaten, den Milderungen, die biefes Befet beabsichtigt gegenüber gewissen zu weit gebenden - ich will fagen gouvernementalen — Ansprüchen, einzelne Provinzen ausgeschloffen werden sollten, weil sie durch die Langsamkeit der Gesetzgebungsmaschine gewisse vorbereitende Gesetze noch nicht besitzen. Eine solche Bersümmelung des Geltungsbereichs würde das Gesetz unannehmbar für die Regierung machen. Wir haben das Bedürsniß, die Berechtigung, übertriebene Lasten abzuwehren, allen Provinzen gleichmäßig und gleichzeitig zu Theil werden zu lassen.

Gefet vom 26. Mai 1887, betr. Die Feststellung ber Anforderungen für Bolfsichulen. Gef. Camml. C. 175.

- 3. März 1887. Schreiben an den Reichstag, betr. die Borlage der Gesetentwürfe über
- a) die Unfallverficherung der Seelente und anderer bei der Seefchiffahrt betheiligten Personen, Gefet vom 13. Juli 1887, R. G.-Bl. C. 329;
- b) die Unfallverficherung der bei Banten beschäftigten Bersonen, Gefet vom 11. Inli 1887, R. G. 281. C. 287;
  - c) ben Bertehr mit Runftbutter, Gefet vom 12. Juli 1887, R. G.=Bl. C. 375.
- 30. April 1887. Schreiben an den Reichstag, betr. ben Entwurf eines Gesetes über die Mänderung ber Gewerbeordnung (Innungen).

Befet vom 6. Juli 1887, R. G.=Bl. €. 281.

5. Mai 1887. Schreiben an den Reichstag, betr. Die brittmalige Borlegung bes Gesehentwurfs über Bestenerung bes Branntweins. 1)

Befet vom 29. Juni 1887, R. G.=Bl. €. 253.

<sup>1)</sup> Beibehalten war in dem Entwurfe die Naischbottichsteuer, und zwar 1,31 Mart sir jedes Hettoliter Waischauminsalt, aber nur bei deuzeinigen landwirthschaftlichen Prennereien, welche alle Mickläube felder verstutern und den Dünger auf den eigenen Ländereien verbranchen. Weitere Bestimmungen des Entwurfs: Landwirthschaftliche Prennereien, welche nicht das ganze Zahr über, sondern uur vom 1. Eltober die 31. Mai breunen, dezablen die Stener von 1,31 Mart nur zu sechs Zehnteln, wenn sie nicht über 1050 Liter Namm an einem Tage bemaischen, zu acht Zehnteln die einem Namm die Iber 2000 Liter täglich, zu nenn Jehnteln dei einem Namm die über 3000 Liter täglich, du nenn Zehnteln dei einem Namm nicht über 2000 Liter täglich, Die gewerblichen Breunereien, die nicht eigentliche Gutsdreumereien sind, entrichten statt der Maischammteuer eine Aufchagstener von 0,20 Mart sür das Setter reinen Allohol. Die Trebers, Heins und Distiderenwereien haben eine Waterialtener zu bezahlen, die dei Keintreitern 35, dei Kernobit 45, dei Heienbrüße 50 und dei Trauben- und Seinobit 85 Pig. für das Settoliter des zur Brauntweinbereitung benutzen. Ionfes derrägel. In dieser Abgade, welche die Seriteller des Brauntweins zu entrichten haben, tritt nun noch eine Berbranchsabgade, die beim Ilebergang des Lieben Lebergang des Lieben bezahle

21. Mai 1887. Edhreiben an ben Reichstag, betr. ben Gesethentwurf wegen Besteuerung bes Juders. 1)

Gefet vom 9. Juli 1887, R. G. Bl. E. 308.

1. Anguit 1887. Die Rorddentiche Allgemeine Zeitung Rr. 352 veröffentlicht "als Zeichen der Zeit" eine an den Kanzler gerichtete Petition von Produttenhändlern, Getreibekommissionären, Insabern von Sämereien und Mühlenbesigern, d. d. Bromberg im Juli 1887, betr. die schleunige Erhöhung der Getreidezölle. 2) Die Aussichen erregende Rotiz wurde allgemein als Botlanfer einer Regierungsvorlage, betr. die Erhöhung der Getreidezölle angesehen.

wich, und zwar vom Käufer. Ben einer Menge, welche 41/2 Liter auf dem Kopf der zur Stenergemeinschaft gebörigen Bewölferung entsprechen würde, werden 50 Pf. bezahlt, von demienigen, was darüber ist, 70 Pf. Bas ausgeführt oder zu gewerblichen Zwecken verwandt wich, soll steuerfrei bleiden: die Hernerstein ollen unr mit der Hälfte, die Getreideberenreteien unr mit der Bieteld der anf sie entfallenden Menge den niedrigern Sah von 50 Pfg. genießen können. Der Zoll auf ausländischen Pranntwein wird auf 150 Marf für 100 Kilogramm eftgefett. Das Gefeh sofil au 1. April 1888 in Krast treten und der dann im freien Berkehr besindliche Pranntwein soll mit 60 Pfg. das Liebe besindliche Pranntwein soll mit 60 Pfg. das Liebe Beiteld Berirtt offen achalten.

1 Der Geschentunf verlangte eine Berbindung der sissalisch ungenigenden Materialstener mit einer Lerbrauchsabgabe. "Tür die Unsgesialtung einer derartigen Inderstener wird daum anszugehen sein, daß der beabsichtigte Mehrertrag zu einem wesentlichen Theile durch Beseitigung diese derentubustrie genossenen Steuervortheile und themlicht ohne Mehrbelastung des intändischen Inderverbrauchs ersolgen soll. Diesen Gesichtspuntten entspricht es, wenn die Materialsteuer sur 1 Doppelzentuer Müben von 1,70 Warf auf 1 Warf, die Steuervorgütung für 1 Doppelzentuer Rohzuder von 17,25 Warf auf 10 Warf herabgesett und die Berbrauchsabgabe für 1 Doppelzentuer Ribenzuder schaffe, welche als solche zum Berbrauch gelangen, auf 10 Warf dernund welche Leitund von 1,20 Warf der von

2) Die Petition hatte solgenden Wortlaut: "Durch den dadurch am immittelbariten betrossenen Stand der Landwirthe sind Em. Durchsands weiderscholentlich und auf das Eingeheubste begründete Vorstellungen darüber unterdreitet worden, daß die lleberssuchung unseres dentichen Marttes mit minderwerthigere Aresenz (nammentlich enssignen Noggen) die Pereise derecatien in einem Wasse heradbericht, daß der deutsche Zandwirth sein Gestreibe dauernd unter dem Produktionspreise dem Martt überlassen und in absehbarer Zeit hierdurch seine mirthschaftliche Eristenz werlieren unst. Anch für das Heranzischen enormer Linantisäten ansländigher Gerealien biesäsdriger Ernie sind seitens der Aussischaftlichen Bereisten der den der dere dere der unfangereihten Bortelbungen getrossen, und es ist zu erwarten, daß der dentsche Landwirth, der insolge der leptjährigen kristischen Preisverhältnisse

16. August 1887, Kissingen. Schreiben des Geheimraths Dr. v. Rottenburg an den Norskenden des Nereins für Spiritusindustrie, betr. das Projekt einer Spiritusmonopolbank.

Ew. Sochwohlgeboren bin ich beauftragt, für die gefällige Mittheilung vom 11. d. M., betreffend die Bildung einer Aftiengesellschaft zur Hebung des deutschen Brennereigewerbes, den verbindlichsten Dank des Herrn Reichstanzlers auszusprechen.

Seine Durchlaucht halt bas Unternehmen für ein nühliches und wunscht bemielben autes Gebeiben; von einer Betheiligung glaubt er

aus finanziellen Gründen daranf angewiesen ist, frühzeitig sein Produst zu realisiren, dieses unter einem Preisdruck wird bewertstelligen müssen, der ibm abermale nicht einmal fur feine Produttionefoiten ein Megnipalent bietet. Bie febr durch bieje Entwerthung ber mnhjam errungenen landwirthichaftlichen Produtte nicht nur die Landwirthichaft felber, fondern der eng mit ihr verfnnpfte Sandel und bas von ihr lebende Aleingewerbe bes platten Landes zu leiden haben, werden Em. Durchlancht, als überans vertrant mit ben einschlägigen Berhaltniffen, am besten felbst ermeffen haben, und ber Zwed Diefer ehrerbietigen Betition beschränft fich barauf, auch feitens bes Sandelsstandes Em. Durchlandit eine hierauf bezügliche Annbaebung angeben gu laffen mit ber unterthanigften Bitte, Die Magnahmen, welchen der hohe und vorforgliche Ginn Gw. Durchlaucht im Intereffe ber Landwirthichaft feine Buftimmung zugesagt bat, nach Möglichkeit zu beschlennigen, Damit nicht die jegensreichen Birfungen für Diejes Jahr durch die frubzeitige Monfurreng bes ansländischen Getreides wiedernm vereitelt werden. Gollte der erhöhte Joll nicht ichon in den ersten Herbitmonaten dieses Jahres gesehlich in Kraft treten fonnen, so icheint es außer Zweisel, daß der landwirtsfichaftliche Broduzent nur geringe Vortheile von demselben wird haben Der Mindererlös feines, ans erwähntem Grunde frubgeitig an ben Martt gebrachten Betreibes wird ibn auch für bas tommende Wirthichaftsjahr in verhängnigvoller Beise schmächen, mahrend bei einer schnellen Unf-befferung ber Preisverhaltniffe ber erste Schritt gur Gefundung seiner wirthschaftlichen Lage gethan fein durfte. Die gehorfamste Bitte der unterthänigst Unterzeichneten geht deswegen dabin, Ew. Durchlancht zu ersuchen, die darauf bezüglichen Magnahmen nach Möglichkeit zu beschleunigen, um ber Landwirthichaft, dem Gewerbe und dem Sandel bes platten Landes denjenigen Schntt zu bringen, beffen fie ebenjo dringend als bald bedürfen." Bgl. and) unten Anfangs Ceptember 1887.

1) Das Spiritussitenergeset, welches am 1. Ottober 1887 voll in Kraft trat, enthielt Betitimmungen, welche den bestehenden Spiritusbreunereien eine Prämie im Berthe von rund 35 Millionen Mart jährlich einräumten und eine zweisache Stenerstusse einschien. Die bestehenden Breunereien brauchten einen Theil ihres Produktes nur mit 50 Mart pro Hetoliter zu verstenern, während alle Breunereien, die nen erstanden, sir ihr gesammtes Produkte eine Stener von 70 Mart pro hettoliter zu entrichten hatten. Andere Bestimmungen entbielten noch weitere Erschwerungen sitt die Errichtung neuer

indeß mit Ruckficht auf feine ministerielle Stellung Abstand nehmen zu sollen.1)

24. August 1887. In einem Erlaße des Handelsministers an die Röniglichen Bezirtsregierungen stellt berselbe die Gemährung eines Zolls auf Getreidestleie und Futtermehle zu Gnusten der heimischen Mühlenindustrie zur Erwägnug. ?)

Brennereien. Durch biefe gesetlichen Bestimmungen waren bie bestehenden Brennereien por einer neuen Ronfurreng geschütt, und Dieje neue Ronfurreng brauchte von ihnen erft dann beforgt gu merden, wenn etwa bie Spirituspreife eine folche Sohe erreichten, daß die Erschwerungen und die vorber ermabute Pramie auch fur Die nen erftebenben Brennereien einen Gewinn nicht ansichloffen. Bunadift fonnte felbitverftandlich biervon überhaupt nicht die Rede fein, benn es lag fein Grund zu der Annahme vor, bag ber Beltmarttpreis bes Spiritus eine erhebliche Erhöhung erfahren murbe. Diefe von dem Gefete geichaffene Gunft ber Umftande fonnten Die Spiritusbrenner fich gu Rugen machen, indem fie fich foalirten. Gie brauchten blos einig gu fein, und fie maren in der Lage, den Spirituspreis im Julande innerhalb berjenigen Grengen in die Sohe gut feben, innerhalb melder eine neue Roufurreng nicht bejorgt werben mußte. Das fontingentirte Quantum bes Spiritus betrng etwa drei Biertel bes inlandischen Ronfums. Bertheilte man bie Kontingentirungsprämie auf bas gesammte Quantum bes inländischen Ronjums, fo betrug Die Bramie fur jeden Seftoliter bes im Julande toufumirten Spiritus eima 15 Mart. Die Spiritusbrenner maren alfo in ber Lage, ben Spirituspreis um 15 Mart in die Sobe gu fegen, ohne bag beswegen irgend ein Unreig geboten war gur Ctablirung einer neuen Konfurreng.

1) Die Spiritusmonopolbant fam befanntlich nicht gn Stande.

2) Der Minifter bemertte in bem Erlaffe, nach ben ftatiftifden Musweisen über den answärtigen Baarenverfehr fei zwar die bentiche Ginfuhr von Rleie besonders aus Rugland und Defterreichellngarn in anhaltendem Bunehmen begriffen, mahrend bie Ausfuhr abuehme. "Alber felbit bei 3u= grundelegung der Ziffern aus dem Sahre 1886, bei welchen biefes Berhall-nig am icharften bervortritt, beträgt der lleberichnik der Ginfuhr nach möglichit genauen Schatzungen fanm mehr als 6 Brogent ber bentichen Produttion. Es ericheint zweifelhaft, ob diefe Ginfuhr als jo erheblich anguichen iit, daß das behanptete Sinten des Aleiepreises sierauf allei gurüdzussissen und nicht zum Theil durch das Sinten des Ge-treidepreises zu erklären sein wird. Ein Niedergang des Preises der Aleie icheint nach ben biefigen Brobnften-Marttberichten in dem behanpteten Umfange überdies nicht eingefreten zu fein. Ferner fragt es sich, ob eine durch Auflegung eines Jolls auf Aleie etwa bewirfte Erhöhung des Aleie-preises im Wesentlichen, wie es in der Absicht der Petition liegt, der Müllerei gu Gute tommen, ober nicht vielmehr eine Erhöhung bes Betreibepreifes nach fich ziehen murbe, die vielleicht nicht auf ben Breis bes Dehls übergewälzt werden fonnte und fomit von der Mullerei getragen merden mußte. Huch wird bie Abhangigfeit ber Sohe bes Dabllohnes von bem Preife ber Aleie nicht in bem von ben Untragftellern behaupteten Umfange augngeben fein. 3m Beiteren wird in Betracht gu gieben fein, bag ber 26. August 1887. Der Sanbelsminister weist bie Roniglichen Regierungen an, bie Junungen nach Rraften ju forbern. 1)

Anfangs September 1887. Die Gesinche um Erhöhung ber Getreidegolle mehren sich. Der Reichskanzler läßt eine berartige, von Juteressenten ber Berliner Getreidebörse an ihn gerichtete Betition in ber Nordb. Allgem. Zeitung publigiren.

Boll ber Dublenfabritate auf ber Bafis eines Bolls von 3 Mart für 100 Rilogramm Beigen nub Roggen bei gleichzeitiger Bollfreiheit ber Aleie bemeffen, und daß bemgemäß nach §. 7, Dr. 3 des Bolltarifgefetes bei ber Bemahrung bes Bollnachlaffes für eingeführtes Betreibe bei ber Unsinbr von Mühlenfabrifaten lediglich die Unsbente an dergleichen Fabrifaten ohne Berndfichtigung ber nebenber gewonnenen Aleie in Rechnung gn ftellen ift. Durch Ginführung eines Bolls auf Aleie wurde einestheils der der Dubleninduftrie gemahrte Bollidjut noch verftartt werben, anderentheils bie ben Inhabern von Exportmühlen bewilligte Zollerleichterung, vielleicht zum Rachtheil der für das Inlandsgeschäft betriebenen Getreidemühlen, den Charafter einer Ausführungsprämie geminnen. Bon besonderer Bedeutung ericheint außerdem Die Frage, in welcher Beife - abgesehen von ber erwähnten Möglichkeit einer indiretten Erhöhung bes Getreibepreifes - Die inländischen Landwirthschaft nach ber entgegengesetten Interessen der Richtung durch Ginführung eines Bolls auf Aleie berührt werden. Benn Die Dagnahmen eine Erhöhung Des Preifes Diefes wichtigen Futterftoffes ohne gleichzeitige Erhöhnug des Getreidepreifes und bes Preifes ber animalifden Produfte im Gefolge haben follte, murbe diefelbe pon ber heimischen Biebaucht mahrscheinlich als eine Benachtheiligung empfunden werben. Dagn tommt, bag bei einem Gingehen auf bas vorliegende Befuch ber Betreidemüller and ben Delmüllern die von benfelben erstrebte Bollbelegung der Delfuchen und der fonftigen festen Rudftande von der Fabritation fetter Dele, die gleichfalls als Intterftoffe dienen, und beren aufchnlicher Import nach Dentichland ebenfalls im Steigen begriffen ift, faum verfagt werben founte."

1) Es heißt in dem betreffenden Restript: "Ich bemerke, daß zur weiteren wirssamen Görderung des Immugswessens von hervorragender Bedeutung sein wirt, die einzelnen Immugen zu gemeinsamen größeren Organisationen, wie sie die Gewerbeordnung in den Immugsausschiffsen deziehungsweise den Innungsverbänden vorgesehen hat, zusammenzusschiffsen. Die Königliche Regierung ersinde ich daher, zur Bildung von Innungsausschiffissen, sowie zum Unichlusse der Innungen an die bestehenden Innungsverbände in geeignet erscheinender Weise nach Möglichkeit Auregung zu geben und den hierauf gerichteten Bestredungen ihre besondere Förderung zu Theil werden zu lassen.

2) Die Petenten flagten, daß durch die bisherige llebersluthung von frembländischem Getreide und die in nächster Zeit noch zu erwartenden munensen Zusuhren das intändische Produtt immer schwerer vertäuslich werde. Reben der Landwirthschaft siehe in Folge dessen auch der intändische

Getreibehandel vor seinem Untergange, wenn nicht in allerkürzester Zeit das Land vor weiteren Uebersunthungen mit fremdem Getreibe geschützt werde. Es

- 4. Oftober 1887, Friedrichsenh. Bismard beautragt in seiner Eigenschaft als Reichskanzler beim Bundesrath, daß der Hassent Geeftemünde und der bis sept ausgeschlossene Theil des Fledens Lehe zu demselben Zeitpunft, wie die jest noch ausgeschlossenen Theile des bremischen Statisgebiets, dem Zollgebiet auzuschließen und die aus Beranlassung des Zollanschlusses für den Bertehr von Bremerhaven bewilligten und noch zu bewilligenden Jollbegünstigungen auch auf den Berkehr von Geeftemünde anzuwenden seien. Der Zollanschluß ersolate am 15. Oktober 1888.
- 14. Oftober 1887. Der Staatsminister v. Boetticher solgt einer Einladung Bismards nach Friedrichsrus behufs Herchschnisse Serbeisührung bes Einverständnisses Beichstanzlers mit der im Reichsannt des Innern in Auslicht genommenen Behandlung der Alters- und Invalidenversorung der Arbeiter. Die dis auf einzelne Ausnahmen eingegangenen durchweg sympathischen Alenherungen der Bundesregierungen waren im Reichsamt des Innern geprüft und die im Einzelnen geschehenen Erinnerungen, soweit ansgänglich, derücksichtigt worden. Der entsprechend modifiziere Entwurf der Grundzüge bildete den Gegenstand der Erörterung in Friedrichsenb. 3)

fei daher dringend geboten, die landwirthschaftlichen Schutzölle, speziell für Beizen, Roggen, Dafer und Delsaat schlennigst in genügender Weise zu erhöben.

<sup>1)</sup> In der Begründung war darauf hingewiesen, daß mit dem bevorsitehenden Jollanischusse Ber Grund für die hieberige Aussichliegung von Geestenwünde aus dem Jollgebiete sortsalle und daß es augemeissen erscheine, gleichzeit mit dem Anschließe des bremischen Gebietes auch die Stadt Geestemünde und dem Junchlusse des bermischen Teiel des angerenzenden Fledeus Lehe dem Jollgebiete anzuschließen. Da die Gründe, welche dei der Beschließen und Beschließen Beschließen Beschließen Beschließen Beschließen aus Beschließen Beschließen Geschließen Beschließen Beschließen aus Beschließen Beschließen Geschließen Beschließen B

<sup>2)</sup> Bgl. unten 22. November 1888.

<sup>21.</sup> November 1887. Die Rordb. Allg. Zig. bezeichnet es als einen Brrthum, daß die wirthichaftlichen Fragen, wie fie der ruffijche Finangminister Byschnigradsft repräsentirt, ein entscheidendes Element für die aus-

24. Rovember 1887. Schreiben an den Reichstag, betreffend ben Bertehr mit Bein. 1)

Im Reichstag nnerledigt geblieben.

25. November 1887, Friedrichruh. Schreiben an ben Reichstag wegen Borlage bes Entwurfs eines Gesetzes, betreffend bie Abanderung bes Jolltarifs. 2)

Gefet vom 21. Dezember 1887, R. G. Bl. C. 533. 3)

wärtige Politik Dentschlands gegenüber Anfland in sich trügen. "Die wirthschaftlichen Divergenzen zwischen Dentschland und Anfland danern seit dem Alfram des Jahrhunderts, namentlich seit den Wer Jahren, und haben ebenso alnte Phasen wie die jetige durchgemacht, ohne auf das politische Einvernehmen beider Mächte zurückzwirten. Auf diesem Gebiete unuß zede Akgeirung eben den Wohlstam ihrer Nation pstegen, wie sie es versieht, und fann man aus der Schwierigseit, wirthschaftliche Interseinen in Einklang zu bringen, unter befrenndeten Regierungen keinen Anlaß zu Vertimmungen hernehmen." Man wird nicht sehl geben, den Ursprung dieses Irtistes in der Rähe der Reichskanzlei zu sinchen. Es ist übrigens hier nur ein Grundstat ansgesprochen, zu dem sich der Kanzler bereits im Jahre 1876 befannt hatte. ¥gl. "Tirt! Bismart als Wolfswirth Ved. 1 €. 114.

1) Die Borlage beschränkte fich auf die Regelung ber gefundheiteschad-

lichen Geite ber Frage.

2) Die vorgeichlagenen Bollfage betrugen für Beizen und Roggen 6 Mart, für Safer 3 Mart, Buchweizen und Sulfenfruchte 2 Mart, Gerfte 2,25 Mart, Raps und Rubfaat 3 Mart, Dais und Dari 2 Mart, Dals (gemalzte Berite und gemalzter Safer) 4 Dart für hundert Rilogramm. Gerner follten Erhöhnngen eintreten für Rraftmehl, Buber, Starte. Startegummi, Aleber, Arrowroot, Cago und Cagoinrrogate, Tapiola von 9 auf 14 Dart, für Rudeln, Maffaroni von 10 auf 15 Mart, für Dihlenfabritate ans Getreide und Sulfenfrüchten, nämlich geschrotene oder geschälte Körner, Graupen, Gries, Grupe, Mehl, gewöhnliches Badwert (Baderwaaren) von 7,50 auf 12 Mart. Die neuen Tariffabe fur Beigen, Roggen, Safer, Gerfte, Dais und Dari, Dals und Dablenfabritate and Getreide follten, um einer Ueberfluthung des inländischen Marties mit ansländischem Produtt thunlichft vorzubengen, schon mit dem Tage der Einbringung des Gesegentwurfs in den Reichstag, also mit dem 26. November 1887 in Kraft treten. Auch war Borforge getroffen, bag bei ber Rollabfertigung von Getreibe bie bei Infrafttreten bes Bejebes eventuell der Rachverzollung unterliegenden Boften notirt werden, und daß eine amtliche Geftstellung des augenblidlichen Beftandes der Riederlagen an den in Betracht tommenden Artifeln eintritt. Dem Befebentmuri mar ein umfangreiches ftatiftifdes Material beigegeben, meldes barthat, wie bie Gininbr namentlich von Roggen und Beigen nach Deutschland ben Bedarf bes Dentiden Reichs bei Beitem überftieg und wie badurch eine gewaltjame Berabiehung ber Preife ber landwirthichaftlichen Probutte herbeigeführt worden war. Es wird verbürgt, bag ber Rangler die Motive (18 Drudfeiten) eingehend geprüft hat und daß die Faffung berfelben an vielen Stellen von bemfelben berrührt.

3) Heber eine Borlage bes Reichstanzlers an ben Bundesrath vom De-

- 1. Februar 1888. Unterredung mit dem Reichstagsabgeordneten Grafen Mirbad über die Währungsfrage. Eine Rüdkehr von der Goldwährung tönne nur in sicherer Berbindung mit anderen Ländern, insbesondere nicht ohne England erfolgen. Andernfalls würde Deutschland mit Silber übersstutzte werden. Bon den amerikanischen Silberminenbesigern verlaute, daß sie ihre Minengänge absperren, mit der Exploitation darauf wartend, daß das Silber demnächst einen erfeblich höheren Berth erfalle. Bas die dierette Bestenerung anlange, so müsse der Konpon, aber nur dieser höher bestenerung anlange, so misse der Konpon, aber nur dieser höher bestenett werden: die Misse des Konponabschuckens siehe in teinem Berhältniß zu sonstiger Arbeit und Nissio. Wiederholt sei auf den Missiand hinzuweisen, das die Grundstener ohne Kückstägt auf die Berschultung auferlegt sei. Die Ungerechtigteit werde vervielsätligt durch die Zuschlaung auferlegt sei. Die Ungerechtigteit werde vervielsätligt durch die Zuschlaus Zienern voransgehen.
- 10. Februar 1888. Unterredung mit dem Sefretär des englischen Sandelsamtes, Baron Henry de Worms, betreffend die Abschaffung der Zuderprämien.

Bismard ipricht fich im Pringipe für diese Abschaffing ans, und stellt ben Beitritt Dentschlands zu einer bezüglichen internationalen Konvention in Anssicht. Ginseitig tonne Deutschland bier ebensowenig vorgeben als in der Bahrungsfrage.

- 14. Februar 1888. Bismard erllärt sich in einer vertraulichen Erörterung über den Autrag Ampach auf Aufhebung des Identitätsnachweises für Getreibe gegen diese Maßregel. Die Sache liege noch nicht Mar; "non liquet".
- 23. Februar 1888. Schreiben an den Vorsihenden des Geschäftskomitees der deutschen allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung, Direktor Rochike in Gerlin, betr. diese Ausstellung.

Ew. Hochwohlgeboren baute ich verbindlichst für Ihre Mittheilungen über die für nächstes Jahr in Aussicht genommene Ausstellung für

zember 1887, betreffend die Prägung von Kronen im Betrage von 20 Millionen, vgl. die Berl. Polit. Rachrichten vom 28. Dezember 1887.

<sup>1) 20.</sup> Februar 1888. Der Minister sur Sandel und Gewerbe richtet an die Berbande der infandischen Vollwaren, Kannmollee, Leinen und Inte-Andasteie, sowie an einzelne bei der Fablieidenweberei, der Bande und Spiscuspabritation vorzugsweise betheiligten Handelskammern eine Anstrage, welche sich auf eine Erweiterung der Ansachen der Berliner sur Papierprüfung niedergesehren Königlichen mechanischetechnischen Versuchsanstalt nach der Richtung der Untersuchung von Faserstoffen und der daraus hergestellten Fabritate bezieht.

Unfallverhütung. Das Unternehmen hat meine volle Theilnahme, weil ich in ihm ein Mittel sehe, die Fürsorge für die Arbeiter zu fördern und denselben durch Augenschein darzuthun, daß ihr Wohl den Arbeitgebern am Herzen liegt. Wögen Ihre humanen Bestrebungen von Ersolg gekrönt werden.

## 24. Februar 1888. Erlag') an die Aeltesten der Caufmanuschaft in Gerlin, betr. die an der Berliner Getreideborse beflehenden Mifftande.

Die Berren Aeltesten find in bem über die hiefige Betreideborje erftatteten Bericht vom 19. Dezember v. 3. von ber Auffaffung ausgegangen, daß bei Gestiftellung ber allgemeinen Lieferungsbestimmungen nur die Intereffen berjenigen Betheiligten maggebend find, welche an ber Borfe als Raufer ober Bertaufer von Getreibe Gefchafte maden. 3d vermag ben ftaatlichen Zwecken, welche burch Ginrichtung ber Borje angestrebt werben, fo enge Grengen nicht zu gieben. Fur ben Staat find die Beichafte an ber Borfe nicht lediglich Selbstzwed. Das Intereffe der Gesammtheit unserer Mitburger ift an der Gestaltung des borfenmäßigen Betreibehandels an fid nicht in dem gleichen Dage betheiligt, wie an der Rudwirkung des letteren auf die Produktion und Ronjum= tion von Getreibe, an beren erfterer die Mehrzahl ber Bevolferung mitwirft, wie an der anderen Die Befammtheit. Die Betreideborfe hat daber die Bestimmung, ben Absat und die lohnende Berwerthung ber Erzeugniffe ber heimischen Landwirthichaft zu fordern und bem auf Lieferung guter und gefunder Baare gerichteten Bedurfnig bes Ronfums entaegenzufommen.

Ans biesem Gesichtspunkte unterliegt zunächst die bisher üblich gewesene Wahl der Sachverständigen, welchen nach den Schlußicheins bestimmungen bei Streitigkeiten, unter Ausschluß des Rechtsweges, die endgiltige Entscheidung über die Lieferungsfähigkeit des Getreides zussteht, erheblichen Bedenken. An den Preisbewegungen der hiesigen Getreidebörse und der ordnungsmäßigen Anwendung der Schlußicheins

<sup>1)</sup> Ergangen in der Eigenschaft Bismards als Minister für Handel und Gewerbe.

bestimmungen haben bei der ausschlaggebenden Bedeutung der hiesigen Börse jür den vaterkändischen Getreibehandel nicht blos die Berliger Känser und Berkänser von Getreibe, sondern die Gesammtheit der Konsumenten, die Mühlenindustrie und die deutsche Landwirthschaft das wesenklichte Interesse. Diesem Interesse trägt die jezige Insammensseyung der Sachverständigens-Kommission nicht Rechnung, da unter Ausschlus aller anderen Interessentssisch die am Getreibehandel bestheiligten Mitglieder der Korporation der Kausmannschaft sich im Besit des Wahltechts und der Wahlbarteit für diese Kommission der Sachrechts und der Wählbarteit für diese Kommission der Sach erachte es deshalb für geboten, daß entweder, unter Ausschluß aller mit dem Getreidegeschäft besatzen kreise, zu Mitgliedern der Sachsverständigen-Kommission ausschließlich Personen gewählt werden, welche völlig ohne Interesse zur Sache sind, oder daß neben den Getreidehändlern auch den anderen betheiligten Erwerdszweigen eine angemessen Mitwirfung dei der Auswahl der Sachverständigen eingeräumt wird.

Im ersteren Fall murben bie Sadwerfianbigen von ben Meltesten aus ber Rahl ber im Getreibegeschäft bewanderten, aber bei biefem Beidhaft in feiner Beije betheiligten Berjonen porzuichlagen und von ber tompetenten Staatsbehorde auf Beit zu ernennen fein. gegen die Sadwerständigen aus dem Rreife ber Intereffenten entnommen werden follen, fo ericheint die Singuziehung von Bertretern ber Landwirthichaft, ber Daubleninduftrie und ber an der Bertheilung gur Ronfuntion betheiligten Gewerbe ebenfalls geboten. Bu biefem 3med wird Die Mitgliederzahl fur Die einzelnen Rommiffionen allgemein auf 5 Cady= verständige zu erhöhen und Fürforge zu treffen fein, daß bei jeder Rommiffion 2 Mitglieder der Laudwirthichaft, 2 Mitglieder bem Sandels= ftande und das fünfte Mitglied den biftributiven Gewerben, einschlieflich ber Mühleninduftrie, entnommen werden tonnen. Die Bedenfen, welche von den herren Aeltesten gegen die in letigebachter Art gestaltete Bahl der Cachverftandigen vorgebracht find, ericheinen nicht zutreffend. Much außerhalb ber Sandlerfreife giebt es hier gablreiche Perfonen, die bie Qualitat bes Getreides ju beurtheilen vermögen und die gur Uebernahme ber Begutachtung bereit und geeignet fein werben.

Bas bie Qualitat bes als lieferungsfähig jugulaffenben Getreibes anlangt, fo trete ich junachft ben herren Aelteften barin bei, bag ein

völliger Ansschluß des Rauhweizens von dem Handel an der Börse nicht gerechtsertigt ist. Die gegen die Gleichstellung des Rauhweizens mit anderem Weizen erhobenen Bedenken würden jedoch auch ohne Ansschließung des Rauhweizens dadurch ihre Erledigung sinden, daß zwei Arten von Schlußscheinen zur Einsührung gelangen, welche entweder sur Rauhweizen oder für die übrigen Weizenarten ausschließlich bestimmt sind. Ebenso halte ich mit den Herren Aeltesten die Aufnahme einer Bestimmung für nothwendig, nach welcher für lieserungsunsähig erklärtes Getreibe vor einer weiteren Bearbeitung nicht wieder zur Kündigung verwandt werden darf.

Hiernach ersuche ich die Herren Meltesten, über die Kenderung der Schlußicheinbestimmungen in den vorerwähnten Punkten sowie über die anderweite Organisation der Sachverkandigen-Kommission innerhalb des vorstehend gegedenen Nahmens ohne Berzug Beschluß zu sassischen nah über das Ergebniß zu berichten. In Betress derschuß zu berichten. In Betress der Anforderungen, welche an die Qualität des als lieferungsfähig zuzulassen den Getreides zu stellen sind, habe ich die Bernehmung von Sachverständigen aus den betheiligten Berufszweigen beschlossen. Die Herren Rettesten ersuche ich, mir behuss Witwirkung dei dieser Enquete 3 Personen zu bezeichnen, welche ausreichende Ersahrungen auf dem Gebiete des Getreibehandels am hiesigen Ort besitzen.

<sup>1)</sup> Es wird nicht nötsig sein, die ganze weitere einichlägige umfangreiche Korreipondenz zwiichen dem Fürlten Bismarch und den Aeltessen der Kanismanusschaft von Bertin zum Abdruck zu deringen. Es genügt, zu bemerken, daß die nachstehend ausgeführten handelsministeriellen Erkasse schreite von dem Staatsminister v. Boetticher, theils von dem Unterstaatsjetretäx Nagabeburg gezeichnet sind, daß aber in der Angelegenheit von den Bertreteren des Handelsministers im Besentlichen kein Schritt gemacht wurde, hinsichtlich bessen nicht des Zustimmung des Cheis vorher eingeholt worden wäre. Es kommen in Betracht:

<sup>1.</sup> Der Bericht ber Meltesten ber Kaufmannschaft von Berlin vom 3. April 1888. Das Aeltesten-kollegium will in Bezug auf die Organisation ber Sachverständigen-kommission den Modus acceptien, wonach durch das Aeltesten-kollegium der Kaufmannschaft die Sachverständigen aus der Zahl der im Gerreidegeschäft bewanderten, aber dei diesem Geschäfte in teiner Beise betheitigten Bersonen vorgeschlagen und von der tompetenten Staatschehörde auf Zeit ernannt werden. Der Schlussichen A siber gelben trothem Beizen soll mit einem Bernuerfe verschen werden, welcher den Käufer ausserücklich darauf hinweise, das auf diesen Schlussichen auch Rauhweizen geliesert werden darf, während das Schlussichein-Formular B den Bermerf

behält: "Rauhweizen ausgeschlossen." Endlich beantragten die Aeltesten eine Schlußschen-Klausel eiwa bes Juhalts: "Getreibe, welches als untoutrattlich erflärt worden ist, dars während der nächten 48 Stunden nach der Unbontrattlichseits-Ertlärung nicht wieder zur Anfündigung gebracht werden.

2. Erwiderungsschreiben des Sandelsministers an die Aeltesten der Kausmannichaft von Bertin vom I. Juni 1888. Die Anziehung der im Loto-Getreibegeschäfte thätigen Sändler zu der zu dilbenden Sachversündigenstommission wird als nuzulässig bezeichnet. Es kann nur in der Einsührung gesonderter Schlußischen Edwicklichen. Es kann nur in der Einsührung gesenderter Schlußischen Edwigendert. Es kann nur in der Einsührung Bestriedigung der berechtigten Wünschen und sint andere Besteilerten die Bestriedigung untontraktlich besinndenen Getreibes kann nicht bereis nach 48 Etnuden stattschie sien, wielmehr erschein die Bestängerung der Frist auf 8 Tage gedoten. Das Minimalgewicht für lieferungssächiges Getreide ist nach bestimmten Sähen zu erhöhen. In die Leiferungsbedingungen ist aufzunehmen "stei von Daurgerund".

3. Bericht der Aelteiten der Raufmannichaft von Berlin vom 2. Inli 1888. Erneuter Ansdruck der Bedeuten über die Infammensetzung der Sachverständigen-Rommission und gegen gewijfe verlangte Nemberungen der

Edlugideine.

4. Erlaß des Sandelsministers vom 12. Zeptember 1888 an die Ackteiten der Kaufmannickaft in Berlin. Es wird genehmigt, daß is auf Beiteres solche Personen, welche ansichließtich Vologieschäfte machen, soweit ein Bedürsteilig bazu vorliegt, zu Mitgliedern der Zachverständigen-Kommissionen ernannt werden dürsen. Bon dem für lieferungsfähig erstäten Getreide müssen ben zutereissent zugänglichen Naum eine angemessen Beitbindurch ausgelegt werden. Ins Billigkeitserwägungen wird genehmigt, daß die von dem Ackteiten der Kaufmannichaft vorgeschlagenen Gewichte für Beizen, Noggen und Hafrelen der Kaufmannichaft vorgeschlagenen Gewichte für Beizen, Noggen und Hafrelen der Kaufmannichaft vorgeschlagenen Gewichte für Beizen Noggen und Hafrelen der Kaufmannichaft vorgeschlagenen Gewichte für Beizendhur werden. Keitbalten an der Krift von 7 Zagen für die Wiederwerwendung zur Kündigung von für untontrattlich erflärtem Getreide. Nauhweizen darf and dann nicht als lieserungsssäbig zugelassen werden, wenn demielben 15—25 Prozent von anderen, bessere Beizen zugeschlichen liedergangsbeitimmungen.

4. Oftober 1888. Die Aleteiten der Naufmannichgit in Berlin berichten dem Fürsten Bismarch über nene Berschandlungen mit den Interessenten des Getreidehandels, um die Ginführung der von demielben beantragten Alenderungen auf dem discher ansichließlich beschrittenen Wege der Bereindarung zu erreichen. Dies sei auch in Bezug auf die Termingeschäfte in Roggen, Dafer und in Weizen jeder Farbe (Randweizen ausgeschlossen gelungen. Richt gelungen sei die Emigung bezüglich des Schlußickeine über Randsweizen aussichließlich. Bielmehr sahen fich die Aleteiten zu genötligt, Wangels Infimmung der Interessenten die Anordnung des Kandelssministers zu bewirtende Fassung die Schlußscheinformulars selbständig

poraunebmen.

11. Oftober 1888. Der Sandelsminister drüdt den Actieiten der Betliner Rausmannichaft gegenüber seine Befriedigung darüber aus, daß die in Augriss genommene Beseitigung der im Getreibesandel der Betliner Börse hervor17. Marg 1888. Der Sandelsminister veranlaft Erhebungen in Betreff etwaiger Uebelitände bei Ausgahlung ber Arbeiterlohne. 1)

## 29. Marg 1888. Schreiben an den Sundesrath, betr. die weitere Umpragung filberner Imangigpfennigfticke in Iweinud Fünfmarkfticke.

Bon ben bis zum Jahre 1877 in Silber ansgeprägten Zwanzigpfennigstücken im Gesammtbetrage von 35 717 922,80 Mark sind mit Rücksicht auf die Unbeliebtheit der Münzsorte im Berkehr nach Maßgabe der Bundesrathsbeschlüße vom 23. Ottober 1879 und vom
11. Mai 1883 bereits 8 Millionen Mark wieder eingezogen und in
andere mehr gangbare Silbermünzsorten ungeprägt worden.

getretenen Misstände einen befriedigenden Fortgang nehme; außerdem widerlegt berfelbe die Bedenken des Aeltesten-Kollegiums gegen den ausschließtich sir Nanhweizen seitgestellten Schlußschein. Holgen Anordnungen, um die Aussillerung des Erlasies vom 12. September 1888 zu sichern.

1. Juli 1889. Die Aeltesten der Nansmannichaft von Berlin berichten über den Ginfluß, welchen die mit den nenen Schlußicheinen eingesöhrten Gewichtserhöhungen auf die Gestaltung des Zerminhandels im Getreide bischer hatten. Die nenen Schlußschein-Formulare seinen noch zu furz in Uedung, um in dieser Beziehung ein stichbaltiges Urtheil zu erwöglichen.

12. Juli 1889. In einem Erlasse an das Berliner Neltesten-Nollegium fonitalitet der Handelsminister, daß die Ergebnisse er von demselben vorsgenommenen anntlichen Berwiegungen von inländischem Noggen und Hareise mit den von den Proviantämtern der Militärverwaltung seitgestellten Gewichten der von denselben angesausten Noggen- und Hareisengen in Biberspruch stehen. Anch sinde durch diese Gewichtssseitstellungen der Proviantsämter die Annahme der Neltessen, daß die Lotohändler vielsach einheimisches Getreide von geringerer Lualität von der Probenerwiegung zurücksehalten haben, seine Bestätigung; die entgegengeseste Annahme scheine wielmehr hiernach einen größeren Anspruch aus Berechtigung zu haben. Uedrigeins ersah der Handsicke Candwirtssschaft an dem Termingeschafte an den Kentessen basse, die vielspen Börse, soweit Vongen und Saser in Frage sommen, nur geringes Autersse babe, bieres babe,

soweit Roggen und Safer in Frage kommen, nur geringes Juteresse bate, in Kugen und Safer in Frage kommen, nur geringes Juteresse der gedachte Minister die Borgesetzten der Gewerberäthe auf, die letztern anzuweisen, im lansenden Jahre bei ihrer autlichen Thätigkeit ihre Aufuretsamkeit besonders auf die Frage zu richten: "In welchen Fristen, an welchen Wochentagen und in welchen Formen sindet die Lohnzahlung statt? Hobelstände herausgestellt, welche auf Zeit oder Form der Lohnzahlung zurückzischen sind?" Die Gewerberäthe werden angewiesen, die hieriber gemachten Wahrnehmungen im nächsten Zahredericht mitzutheilen. Bgl. zu diesem Verstrett einen friissen Artikel im Betliner Volksblatt vom 14. April 1888.

In Folge dieser Umprägung und des Abgauges der als nicht mehr zirkutirungsfähig eingezogenen Stücke hat sich der Umlauf au Silbersmünzen zu zwanzig Pfeunig dis Ende Februar 1888 auf 27 716 706,40 Mark verringert. Dessen ungeachtet hat der Rücksluß der bezeichneten Münzen zu den öffentlichen Kassen eine Abminderung nicht erfahren. Der Bestand der Reichsbank an silbernen Zwanzigpsennightücken belief sich Ende März 1883 auf 9 104 000 Mark. In Folge der durch den oben erwähnten Aundebrathsbeschluß vom 11. Mai 1883 augeordneten, im Inli besselben Tahres begonnenen und im März beendeten Umprägung war dieser Besiand bis zum 31. Dezember 1883 auf 8 405 000 Mark und bis zum 31. Dezember 1884 auf 8 171 000 Mark gesunken; derselbe sieg jedoch die zum 31. Dezember 1885 auf 8 343 000 Mark, bis zum 31. Dezember 1886 auf 8 767 000 Mark, bis zum 31. Dezember 1886 auf 8 767 000 Mark, bis zum 31. Dezember 1887 auf 9 443 000 Mark und betrug Ansaug März 1888 9 540 000 Wark.

In Uebereinstimmung hiermit steht die sortdauernd starke Umwechselung von Zwauzigpseunigsücken gegen Neichsgoldmünzen bei den laut Bekanntmachung vom 19. Tezember 1875 bezeichneten Einwechselungssiellen. Sie betrug im Etatsjahre 1885/86 489 993 Mark, im Etatsjahre 1886,87 678 459 Mark und während der Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 1887 492 623 Mark.

Wie aus diesen Umständen erhellt, besteht die Abneigung gegen die silbernen Zwauzigpfennigstücke wegen ihrer Kleinheit und Unhandslichkeit in dem Maße sort, daß auch die noch vorhandenen Beträge nicht vom Verkehr ausgenommen werden.

Eine weitere Reduktion des Umlanss dieser Münzsorte erscheint daher angezeigt und wird der Beanstandung um so weniger begegnen, als inzwischen dem vorhandenen Bedürfniß nach Münzen von 20 Pseunig durch die auf Grund des Gesehes vom 1. April 1886 und in Aussführung des Bundesrathsbeschlusses vom 4. November desselben Jahres erfolgte Ausprägung von Zwanzigpsennigstücken in Nickellegirung auch anderweit entsprechen ist.

Im Sinblid auf die Bestände ber Reichsbant au Silbermungen 3u 20 Pfennig durfte der umzuprägende Betrag unbedeuklich auf 5 Millionen Mark sestzuftellen und diese Summe je gur Sälfte in filberne Gunf= und Ameimartftude auszupragen fein. - Bei Bertheilung ber Bragung auf die einzelnen Mungitatten merben bie in bem Bundesrathsbeichluffe vom 19. Februar 1877 Bunft 3 bestimmten Prozentiate mit ber Makaabe zu Grunde zu legen fein, bak ber bisher der Müngstätte in Darmftadt zugewiesene Prozentsat ben übrigen Müngitätten nach Makaabe ihrer Berhaltningabl gumächit.

Ruftimmender Beichluß bes Bunbesraths. 1)

28. Dai 1888. Der Saubelsminister eröffnet ben Meltesten ber Raufmanufchaft von Berlin, nach Mittheilungen in Der Breffe babe fich unumehr bas Berliner Borfen-Mommiffariat veranlagt gefeben, die für die Ginführungs-Profpette leitenden Gefichtspuntte gufammenguftellen, aufdeinend in der Abficht, nach diefen Gefichtspuntten ben Profpetten neu einzuführender Effetten gegenüber allgemein zu verfahren. "Diefes Borgeben bes Borfen-Rommiffariats icheint im Allgemeinen den Absichten zu entsprechen, welche ber in dem Erlaffe vom 12. Dezember 1885 2) gegebenen Auregung gu Brunde gelegen haben, und ce icheinen baber die in bem Berichte vom 15. Marg 1886 gum Musbrud gebrachten Bedenten in ben betheiligten Arcifen nicht mehr in vollem Umfange aufrecht erhalten zu werden." 3)

<sup>1) 3.</sup> April 1888. Der Handelsminister richtet an den Sandelstag folgendes Schreiben: "Es ift Die Frage entstanden, ob die reichsgesehlich bestehenden Befellichaftsformen, welche auf bem Bebiete Des Sandels und der Induftrie jum Betriebe gemeinschaftlicher Unternehmungen Dienen, den Auforderungen des Bertehrs genügen oder ob eine Erweiterung derfelben in Aussicht zu nehmen ist. Um eine zuverläsfige Grundlage dafür zu gewinnen, ob in dieser Richtung und eine un Auschluß an die darüber hervorgetretenen Borichlage auf Berallgemeinerung der für die bergrechtliche Gewertichaft nach bem Berggefepe gellenden Beitimmungen bezw. auf Cin-führung und Regelung einer neuen individualistisch gestalteten Gesellichaftsform, bei welcher die Saftung fammtlicher Befellichafter auf eine beftimmte Summe befchrantt mare, gefetgeberifd vorzugeben fein mochte, ericheint es zunächst wünschenswerth, sestzustellen, ob und in welchem Umsauge in den Areisen des Handels und der Industrie selbst eine Ergänzung des bestehenden Rechts durch Ginfügung neuer Rechtsformen für gesellichaftliche Unter-nehmungen als ein Bedurfnig empfunden wird und bejahenden Falls, in welcher Beife nach Anficht ber Betheiligten Diefem Bedurfniß gu entsprechen ift." Die Berbandlungen bes Melteiten-Stollegiums ber Berliner Staufmann-Schaft hiernber finden fich abgedrudt in der Rational = Beitung 14. Cept. 1888.

<sup>2)</sup> Bgl. oben C. 147.
3) Die Aclteften der Nausmannschaft von Berlin gaben in dem unterm 25. Inni 1888 dem Fürsten Bismard erstatteten Bericht zu, daß ihre früher geangerten Bedeuten in Betreff eines Bunttes, bes Profpettzwanges, bescitiat feien.

- 31. Juli 1888. Die Berliner Schneiber-Junung ernenut Bismarck gum Chrenmeister "aus Dantbarkeit für seine hohen Berdienste um die hebung des deutschen Sandwerkerstandes". 1)
- 24. September 1888. Der handelsminister richtet an die handelstammern von Posen, Bressau, Danzig und Stettin ein Schreiben, in welchem eine Abanderung der für den Getreide-Terminhandel bestehenden Bestimmungen gesordert wurde. Die Nenderungen sollten sich nach Absicht des Ministers auf solgende Puntte erstrecken:
  - 1. Erhöhung des Minimalgewichts für lieferungsfähiges Getreide.
- 2. Beseitigung bezw. Aenderung der Bestimmung, wonach bei mäßigem Mindergewicht des Getreides die Lieferung unter Preisherabsetung anlässig ist.
  - 3. Aufnahme ber Alaufel "frei von Darrgeruch" in Die Schlußscheine.
- 4. Ansichluß des Ranhmeigens, bezw. Einführung eines befonderen Schluficheines für biefe Getreideart.
- 5. Bericharjung der Bestimmung über Bieber-Antundigung eines für unfoutrattlich erflärten Getreidepostens.
- Die Sandelskammern wurden aufgefordert, nach Maggabe ber in Borstehendem angegebenen Gesichtspuntte bie Umarbeitung ber an ber Berliner

<sup>1)</sup> Am 23. August 1888 bemerken die Berliner Politischen Rachrichten: Ein Armuthszeugniß für die freihändlerischen Theorien des Nobdenklubs erblicht die Loudoner Worningpost in dem glänzenden Erfolge einnal der amerikanischen, dann aber anch der deutschen Birthschaftspolitik. Der enorme Ausschwenz, den unsere gewerdliche Erzeugung genommen, seitdem der Reichstanzler Fürst Bismarch den gestunden Grundsigt des Schutes der nationalen Arbeit verkländigte nud siegreich durchsührte, sindet dei dem genannten Loudoner Blatt rückfaltlose Anertsinung, wenn dieselbe auch nicht gerade freudigen Serzeus gezollt wird, da sie mit Konstatirung der Thatsache Hand in Hand geht, daß Deutschland, statt sich, wie die Richtigseit der manchesterlichen Eehre erfordertn würde, mit seinen schutzschlichen Gepostogenieten zu ruiniren, im Gegentselbeit zu dem stärssien und gestürchteisten Rebenbuhler des freihändlerischen Englands um die Beherrichung des Weltmartkes geworden ist und seinen Antheil an demselben zusehnen zusehnen

<sup>22.</sup> September 1888. Der Berein für erziehliche Anaben-Jandarbeit beschich auf seinem achten, in München abgehaltenen Kongreise, an den Kürlten Bismarch solgendes Selegramm abzusenden: "Guer Durchlaucht gestattet sich der hier im alten Nathhaussaale tagende deutsche Berein sur kindenhandarbeit aufrichtigen Dant sur die ihm gewährte bedeutungsvolle luterstütigung auszusprechen und zugleich ehrerbietigen Gruß darzubringen. Bismarch hatte den Berein wiederholt mit bedeutenden Summen untertützt, und zwar sowohl in seiner Sigenschaft als Neichstauzler wie auch als Minister sin Janden und Gewerde.

Getreibebörse üblichen Schlußicheine vorzunehmen. Des Ferneren wurde vom Sandelsminister die Forderung anfgestellt, daß sortan die Mitglieder der im Termingeschäft sungirenden Sachverständigen-Kommissionen, in welche neben Bertretern des Handelstandes and Bertreter der Müslenindustrie und, wenn möglich, der Landwirthschaft und des Fuhrgewerbes zu wählen seien, der Bestätigung des Ober-Präsidenten unterfänden.

1) In Betreff der weiteren Entwickelung diefer Angelegenheit ist unter Beugnahme an be allgemeine Bemerlung auf Seite 196 zu Eingang der Rote Rachstehewes hervorzuheben. Es wird nicht erforderlich sein, den Inhalt des Schriftwechsels, der sich zwischen dem Hand des Schriftwechsels, der sich zwischen dem Hand des Bestriptes und den einzelnen kaufmannischen Korporationen aus Anlah des Restriptes und in Bezug auf die Anssisherung desselben vollzog, ebenso eingehend wiederzugeben, als dies oben in Bezug auf die Disserten und den Teltesten der Raufmannischaft von Berlin geschehen ist. Es wird vieltwehr unseren Inveren Inveren Inveren Inveren gewischen, des über der einzelnen Kammern unt das Besentlichte mitzusseilen, gewisserwagen das Ergebnis zusammenzussasseinigten der einzelnen Korrespondenz handelt; dieselwahr ist in den Jahresberichten der einzelnen Fandelskammern Invernation ist zu bemecken:

1. Die Handelskammer Brestau sügt sich den ministeriellen An-

1. Die Handelstammer Brestan jugt jich den ministerilen Ansordnungen. Eine Differenz entsteht blos noch rücklichtlich der Frage, ob der Aussichtlich von der Börfe prinzipiell auch gegen solche Personen für zulässig erachtet werden nuß, welche außerhalb der Börfe Termingeschäfte der bezeichneten Art in der bezeichneten Absicht vermitteln oder absichließen. Der Handelsminister hält an dieser Weising seit, demerkt jedoch, daß sich seine Anordnungen lediglich auf den Absichluß und die Bermittelung

von Termingeschäften beziehen.

Erlasse bes handelsministers v. 25. Oftober 1888 n. 14. Febr. 1889. 2. Die Handelssammer Posen macht zwei Berjuche, für ihre Auffassing bezüglich des dortigen Terminkandels an maßgebender Stelle Gehör zu gewinnen. Der handelsminister besteht aber unbedingt auf der angeordbucten Aunderung der Schlußscheinbestimmungen und der Anzeige der Sachverständigen bei dem Ober-Präfischenten zum Zwecke ihrer Bestätigung. Die Rammer fügt sich sierung den erhaltenen Berjungen. (Erlas des Handelssministers vom 24. November 1888.) Der Schlußbescheid an die Handelskammer

erging burch bie Monigliche Regierung in Pofen.

3. Das Borsteheramt ber Kaufmanuschaft in Dangig sügt sich im Weientlichen sogleich ben erhaltenen Weisungen. Gine Disserenz bleibt aufänglich nur bestehen in Betreif der Wiederverwendung von für untontraftlich erflärtem Getreibe zur Weiterkündigung und hinsichtlich einer llebergangsbestimmung. Schließlich läßt bieselbe auch in diesen beiden Kuntten den in zwei Boriellungen gestend gemachten Widerspruch sallen. (Erlasse des Sandelsministers vom 30. Oktober und 24. Rovember 1888.) Eine weitere Korrespondenz des Handschwinisters mit dem Borsteheramt der Kausmannschaft in Tanzig, betr. die Erhöhung der Luantitätsgewichte bei Lieserungsgeschäften in Getreibe, sinde sich abgedruckt in den Jahresberichte der Handschammer sier 1889 Z. 22.

1) Die Samburger Radyrichten bemerften über die bebentungsvolle Beranderung: Daß ber Bollaufdluß der Sanjeftabte den Intereffen berfelben wie benjenigen von gang Dentichland entipricht, wird jest and in Samburg allfeitig anerkannt. Anfänglich jedoch ftand bem ans der Initiative Des Cenats und ber Sandelstammer hervorgegangenen Bollanichlugprojett Die Mehrheit der bei dem fraglichen Bechiel in erfter Linie betheiligten Ranfmannichaft febr zweifelnd, ja vielfach birett feindlich gegenüber. Um fo größer mar baber bas Berdienst berjenigen Samburger, Die in der Uebergengung, bag fie bas für ihre Ctabt ben Umitanden nach allein Richtige im Huge hatten, ber öffentlichen Meinung entgegengntreten magten und Diefelbe burd bie zielbewußte Durchführung Des Projettes allmalig umguftimmen verstanden. Den jahrelangen vereinten Bemuhnngen biefer Manner ift nuter der dansbar angnerfennenden Unterstütigung der jeder Zeit zum Ent-gegentommen bereiten Reichsbehörden — das große Werf gelungen, dem bauburglichen Welthandel in einem neuen, allen Anjorderungen der sort-geschrittenen Renzeit und einer absehbaren Zukunst genügenden Freihasenterrain ein zwedentsprechendes, großartiges Beim gu bereiten. Mit mohl= berechtigter Genngthinug mögen Bürgermeister Bersmann und seine Mitsarbeiter jest ihren Blick über diesen neuen Freihasen schweifen lassen, von beffen Anlage Die einft ihn jo fleptijd betrachtende Raufmannichaft, Dant ber Bortrefflichfeit ber neuen Safen- und Baarenlagerbanten nicht nur feine Benachtheiligung, fondern einen nenen Auffdmung bes hamburgifden Sandels erhofft. Mogen Diefe Soffnungen in vollem Dage in Erfüllung geben.

In Bremen äußerte sich die Weser-3tg. in Bezug auf die herbeibeissührung des Jollanfchussen vom mit einiger Berstummung, siber die Julunft aber sagte sie: Die seit vielen Jahren so viel erörterte Frage ist nutmehr zum Abschluß gebracht. Das Urtheil über die Ersolge muß die Antunft abgeben. Jeht ist seder Bürger unseres kleinen Gemeinwesens daran interessit, das die Solgen möglicht günstig sein mögen. Wir hossen, das der Jandel unter den neuen Regulativen so viel Freiheit sindet, um sich glicklich sortentwicken zu können, wenugleich and die besten Regulative nicht soviel Freiheit gewähren konnen, wie sie mit der Freiheitenlichung gegeben war. Es ist serner zu hossen, wie sie mit der Freiheitenlichung gegeben war. Es ist serner zu hossen, das der Begial der Jolsspranken zwischen Permen nut dem gemeinsamen Zuetelande, insbesondere der näheren Umgegend belebend auf den Versehr wirten möge und daß die Gewerbetreibenden und Ladenbesiger den vollen Vortheil sinden, den sie won dem Jollanschlußersolsten wirt erhossen. Auf Eckerbeit dar man darauf rechnen, daß die Großmaltrie hier sortan eine Stätte für ersolgreiche Unternehmungen sinden wird, denn sie trijft hier die in unserem Vaterlande in sellene numittelbare Berbindung mit dem Seeschissing der erteils entstelende Fabriken verbürgen, daß

A. Sandelstanmer Stettin. In mündlichen Berhandlungen zwischen Delegirten des Handelsministeriums und der Stettiner Aunsmanuschaft verständigte man sich schließich über eine Fassung der Schlußscheinsorunnlare, welche von einer neuen Generalversammlung der Getreidehändler denmächst acceptirt wurde und nunmehr von den Borstehern ohne Berletung ihres Rechtsstandpunstes eingesührt werden tonnte.

2. November 1888. In einem Erlaffe an den Regierungs-Prafidenten gu Oppeln ertlart der Sandelsminister Die Juhrung des Titels "Deister" nicht als ein ausschließliches Recht von Innungsmitgliedern. 1)

biese Aussicht begründet ist. Ueber uniere Freihasenstellung hat man im Binnenlande in letztere Zeit andere Ansichten gebegt als wir Hanschlichter, Co verschwindet denn nunmehr eine Luclle von Meinungsverschiedenscheiten und wir hossen, daß neue Perzlichseit zwischen dem überigen Deutschand und uns Platz greife. So iprechen wir denn am Schlusse unser Hossinung, unser Bertranen ans, daß der Jollauschlus Deutschland und Bremen jum Segen gereiche. Wöge er dazu beitragen, unsern kenren Baterlande Angen zu schaffen und die Jutunft unserer lieben Baterstadt freundlich zu gestalten. Die am Schlusse beider Arrikel ausgesprochene Hossinung hat sich bereits seh vollständig erfüllt.

1) In Folge der Enticheidung bes Raumburger Dberlandesgerichts, wonad die Juhrung bes einfachen Titels "Meifter" Richt-Innungsmitgliedern unterjagt fei, hatten mehrere ichlefische Landrathe die Anbrinaung Der Bezeichnung "Meister" auf Schildern, Briefbogen u. f. w. ben Richt-Innungs-mitgliedern bei Strafe verboten. Da fpater aber andere Gerichtenrtheile bahin lauteten, daß ber \$. 149, 8 ber Gewerbeordnung nach feinem Urfprung und Bortlant nur die Bezeichnung "Innungemeifter" feitens eines einer Innung nicht angehörenden Sandwerfers unter Strafe ftelle, nicht aber auch die Begeichnung "Neister", da wandte sich die Kattowiger Innung wegen biefer Berschiebenheit der Urtheile an den Sandelsminister, von welchem folgende Antwort zu Banden des Oppelner Regierungs-Prafidenten einging: "Enrer Sochwohlgeboren ermidere ich auf den gefälligen Bericht vom 14. September d. 3. bei Rückfendung der Anlagen, daß ich den Ausfisserungen des Erkenntnisses des Oberlandesgerichts zu Raumburg vom 8. Dezember v. 3. über die Berechtigung zur Jührung des Meistertiels von Seiten der einer Innung nicht angehörigen Handvorfer nicht beitreten kann. Der Juhalt des Berichts der Reichstagskommission vom 16. Mai 1881 über den Entwurf eines Befetes, betreffend die Abanderung ber Gewerbeordnung (Ar. 128 ber Druckfachen Seite 27), sowie in Sonderheit bie Berhandlungen bes Reichstags in ber Situng vom 9. Mai 1883 (Sten. Ber. Geite 2425 ff.) über ben Antrag Baumbad und Genoffen wegen Streichung ber Rr. 8 in §. 149 ber Gewerbeordnung laffen füglich feinen Zweifel barüber bestehen, daß nach ber Abficht bes Gesetgebers nur die Beilegung ber Bezeichnung "Innungsmeister" feitens eines einer Innung nicht angehörenben Sandwerters ber gedachten Strafvorschrift unterliegen foll. Bei biefer Cadylage halte ich es nicht für gulaffig, daß feitens der Bermaltungsbehörden ein Ginschreiten gegen die Beilegung ber Bezeichnung "Deifter" berbeigeführt werbe. Gofern foldjes feitens einzelner Eurer Sochwohlgeboren unterftellten Behörden etwa geschehen fein follte, wollen Gie Diefelben mit entsprechender Unweisung verseben. 3m Uebrigen wird der angeregten Frage gegenüber feitens ber Bermaltungsbehörden eine zuwartende Stellung einzunchmen und Die Entscheidung über biefelbe, fofern fie etwa von Betheiligten beantragt werden follte, mit bem Sinweise auf Die Buftandigfeit ber Berichte abgulehnen fein."

6. November 1888, Friedrichsenh. Schreiben an den Oberftantsanwalt hamm in Köln, betr. die Unterdrückung des Sklavenhandels und den Schnt der dentschen Anlturarbeit in Afrika.

Ew. Hochwohlgeboren banke ich verbindlichst für die mit dem gefälligen Schreiben vom 27. v. M. erfolgte Mittheilung der Beschlüsse, welche die unter Ihrem Borsit abgehaltene Bersammlung in Köln im Sinne der Unterdrückung des Stlavenhandels und des Schußes der dentschen Kulturarbeit in Afrika gesaßt hat. Die Kaiserliche Regierung ist schon länger bemüht, eine Berständigung der betheiligten Mächte zum Zweck der Ergreisung wirtsamer Maßregeln gegen den Negershandel vorzubereiten, und führt in diesem Sinne zunächst Berhandslungen mit der Königlich größdriannissen Regierung. Ich darf hofsen daß dieselben in Kurzem die Grundlage bieten werden, um demnächst mit den auf der Hitüsse von Afrika betheiligten Regierungen von Italien und Vortugal und mit den an der Kongoaste betheiligten Rächten in Unterhaublung zu treten.

10. November 1888, Friedrichsenh. Empfang des Borftandes des Vereinigten Zentral-Annungs-Verbandes Dentschlands durch Bismarck. Der Reichskanzler erachtete für dringend nothwendig, daß die jozialpolitischen Gesehe, besonders das Araufenversicherungsgesch eine Abänderung ersahren, um den Annungen die Einrichtung von Aranfentassen Versche erslächte serner, daß zu den sitt das nothwendige Bestehen des Handwerterstandes ersorderlichen Gesehestlichnungen die Mitwirkung derzeuigen Herren, welche ihm ihren Besind abgestattet bätten, nicht allein erwönsicht, sondern ersorderlich sei, um der Staatsregierung bei der Ausarbeitung gesehssicher Bestehmungen mit ihren prastischen Ersahrungen und Rathschlägen zur Seite zu stehen.

- 22. November 1888. Schreiben an ben Reichstag megen Borlage bes Gesehentmurfs, betreffend bie Alters- und Invaliditätsverficherung. 1)
- 27. Rovember 1888. Schreiben an ben Reichstag wegen Borlage bes Befegentmurfs, betreffend bie Erwerbs- und Birthichaftsgenoffenichaften.

Gejet vom 1. Mai 1889, R. G.=Bl. G. 55.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 191. Wegen ber Berathung bes Gefebes vgl. unten 29. Marg 1889.

11. Dezember 1888. Schreiben an den Bundesrath, betr. Die weitere Ansprägung von Behn- und Fünfpfennigituden.

Ginverständniß bes Bunbesrathe. 1)

17. Dezember 1888. Der Sandelsminister fordert die Sandelstammern auf, fich barüber gutachtlich gu außern: ob ein Bedürfniß gur Ginführung

<sup>1)</sup> Der Antrag ging babin, bag pon ersteren Ridelmungen etma 4 Mill. und von letteren etwa 2 Millionen nen ausgeprägt werden follen. In ber bem Antrage beigegebenen Begrundung war die Steigerung in ber Radyfrage nach den Rickelmünzen von Jahr zu Jahr nachgewiesen. Auf Grund des Bundesrathsbeschlusses vom 12. April 1877 sei im November desselben Jahres die vorläufige Ginftellung ber Ausprägung von Reiche-Ridelmungen zu Zehns und Fünfpfennig verfügt worden. Die Gesammtsumme der bis bahin geprägten Ricklmunzen habe fich auf 35 160 344,45 Mart belaufen, . wovon 23 502 530,70 Mart auf Zehnpfennigitücke und 11 657 813,75 Mart auf Fünfpfennigitücke entielen. Da anzunehmen gewesen, daß dieser Betrag für langere Beit gur Befriedigung bes Berfehrebedürfniffes binreichen murbe. fo maren bie noch porbandenen Rickelmungplatten mit einem Ausmungungswerthe pon 2 479 578,70 Mart - und zwar 1 774 151,40 Mart in Behnund 705 427,30 Mart in Gunfpfennigituden - bis auf Beiteres in ungeprägtem Buftande in Referve gelegt worden. Bugmifden fei feit bem Etatsjahr 1879 80 im Berfehr ein von Jahr gu Sahr fteigender Bedarf an Statellingen bervorgetreten. Während noch im Etatsjahre 1879 80 aus den Beitänden des Neichs nur für 40 000 Mart Zehnpfennigitäde und für 20 000 Mart Fünfpfennigitäde in den Bertebr übergegangen seien, habe sich der Berbrauch gestellt: im Etatsjahre 1880/81 auf 52 000 Mart an Zehnpfennigitüden und 59 000 Mart an Fünfpfennigitüden, 1881/82 auf 268 000 Mart beam. 12 300 Mart. 1882 83 auf 387 000 beam. 172 500 Mart, 1883/84 anj 604 000 bezw. 208 400 Mart, 1884/85 anj 763 100 bezw. 302 400 Mart, 1885/86 anj 988 350 bezw. 451 300 Mart, 1886/87 anj 1 089 600 bezw. 425 380 Mart, 1887/88 anj 1 224 100 bezw. 389 100 Mart und in der Zeit vom 1. April bis 30. Rovember 1888 auf 903 330 bezw. 363 060 Mark. In Folge biefer gesteigerten Rachfrage seien bie Bestände bes Reichs an Zehn- und Fünfpiennigstüden, welche Ende Marz 1880 und 5 344 730 Mark bezw. 2 007 180 Mark betrugen, bis Ende Bezember 1887 auf 307 680 bezw. 54 800 Mart gesunten, so daß sich die Rothwendigkeit ergeben habe, im Januar des lausenden Jahres mit der Ansprägung ber in Referve gelegten Nidelmungplattden gu beginnen. Bon biefen Blatichen fei bis gum Echluffe bes Monats November ber Betrag von rund 1 508 000 Mart in Jehn- und 675 000 Mart in Ginftigenniglitiden ausgeprägt und jum größten Theil bereits vom Berkehr aufgenommen worden. Da die noch rudftandigen Bragungen binnen Aurzem beendigt fein merden, empfehle es fich, mit einer weiteren Ansprägung ber bezeichneten Mingen alebald vorzugeben. In Anbetracht ber fortdanernd ftarten Rachfrage ericheine es angezeigt, ben Betrag ber Reuprägung für die Zehnspfennigitude auf rund 4 Millionen Mart und für die Funipfennigitude auf rund 2 Millionen Mart festzusegen, womit ber voranssichtliche Bedarf fur 2 bis 3 Jahre gebedt fein murde.

bes Terminhanbels in Kaffee an bentichen Börfen anerkaunt werbe; welche Bortheile ober Rachtheile biefe Einführung im Gefolge gehabt habe, bezw. welche Bortheile ober Rachtheile von berfelben, insbesondere auch für den Locotaffeehanbel zu erwarten seien; ob der inländische Goodaffeehanbel durch die Einführung des Zeitgeschäfts an ausländischen Börfen, insbesondere in Haure, thatfäcklich nachtheilig beeinflußt worden sei, und ob sich die etwa hervorgetretenen Nachtheile und eventuell durch welche Mittel beseitigen lassen, in

24. Dezember 1888. Der Handelsminister macht den Aeltesten der Berliner Kausmannschaft die Mittheilung, er habe mehreren prenßischen Börsenpläten ein ähnliches Berschren sir Julassung nener Essetten zur Notirung empfohlen, wie es sich in Berlin bewährt hatte. 2)

<sup>1)</sup> Das betreifende Reifript sindet sich abgedruckt in der Korrespondenz der Keltesten der Kansmannschaft von Berlin und in dem Geschäftsberichte der Handschaft von Berlin und in dem Geschäftsberichte der Handschaft von Beiden bei hander der Gendelssammer zu Breslan. Beide Kollegien sprachen sich zu Gunsten Blätzen besiehen. An ihre Berichterstattung knüpten sich under unskändischen Klufragen Bismards. Derselbe sorderte nämlich unterm 1. März 1889 die Aeltesten der Berliner Kansmanschaft und die Breslamer Handschaft von der Einstährung über den den Handschaft und die Breslamer Handschaft von der Einstährung des Termingeschäfts in Havre noch eingehender und namentlich durch zissen des Einstährung des Begen das Geschäftsasebahren der Handschaft und über einschaftlige gerichtet hatten, und über eine Reise weiterer Vorschläge zur Beseitigung der Geschaften des Handschaftes das Von der Kassechales.

Rad den für bie biefige Borfe 2) Das betreffende Reffript lautet: geltenben Bestimmungen ift die Ginführung nener Gffetten an berfelben pon ber Beibringung eines Profpettes abhangig, welcher die gur Beurtheilung der Gicherheit der nen einzuführenden Gffetten nothwendigen Thatfachen enthalten umg. Der Profpett wird in Bezug auf die Richtigkeit und Bollständigkeit diefer Thatfachen von dem Borjen-Rommiffariat einer Prüfung unterzogen. Wenn die Genehmigung gur Julaffung der nenen Effetten gur Auronotirung ertheilt wird, fo hat die Beröffentlichung des Profpettes jowohl burch Aushang an ber Borje als in ber Breffe gu erfolgen. Die Berantwortung für die Richtigfeit der in dem Profpette ge-machten Angaben liegt dem Emissionshause ob, welches dieselbe dem Pu-blifum gegenüber zu vertreten hat. An der Sand der gemachten Ersahrungen find in Begna auf Die an Die Brofpette gu ftellenden Auforderungen pon Dem Borfen-Rommiffariate Die in einem Gremplare beigefügten "Leitende Befichtspuntte" aufgestellt worden; Diese Besichtspuntte bezweden jedoch nicht, bas arbitrare Ermeijen bes Borfen-Mommiffariats in ben einzelnen Gallen auszuschliegen und baffelbe gu verpflichten, bag bie Benehmigung gur Bulaffung ber nenen Effetten gur Rurenotirung gu ertheilen fei, wenn ben in ihnen aufgestellten Unforderungen Benuge geleiftet ift. Es ift vielmehr bem Borjen-Rommiffariat bas Recht vorbehalten, im einzelnen Galle an ben

Sanuar 1889. Aus einem in Solstein stattgehabten Fabritbrande nimmt Bismard in seiner Eigenschaft als Reichstanzler Anlaß, sich an die Regierungen der Einzelstaaten mit einem Annbschreiben zu weuden, in welchem auf eine größere Nachachtung der Bestimmungen der Gewerbeordnung hingewiesen wurde, gleichzeitig aber die Regierungen ersucht wurden, die Aussichsbehörden anzuweisen, sur Anlage neuer Fabritgebände solche Einzichtungen vorzuschreiben, welche bei Ausbruch von Tenersgesahr die Rettung der in den Fabrisen thätigen Arbeiter ermöglichen.

23. Januar 1889. Der Sanbelsminister, welcher aus ber Preffe ersehen hatte, daß in taufmännischen Areisen ber Gedaute augeregt worden sei, an der Berliner Börse einen Martt sir Zeitgeschäfte in Rammung zu errichten, ersucht die Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin, ihm über den Stand der Angelegenheit baldigst Mittheilung zu machen und sich darüber zu äußern, welche Stellung die betheiligten Judustriellen dieser Frage gegensüber einnehmen und ob seitens derzieben ein Bedürfniß zur Einführung der börsenmäßigen Zeitgeschäfte für Rammung anerkannt wird. 1)

Profpett noch weitergebende Aufpruche gu erheben und die Bulaffung auch aus anderen, gur Mittheilung an Die Intereffenten nicht geeigneten Grunden gu verweigern, ober pon bem einen ober dem anderen der in den "Gefichtspuntten" formulirten Erforderniffe abzuweichen, fofern die gur Beurtheilung ber Giderheit ber nenen Gfeften wichtigen Angaben fich auf andere Urt zweckmäßiger und beffer bewirfen laffen. Gine folche Abweichung von den in ben "Leitenden Befichtspunften" niedergelegten Grundfaten wird iedoch felbitverftundlich nur aus in ber Cache felbit liegenden Grunden ftatthait fein. Da biefes Berfahren fich bemahrt hat, fo wird gu prufen fein, ob baffelbe nicht fur die Bulaffung nener Gffeften gur Rotirung and an ber dortigen Borje einzuführen fein mochte. Die 2c. erfuche ich, fich im Au-ichluß an den Bericht vom . . . d. 3. hierüber gutachtlich zu angern. Die ctma aufzustellenden "Leitenden Gefichtspunkte" werden gur öffentlichen Menntnig gu bringen fein, damit fowohl die Emiffionshäufer wie bas Bublifum barüber informirt werden, welche Anforderungen in der Regel an Die Bulaffung neuer Gffeften gur Anronotirung feitens Des Borfen-Borftandes geitellt werben.

1) Die Aelteiten der Kansmannschaft von Berlin berichten dem Fürsten Bismarch unterm 26. Kebrnar 1889, ein Antrag, die Erlandwiß zur Einsichtung des Artifels Kammang in den Brigtenhandel zu erwirten, sei bisher noch uicht an dieselben gelangt, wohl aber beabsichtigten heroorragende Firmen des Bollhandels in Berlin und Leipzig, und zwar diesenigen von ihnen, welche neben dem Handel mit dentichen Bollen and, den Import von übersseichen Bollen und den Import von übersseichen Bollen und den Indoorbeilischen Fallen und bei Jandel damit betreiben, zu einer Altseingesellschaft zusammantentreten, welche sich die Ausgabe itellt, die Erfüllung abgeschlossener Geschafte in Kammang durch ihr verantwortliches Eintreten in solche Geschäfte in Kammang durch ihr verantwortliches Eintreten in solche Geschäfte vor auf andere geschusche Seise zu bewirfen und sicher zu stellen. Zie seien zu beiem Entschliche bewogen durch den Bunsch, den Schwer-

26. Januar 1889. Reichstagsrede, betr. die Aufgaben der dentsch-oftafrikanischen Gesellschaft. Volkswirthschaftlicher Auben der Kolonien. Rente derselben.

Db bie Rulturversuche ber Gesellschaft hauptsächlich in ber Bflege bes Raramanenhandels nach bem Innern bestehen sollen ober in plantagenmäßiger Rultivirung bes an uns gebrachten Ruftenlandes, bas ift eine Frage, die ich im letteren Sinne zu bejahen geneigt fein mochte. Der Rarawanenhandel lebt jest in erfter Linie vom Sflavenhaudel und vom Rudhandel von Bulver und Blei, mit bem bie Bertheibiger ber zu fangenben Stlaven erichoffen werben, furz und aut. Bewehre und Munition geben bin. Sflaven geben aus als Gr= gebniß ber gelieferten überlegenen Bewaffnung. Fallt bas meg, fällt auch noch ber Branntwein weg, fo wird ber Karawanenhandel febr aerina: er beidrantt fich auf Elfenbein. Das Elfenbein hat ichon jest nicht immer volle Ladungen gegeben; die mußten durch Menschenfleifch, Reger, vervollständigt werben, um für die Beladung der Dhoms zu bienen. Befanntlich werben Elephanten immer weniger, Gummi fann bort mehr fein. Aber ich alaube faum, baf ber Karamanenhandel allein eine große Butunft haben wird; ich glaube, daß er auf zwei aussterbenden Generationen bafirt ift, ben Stlaven und ben Elephanten.

Aber ich sehe meine Hoffnung für die Zukunst Deutschlands nicht gerade auf den Karawanenhandel, sondern vielmehr auf die Möglichsteit, den fruchtbaren Cstabhang Ostafrikas, der im allgemeinen nur soweit fruchtbar ist, als der Küstenstrich reicht, zum Plantagendau im tropischen Sinne zu benuhen. Es ist das ein Küstenstrich von über 100 Meilen Länge und von 5 bis 15 deutschen Weilen Breite, also ein sehr bedeutendes Terrain. Bir zahlen sür tropische Produkte, die wir bei uns nicht produziren können, gegenwärtig schon ungefähr 500 Millionen baar ans Aussand. Soviel ich mich der Zissen erinnere, sigurirt darin die Baunwolle als Höchstes mit ungefähr 200 Mil-

punkt des Geschäftes in dem Halbsabrikate "Aammzug" aus Antwerpen, wohin er durch den dortigen Kammzug-Terminhandel gezogen worden ilt, und Deutschland zurückziner.— Der Handbelminister verlangt demnächt (12. März 1889) von den Kelteiten der Kaussmannschaft zu Berlin Bericht über die Wirtsameit der Altieugesellschaft für Nammzuggeschäfte. Wegen der weiteren Entwicklung vgl. unten 10. Mär 1889.

tionen, der Kasse mit 192 Millionen, der Taback mit 64 Millionen und außerbem Kasao, Gewürze, Banillen in erheblichem Maße. Wenn wir von dieser Einsuhr von 500 Millionen, die wir baar bezahlen müssen, auch nur den zehnten Theil abrechnen, oder den hundertsten Theil mit 5 Millionen einstweilen für deutsche Eigenthümer erwerben könnten, welche in Zanzibar und in diesen Küssenländern unter sicherem Schutze des Reichs ihren Taback, ihre Baumwolle, ihren Kasao bauen könnten, so würde ich das doch sür einen erheblichen wirthschaftlichen Gewinn halten und auch sür einen volkswirthschaftlichen insosen, als eine Wenge der überschüssigen Kräste, die wir in unseren Ghunnasien und höheren Schulen erziehen, dort als Leiter von solchen Einrichzungen eine Verwendung sinden könnten, die wir im Lande doch nicht überall haben und vielleicht mit der Zeit immer weniger haben werden . . .

Ich bin ganz bestürzt gewesen bei dem Gedanken, den viele Leute gehabt haben, als müßte das nun gleich wie ein Gründungspapier eine ungeheure Dividende abwersen. Ich habe mir gedacht: das ist eine Beschlagnahme wie bei der Muthung eines Bergwersbesiges oder dem Ankauf eines später zu bedanenden Grundstücks, und weun man nicht mit Ruhe einen Erfolg abwarten kann, so hätte man es überhaupt nicht thun sollen. Daß man gegen diezenigen, welche solche Anlagen machen, nun den Borwurf erhebt, daß sie nicht sofort eine größe Rente geben, nun dazu gehört die leidenschaftliche Feindschaft, die auf Parteikämpsen berniht. Das kann ich nicht mehr als eine staatliche Erwägung behandeln und ansehen.

28. Februar 1889. Der Sandelsminister weist die Regierungs- Brässbeuten auf die Beachtung der Bestimmungen seines Ersasses vom T. April 1874 betress der Beschaffung von gesunden und gesahrlosen Arbeitsrämmen für gewerbliche Arbeiter hin. Als von besonderer Wichtige seit bezeichnet dabei der Minister, Borsorge zu tressen, daß gleich bei der ersten Einrichtung jeder gewerblichen Anlage dem Schute der Arbeiter gegen Gesahren für Leben und Gesundheit namentlich in baulicher Beziehung die ersordertliche Berüsstäcksichung zu Theil werde. Anch bemerkt er schließlich, bei Renerrichtung von Fabriten sei namentlich darauf hinzuwirten, daß den Arbeitern mehrere Ausgänge aus den Arbeitsrämmen ins Freie zu Gebote ständen, daß also bei Hochbanten Treppen und Ausgangsthüren in ansreichender Jahl angelegt würden, ferner, daß die Senfter die erforderliche Größe besäßen, um im Falle einer Fenersbrunft als Answeg benutt werden 311 können, sowie daß Thuren und Jenfter nach außen hin aufschlügen.

21. Marz 1889. Der Sanbelsminister bringt bei ben Aeltesten ber Kausmannichaft von Berlin gewiße Misstande zur Sprache, welche sich in bem Sandel mit Strick- und Zephyr-Garnen, insbesondere mit wollenen Strickgarnen eingeschlichen hatten. 1)

## 29. Marg 1889. Reichstagsrede, betr. die Stellung zu dem Gesehentwurf, betr. die Alters- und Invalidenversicherung.

Das Gerücht, ich legte auf das Zustandekommen des Alters- und Invalidenversicherungsgesetes?) teinen Werth, ist eine dreiste Ersindung. Ich glaubte nur, wir würden gewisserungen ein todtes Rennen haben und die Vorlage das nächste Jahr noch einmal einkringen müssen. Di ich dieser meiner Meinung jemals Ausdruck gegeben habe, weiß ich nicht; das wäre aber das Einzige, was einen Anlaß oder einen Vorwand gegeben haben tönnte, die angedentete Unwahrsteit über meine Stellung zur Sache zu verdreiten. Ich habe dabei die Arbeitssamfeiter der betheiligten Herren und namentlich die des Staatsminsters von Boetlicher also offendar unterschäßt, wie viesselicht diezenigen, welche aus meiner Nichtbetheiligung an den Kommissionsberathungen den Schluß gezogen haben, daß ich fühl zu der Sache stände, meine Arbeitsfähigkeit überschäßt haben.

Ich hatte bas, was herr von Boetticher in dieser Sache gethan und geleistet hat, selbst nicht leisten können, anch selbst wenn ich in der Möglichkeit gewesen ware, mich ausschließlich dieser Angelegenheit zu widmen. Ieder hat sein eigenes Fach, und in diesem Fache sehe ich neidlos das Berdienst meines herrn Kollegen als das größere au als das meinige. Aber so viel Berdienst habe ich doch anch in dieser Sache, daß ich es saft als eine Beleidigung ansehen könnte, wenn

2) Bergl. oben 3. 205. Rote 1.

<sup>1)</sup> Die Aeltesten ber Berliner Kansmannichaft muffen in ihren dem Fürften Bismard unterm 30. April 1889 erstateten Berichte anertennen, der bestehende Zustand des Handels in Zephyr- und Etridgarnen mit gewissen lebelständen behaftet sei; die zur Beseitigung der Misstände empfohlenen Mahregeln würden aber auch mit Intonvenienzen verbunden sein.

man von mir glauben wollte, daß ich fie nun im Augenblide ber Enticheidung im Stiche laffen murbe. 3ch barf mir bie erfte Ilr= heberichaft ber aangen fogiglen Bolitit vindigiren, ein= ichlieflich bes letten Abichluffes davon, ber uns jest beichäftigt. Es ift mir gelungen, bie Liebe bes hochseligen Raifers Bilbelm fur Dieje Sache zu gewinnen. Er hat es als seinen schönften Triumph bezeichnet, den er noch haben wurde und den er noch zu erleben wünschte, wenn diese Gurforge für ben Bedürftigen noch unter feiner Regierung jum Abichluß tommen tonnte. Der jest regierende Raifer hat es eine feiner erften Acuferungen fein laffen, fich biefe Reigung seines hochseligen herrn Grofvaters unbedingt anzueignen. Bie follte id) nun babin fommen, biefes unter meiner Initiative ins Leben gerufene Bert dicht vor dem Abichluffe zu verleugnen, ja fogar zu be: fampfen! Es hieße bas nicht nur bas Andenten bes alten Raifers, fondern auch den Dienft meines jegigen herrn vollständig verrathen und verlaffen. Es ift bas in ber That eine fast beleidigende Bumuthung die mir bamit gestellt wird.

Ich kann die Zweisel an meiner Stellung zur Sache nicht direkter widerlegen, als indem ich die Herren bitte, die Borlage mit möglichst großer Mehrheit anzunehmen. Ich wenigstens habe keine vorgesaßte Ansicht über solche Details in der Sache, die den Gesammtzweck underührt und unbeschädigt lassen, und din ganz bereit, mich der Mehrheit des Reichstags und der verdündeten Regierungen darin zu fügen. Aber für die Annahme des Gesehes in seiner Gesammtheit trete ich mit voller Ueberzeugung und mit der dringenden Bitte ein, Ihrerseits derselben entsprechen zu wollen.

1. April 1889. Eine Deputation des Direftoriums des Zentralverbandes deutscher Zudustrieller, bestehend aus dem Geh. Kommerzienrath Schwarztopsi, Generaltonsul Aussell, Sommerzienrath Habler-Augsdurg,
Geh. Finanzrath Zende-Eisen und dem Geschäftsführer des Zentralverbandes
D. A. Bued, wird vom Neichstanzler empfangen und spricht demselben die
Glüdwünsche der deutschen Industrie zum 74. Gedurtstage aus. Bei Sutgegennahme dieser Wünsche Jerach Bismard wiederholt seine Befriedigung
darüber aus, daß die Industrie seit 1879 prosperire und daß zene Propheten,

<sup>1)</sup> Wegen der weiteren Entwidelung vergl. unten 18. Mai 1889,

bie von der damals eingetretenen Umtehr in der Birthschaftspolitit das Gegentheil, nämlich ein Jurückgehen der deutschen Andussirie vorausseitten, Unrecht gehabt hätten. 1) Delbrück habe in diesen Fragen als Antorität gegolten; er, der Kangler, habe zwar von dem und jenem mehr verstanden als der Prösident des Bundestanzler-Amts, aber als vollswirthschaftliche Autorität habe dieser auch ihm gegenüber gegolten, die ihm gemeldet worden sei, ein Hochgen und dem anderen werde ausgeblasen, und es werde alle Tage schlechter. Als er dies Delbrück mitgetheilt, sei diese blaß geworden, und als die schlimmen Rachrichten sich gemehrt hätten, habe berselbe um seine Entlassung gebeten, aus Gesundheitsrücksichten, er sühle sich angegrissen. Im weiteren Berlause der Unterhaltung gedachte der Kanzler in warmen Worten der Unterstütung, welche seine Bestredungen auf Durchschling der Zoll- und Wirthschaftung, welche seine Bestredungen auf Durchschling der Zoll- und Wirthschaftung, welche seine Bestredungen auf Durchschling der Zoll- und Wirthschaftung bei dem jüngst verstordenen Serrn von Barnbüller gestunden hätten. 1)

1) Unterm 12. September 1889 schrieben die Berliner politischen Rachrichten: Daß die vom Reichekangler Fürsten von Bismard seit dem Jahre 1879 besolgte Wirtschaftisspolitit unser Erwerbsleben, das in den liedziger Jahren in einem starken Rückgange begriffen war, in ungeahnter Weise gefördert und Handen Jahren Rückgange begriffen war, in ungeahnter Weise gefördert und Handen gene der gehoden hat, deweisen tog der Ulterunse, die sich ohn den mandmal, allerdings in immer schwöckgeren Tönen aus den Reihen des Mauchesterthums hören lassen, am besten die Schalachen, nud diese sind derartig, daß unsere einzelnen Industrizweige die Hendiger Tokung ihrer Lage seit dem Beginn der achziger Jahren Jahustrizweige die Hendigeren fönnen. Je fleiner das Gebiet ist, auf welche sich sohn beziehen, um so leichter ist es zu kontroliteren, als um so gesestigter werden aber auch die Ergebnisse jolder Jahlen betrachtet werden können. Bon diesem Standpunste aus wird eine Latisitif der Beachtung weiter Kreise sicher etwadpunste aus wird eine Latisitif der Beachtung weiter Kreise sicher standpunste ans wird eine Latisitif der Beachtung weiter Kreise sicher ein, die singst vom Boriser Jahrennenverin durch desse zweiten Storssprechen, herrn G. Klinste, über den dortigen bedeutendsten Industrizweig, die Wolssen der Westendang und Tuckeansgang der Jahre vor und nach 1879 in Boris i. E. dringt. Rach Bahren der Gesammtgüterversehr von Jorst im Eingange mehr als verdoppelt, im Ausgange mehr als verdoppelt, was Konsten und der Gesamber 1888 7657 Arbeiter bestäcken.

2) In einem Anfangs Rovember 1889 erschienenen Artitel legte sich bas Deutsche Tageblatt bie Frage vor, was aus Deutschland geworden wäre, wenn nicht ber Kürle-Neichskanzler mit seiner auf die Beseitzung der Reichsfinanzen und den Schul der nationalen Arbeit abzielenden Initiative gesiegt hätte. "Man nehme den Hall an, die Politik des Geheu- und Weschenbellungen auf wirthschaftlichen und jozialem Gebiete sei durchgedrungen. Die Hodoffen unserer Industrie wären dann nicht von Reuem angeblasen

10. Mai 1889. Der Sandelsminifter theilt ben Melteften ber Raufmannicaft an Berlin mit, eine Angabl am Bollbandel betheiligter Girmen. welche eine Aftiengefellichaft gu bem Bwed errichtet hatte, bas Termin= geschäft in Rammang in Berlin zu fordern, fei gegen bas Berbot der Ginführung beffelben an ber Berliner Borfe porftellig geworden. Diefe Borftellung habe nicht berüdfichtigt werden konnen, weil die Darlegungen in berfelben feine neuen Befichtspunfte bieten, welche zu einer auderen Benrtheilung bes Terminhandels in Rammang führen tonnten, als folde in bem Befcheibe an die Meltesten ber Berliner Raufmannschaft vom 12. Darg 1889 1) gum Ausbrud gelangt mar. Der Sandelsminister erflart fid, jedoch nicht abgeneigt, Gelegenheit zur Berbeiführung einer Berftandigung zwifden ben betheiligten Erwerbezweigen barüber zu bieten, ob und burch welche Dagnahmen die Ronfurreng ber auswärtigen Termiumarfte in dem Artifel Nammang abgeschwächt und ber einheimische Bollhaubel geforbert werben fann. 218 dem Lieferungshandel in Rammang forderliche Ginrichtungen fonnten in Frage fommen:

1. Die Ginführung allgemeiner Lieferungsbedingungen, welche fowohl ben Intereffen ber Spinner, wie benen ber Rammer gerecht werben,

worden, die Ländereien, auf benen auch hente woch korn und Weizen gehant wird, lägen brach. Die Holgwirthschaft rentirte sich ebensowenig wie der Körnerban, aber eines rentirte sich unter allen Uniständen, und das wäre die Ausbentung einer Ungufriedenheit über die unglaublich theme Politis der Areisunigen, die aller Veschreibung spotten mütte. Diese Ungufriedenheit aber würde in einer ungehinderten Propaganda der soziellen Ungufriedenheit aber würde in einer ungehinderten Propaganda der soziellen Verlung an sommen gestredt haben, daß darüber der linkstideralen Vourgeoisse Horen und Sehen vergeben und der Anj nach Vissmarch in ganz Deutschland so lant erschassen würde, daß darüber alle diezeinigen erschrecken müßten, die ohne den Kanzler heute nichts wären. Fürst Vissmarch hat mit unermiblicher Geduld im Kannfer gegen – zeitweise allerdings sehr mächtige Koalitionen ebenso wie die militärische auch die wirthschaftliche Webuld im Kannfer gegen – zeitweise des engherzigen Parteigeiste zur deutschen Anton außerhald des Streites des engherzigen Parteigeistes zu stellen gewußt."

Iltterm 6. Mai 1889 erging an das Komitee für die Kollestiv-Aussiellung der Alugdurger Andustriellen, zu Händen des Königlich dagerischen Kommerzienraths Haber, nachtehendes Schreiben: "Dem Komitee für die Kollestiv-Aussiellung der Angsdurger Judustriellen danse ich verdindlich für die mir gütigli übersande Beschreibung der hier von den Ausschurger Judustriellen veranschleten Kollestiv-Aussiellung. Es hat mich gesteut, aus dem Berichte zu erseichtet ist, für das Wohl ihrer Arbeiter zu sorgen, und ich din überzengt, daß das hierdurch bergeitellte gute Berhältniß zu der gedeislichen Entwicklung, der nich die dortige Judustrie ersteut, weseultich beigetragen hat. gez. v. Vismaark."

<sup>1)</sup> Bgl. oben C. 209.

- 2. die Regelung bes ichieberichterlichen Berfahrens bei entitehenden Streitigfeiten und
- 3. Die Reitsetung beitimmter Rammaug-Enpen.

Der Sandelsminister ersucht die Actteften der Berliner Aansmannschaft, fich nach eingehender Bruftung über die Angelegenheit zu äußern. Er bestätt sich vor, nach Eingang des Berichts Bettreter der einseinischen Bollproduktion, der Kämmererien, der Spinnereien und des Bollhandels zur mundlichen Erörterung der Angelegenheit hinzuzuziehen. Gin gleiches Ersuchen übermittelte derselbe dem Berein der Wollkammer und Kammgarnspinner.

18. Mai 1889. Reichstagsrede, betr. den Entwurf eines Gesehes über die Invaliditäts- und Altersversicherung. Widerlegung einzelner Einwendungen. Der Ing nach dem Westen und in die großen Städte. Die Jahl der Arbeiter auf einem Gute. Verschuldung der Gesiher. Maßregeln gegen den Mangel an Kohlen. Einsluß des Gesehes auf die Landwirthschaft. Schaffung von 700 000 kleinen Kentnern. Das kleine Handwerk.

Der Abgeordnete Holh hat die geringen Sympathien für dieses Geseh in seinem Wahltreise berührt. Mit dem Argumente sollten wir hier doch nicht tommen. Sympathien im Bahltreise tann jeder für sich ansühren; das wird jeder, der wirklich von der Majorität gewählt ist, in dem Bahltreise mit Leichtigkeit erzengen können, wenn er hinstommt und dort eine Nede hält. Außerdem sind die Abgeordneten hier, nun nach ihrer Erwägung dessen, was für das Gemeinwohl des gesammten Neichs nühlich ist, zu stimmen, aber nicht nach den Stimmungen in ihrem Bahltreise.

Der Abgeordnete Solt hat ferner als einen Sauptgrund seiner Abneigung die Besorgniß gekennzeichnet, daß andere Provinzen, die

<sup>1)</sup> Die Aletteien der Berliner Kansmannschaft berichteten am 17. Juni 1889 dem Fürsten Bismarck, die Bertreter der Kammungproduzenten, der Nammgaruspinner und der Bollhändler hätten sich einstimmt dabin ausgesprochen, das die in Aussicht gewommenen Nonservenzen über Geschäftsbedingungen, Typen und Schiedsgerichte ein praftisches Vestallat nicht ergeben fonnten. Den durch Erlaß des Handlesministers vom 12. März 1889 ersorderten Bericht über die Birtsamtigen der Aummung-Geschäfte" verachte das Aeltessen-Kollegium nicht zu erstalten, weil diese Alteien-Geschlacht sich ist aus Etande gekommen war.

westlichen Provinzen unseres Baterlaubes, von diesem Geset mehr Bortheil haben könnten als die östlichen. Das beruht nun schon auf einer Art von Mißgunst, welche ich in Behandlung großer Fragen nicht für angebracht halten möchte, ebenso wie die Mißgunst zwischen Ackerbau und Industrie. Beibe gehen meines Erachtens Hand in Hand, und das gesammte Neich wird unter der Wohlsahrt seiner Westprovinzen auch keinen Schaden leiden. Ich glaube aber, der Absgeordnete irrt sich durchaus in seiner Besürchtung.

Der Zug nach ben Bestprovinzen ist bereits langst vorhanden und ist, soweit die Oftprovinzen und beren Bewohner ihm unterstehen, langst erfüllt. Sie finden heutzutage Tausende von Polen unter ben streitenden Arbeitern in Bestfalen; Sie finden sie bei den Arbeitern in Schleswig; Sie sinden Sachsenganger, die aus Schlesien bis an den Rhein gehen.

Das ist alles schon geschehen und ich glaube nicht, daß der Deutsche die hypochondre Aussassiung hat, daß er gerade für den Sterbessall, für den Altersfall seine Heimath wechselt. Er geht dahin, wo der Lohn besser ist; er überlegt sich nicht, daß die Kosien, die Aussgaben, welche er dort zu leisten hat, ebenfalls größer sind als zu Hause. Er tonumt mitunter wieder; im Ganzen gebe ich zu, daß er sich besser amüsirt in den Bestprovinzen, aber er prosperirt dort nicht besser.

Ich glaube, bag ber Mogng ber landlichen arbeitenben Bevollerung auch noch nicht so ftart nach ben Westprovingen ift, wie nach ben großen Zeutren, ben großen Stabten.

Neber die landwirthschaftlichen Fragen kann ich aus eigener Erfahrung mitsprechen, obschon mir in den lesten 20 Jahren meine staatliche Beschäftigung sast nur gestattet, die trüberen Ersahrungen aus der Landwirthschaft mir zur vollen Anschauung zu bringen. Ich sie Leute, welche zuerst, durch das Militärverhältniß veranlaßt, vorzogen, in dem Ort, wo sie gedient hatten, in Berlin, zu bleiben, und mir nachher mit starten Chariteerechnungen nach Hause kamen; und das zum zweiten Wale. Da habe ich gestagt: was ist denn das, was euch in Berlin so anzieht? Wohnung, Behandlung, alles ist kamen so gut wie zu Hause. Das Einzige, was mir die Leute darauf mit einem gewissen Erröthen als durchschlagenden Grund sagten, war:

"ja, so einen Ort, wo im Freien Mufit ift, und man im Freien figen und Bier trinten tann, ja, ben hat man in Bargin boch nicht."

Daß ein großer hang und Drang nach Besten in Folge bieses Gesetes sein wirb, halte ich für eine burchaus unrichtige und irrethümliche Ansicht. Eine größere Ungebundenheit des Lebens, ein größerer Reiz zur Geselligkeit im Leben ist im Besten nicht vorhanden; sie ist allerdings in Berlin, sie ist in allen größeren Städten vorhanden. Aber ich glaube, daß die Ungebundenheit des Lebens auf den Dörsern im Besten mitunter eine viel geringere ist als bei uns im Often, in den sogenannten patriarchalischen Berhältniffen.

Run sagt ber Abgeordnete Holh, die sonst sehr werthvollen Anstrage Lohren seien für ihn unannehmbar, weil sie große Differenzen in den Beiträgen schaffen; jedenfalls hatten die neuen Beschlüsse bie petuniare Belastung gegen die ursprüngliche Regierungsvorlage erhöht.

Ich bin Mitglied der konservativen Partei gewesen zu der Beit, wie sie Fraktion Stahl hieß. Da haben wir uns doch in den pekuniären Fragen niemals mit der Regierung in Opposition gestellt, sondern wir haben uns nur gestragt: welche Einrichtungen sind geeignet, die Stetigkeit unserer Entwickelung, die Festigkeit unseres Staates, die Festigkeit unserer Monarchie zu stügen, und welche nicht? In solche Apothekerrechnungen hinein über die pekuniären Fragen hat die das malige konservative Partei sich niemals eingelassen, abgesehen davon, ob die Apothekerrechnung richtig sis; und ich halte sie für außerordentlich nurichtig, wie sie da ausgestellt ist.

Der Abgeordnete Holt hat gesagt, die Beiträge betrügen 7 Matt pro Jahr für ein Gut von 500 bis 600 Mark Grundsteuer, das jahrans jahrein 100 Mann beschäftige. Nun frage ich jeden Landwirth: wie kann ein Gut von 500 bis 600 Mark Grundsteuer 100 Mann jahrans jahrein beschäftigen? Das ist eine absolnte Unsmöglichkeit. Ich habe Güter auch gerade von dieser Ansbehnung bessessen und selbst bewirthschaftet; da habe ich gesunden, daß da, wo ich starke Brennerei und intensive Wirthschaft hatte, ich auf einem Gut von 500 bis 600 Mark Grundskeuer mit 30, 32, 36 Mann auskam, auch mit etwas weniger, da aber, wo ich keine Brennerei und keinen

starten Kartoffelbau hatte, mit 20 bis 25 ganz reichlich. Es ist also biese Berechnung meiner Auffassung nach um 200 Prozent übertrieben.

Der Abgeorducte Bolts ipricht von einem Gute pon 500 bis 600 Mark Grundsteuer, Run, Die Grundsteuer pariirt ja, ich will pon Minimal- und Maximalbetragen absehen, im Großen und Gangen zwischen 50 Bfennig und 2 Mark. Benn bas Gut pon makigem Boben ift, fo wird es 50 Bjennig Grundsteuer pro Morgen bezahlen und bann alfo bei einer Grundstener von 500 bis 600 Mart eina 1000 bis 1200 Morgen Bit co ein But von ichwerem Boben, welches 1 Marf Grundsteuer gablt, fo wird es 500 bis 600 Morgen groß fein. wollen Gie nun auf einem Gute von 500 bis 600 Mart Grundfleuer. ohne großen intensiven Fabrikbetrieb zu haben, 100 Mann jahraus jahrein beschäftigen? Der Mann braucht boch durchschnittlich, um zu leben, mindeftens 100 Thaler im Sahre, also 300 Mart. Die 100 Ar= beiter bes Abg. Solts verzehren ihm banach 30 000 Mart von pornherein weg. Bie tann er bie fiberhaupt aufbringen bei einem Onte von 5 bis 600 Mart Grundstener? 3d habe barin auch Erfahrungen, die mich vollständig berechtigen, dieje Rechnung als absolut unrichtig zu fennzeichnen.

Er fügt dann hingu, die große Bahl der Befiger habe umr 20 bis 30 000 Mark Eigenthum an ihrem Befige. Ja, bas ift allerdings ein betrübender Buftand, ber fich bei Diefen ichlechten Beiten ber Land= wirthschaft, bei diesen schwankenben Berhaltniffen überhaupt nicht als haltbar erweift, wir mogen Befete machen, wie wir wollen. Gin folches But, welches 500 Mart Grundsteuer bezahlt, wird boch mahricheinlich ben fünfzigfachen Betrag ber Grundstener bes Reinertrags, b. h. 250 000 Mart werth fein. Wenn ich nun ein Gnt von 250 000 Mart besite, von dem mir 220 000 Mark nicht gehören, dann kann ich nicht Die Geselbe anklagen, wenn ich bei einem solden leichtfertigen Unternehmen zu furz fomme. Da hatte ber betreffende Befiger bas But nicht taufen ober rechtzeitig vertaufen und fich mit feinen übrigbleibenden 30 000 Mark, wenn er wirklich jo viel übrig hat, auf ein anderes Beichaft einrichten follen. Das tlingt ja hart und mitleidslos; aber ich finde, daß die Argumentation, welche damit geführt wird, daß ein Befiter von einem fo großen Bute überhaupt nur 20 bis 30 000 Mart an seinem Gute besitt, wenn er 600 Mark Grundsteuer bezahlt, nicht zutreffend ist. Mit solchen extremen Beispielen kann man ebensowenig rechnen, wie mit ben 100 jahraus jahrein beschäftigten Leuten auf 500 Morgen bei mittlerem Boben.

Der Aba, Solt bat ferner gefagt, Die Arbeit fei in Beftpreußen burch die Sachiengangerei weit mehr gefragt, als bas Angebot betragt. Das mag fein. Darunter leiden alle die Buter in den öftlichen Begenden, welche nicht in der Rabe eines induftriellen Unternehmens liegen. Run fehlt gerade in Beftprengen für die Entwickelung ber Industrie eigentlich nur bas Ravital. Es ift in Bestpreußen außerordentlich reichlich vorhanden berjenige feinem Strife unterworfene Erfat für die Roble, dem man fich überhaupt, glaube ich, zuwenden follte. Bas in Beitpreußen für total nubenutte Bafferfrafte eriftiren, bas weiß nur ber, ber einmal burch die Gegenben, die Rommern von Breußen trennen, gefahren ift. Daffelbe ift im gangen Reiche ber Fall; und wenn man von ber Roble, von ber Möglichkeit, baf bie Bevolferung von 20 Quadratmeilen im Stande ift, bas aquie Reich durch Arbeitsverweigerung an irgend einem Donnerstag in eine Ralamitat zu fturgen, - wenn man davon lostommen will, fo muß man die Ausbeutung der Bafferfrafte thunlichft fordern; dann hat der bentige Strife feine Bebeutung; an irgend ein Mittel gegen Ralamitaten berart, wie fie und biefer Tage bedroht haben, werden wir boch denken muffen. Bir burfen und bem numöglich aussepen, bag die fleine Minorität der Bewohner der Roblenreviere uns jeden Jaa in die Lage fegen fann, in die nus etwa die Landwirthichaft fegen fonnte, wenn fie uns bas Brot abidneiden wurde. Die Roble ift in vielen Provingen fo nothwendig geworden, wie das Brot es in allen ift, und es muffen meines Erachtens von Staatswegen Bortehrungen getroffen werden, daß die Roble nicht plotlich in drei Zagen der Menichheit entzogen werden tann, bag nicht jede fleine Birthichaft am Rochen, jede Bajdiran am Bajden, jede anderweitige Induftrie verhindert wird.

Ich berühre das nur beiläufig, aufnüpfend an die westpreußischen Wasserträfte, welche todt da liegen. 1) Eine Abhilse ist da aber erst in

<sup>1)</sup> Wit Bezug auf die Acuferung des Reichstanzlers, es muffe bafür geforgt werden, daß nicht die gesammte Birthichaftsthätigkeit durch einen

gehn bis zwanzig Jahren möglich; wir muffen an eine schnellere benten.

Der Abgeordnete Solt hat gesagt: die Unfallsinvaliden sind durch das Unfallversicherungsgeset geschützt, Berufsinvaliden giebt es auf dem Lande nicht. Das ist entschieden nicht richtig. Ich möchte sagen, der Abgeordnete hat noch nicht lange genug auf dem Lande gelebt, um die Dinge kennen zu lernen. Er sagt, erst durch dieses Geset würden

Koblenarbeiter-Etrike vermöge Kohlenmanges lahmgelegt werden kann, wurde dem Hand. Korrefp. berichtet: Der in der Nede des Fürzien Bismard vom 18. d. M. angedentete Gedante, die Fadrikation durch Emmistelung und Ansunhung der Wasserkräfte thnulichst von der Kohle zu emancipiren, beschäftigt die preußische Serwaltung schon seit langerer Zeit. Zunächsi ist man daran gegangen, ein vollständiges Berzichnis der vorhandenen Wasserträfte, eine Art von Wassertlataster aufzusiellen. Das Unternehmen ist aber auf große Schwierigkeiten gestoßen und dürste noch nicht zum Abschläuß gelangt sein. Inzwischen geht man mit dem Plane um, durch einheitliche Organistation der staatlichen Leitung und Aufsicht der gesammten Wasserwichsichst die heisere Ausungung der Wassertschafte des Landes zu sichern. Doch geht der Just nicht sowohl auf die Verwerthung des Bassers als gewerbliche Triebstaft, als vielmehr auf dessen Ausbarmachung für Landeskulturzwecke. Auch wird nicht zu bestretten sein, daß selbst bei vollständiger Indeltung der Wasserschaften sie Zwecke der Produktion nur sehr theilweise, respettive bedingungsweise Erfah für die Koble zu schaffen ist.

Fürft Bismard hat benn aud) an jene Andeutung die weitere Bemertung gefnüpft, daß noch andere, rascher wirtsame Magregeln sich als nothwendig erweisen würden. Auf dem letten parlamentarischen Frühichoppen wer ber Gebaute naber babin entwidelt worden, bag von Ctaatewegen für bas Borhandenfein ausreichender Refervevorrathe an Roblen gu forgen fei, damit burch Betriebseinstellungen ober Sperrungen die Bufuhr ber nothwendigen Roblen nicht gehemmt werbe. Dabei wird man gunadit an die Anlegung staatlicher Kohleumagazine zu benten haben. Die Pa-rallele, welche in der Rede Bismards vom 18. Mai zwischen dem Be-darf an Kohlen und dem an Getreide gezogen ist, weist in Berbindung mit ber namentlich im vorigen Sahrhundert traditionellen prengifchen Politif gur Berhutung von Sungerenothen barauf bin. Der Bedante liegt nabe, ben ftaatlichen Grubenbesit gur Berhütung füuftiger Roblennoth nutbar gu maden. Allein bie prattifde Durchführung unterliegt erheblichen Comierigfeiten. Edon vor bem neuesten Aufschwung betrug die absatjabige Roblen-Produttion Prengens rund funfgig Millionen Tonnen im Berthe von einer Biertel Milliarde Mart. Die fistalischen Bergwerte an der Caar, in Oberschlein, am Deifter u. f. w. lieserten fanm 20 Proz. der Gesammtproduktion. Wolle man auch nur die Produktion eines Monates magazimien, so würde die Einlegung von über 4 Millionen Tonnen, d. h. der Inhalt von über 400 000 Baggons erforberlich fein. Coon ber Umfang ber erforderlichen Borrathe lagt ben Gebanten ichmer burchführbar und finangiell

Die Anvaliden bier gezüchtet werden. Und an einer anderen Stelle, eine Entlastung bezüglich ber Armenpflege trete nicht ein, weil biese nicht bie alten Leute, sondern die Bittwen und Baifen betreffe. Ja, mas macht man in Beftpreußen mit ben Alten? Die Gituler ichlugen fie tobt : aber in unferem driftlichen und zivilifirten Reitalter ift bas boch nicht möglich. Gin alter Mann, ber nicht arbeiten fann, muß doch irgendivie leben und burchgefüttert werden, wenn überhaupt von einem patriarchalischen Berhaltniffe bie Rebe ift. Meine Erfahrungen grunden fich allerdings in

und wirthichaftlich bedeutlich ericheinen. Die Rintopramie, melde fich aus ben Kojten ber Serftellung und ber Erhaltung ber Schuppen, aus bem Binsverlufte, bem Berichleige au Rohlen und aus ben Roften ber Maga-zinirung zusammenschen murbe, burfte jedenfalls eine fehr hohe werben. Die Edmierigfeiten murben machsen, wollte man die erforberlichen Roblen= porrathe allein den fistalifden Gruben entnehmen. Diefe murben, menn Die Aufammlung ber Borrathe fich nicht ungebuhrlich hinauszieben foll, funf Wonate lediglid auf Borrath arbeiten unigien und daburch ihre eigenen Absaverhaltniffe und die Bezugsverhaltniffe der auf sie augewiefenen Gegen-Den ichweren Storungen andfeben. Die bebentenberen ftagtlichen Roblenbergwerfe liegen überdies für die Berforgung von gang Rord- und Dittel-

beutschland geographisch febr ungunftig.

Plausibler scheint der Gedaute, die gesammte Kohlenproduttion zur An-samulung von Reservevorräthen in der Weise auzuhalten, daß die Zechen gefetlich verpflichtet werben, eine Quote ihrer Produttion nicht zu vertreiben, fondern auf Die Salbe zu fturgen. Damit murben einerseits Die Roften und Beiterungen ber Auffpeicherung vermieden und Die Anjammlung bes Borrathes ohne zu große Störungen in ben Abjats- und Bezugsverhältniffen ermöglicht. Gelbstverständlich würde ben Privatwerken eine folche Berpflichtung nicht ohne ausreichende Entschädigung auferlegt werben fonnen. Dazu aber bietet die Bergwerfssteuer bas Mittel. In Diefer ift eine Abgabe von 1 Prozent bes Brutto-Ertrages als Nequivalent für Die Berleihung bes Bergiverteeigenthume enthalten. Diefe Abgabe entfpricht einer Aprogentigen Berginfung der Bierteljahrsprodultion, ihr Erlag murbe mithin den Ausgleich für bie Ansammlung eines die Monatsprodultion erheblich überiteigenden Borrathes bieten.

Immerhin murde auch biefer Beg erheblichen Bedenten begegnen. Bill man im Berlauf eines halben Sahres jum Biele gelangen, fo wurde bem Bertehr ber fechste Theil ber Gesammtprodultion entzogen, die Ronsumtion baber nicht unerheblich gestort oder die Produttion außergewöhnlich forcirt werden muffen. Ueberdies mußte das Borbandenfein fo großer Borrathe, selbst wenn fie zunächft dem Bertehr entzogen find, die natürliche Preisbildung in einer den Produzenten ungfinftigen Beise beeinstuffen und damit zu weiteren fünitlichen Preisbeeinfluffungen führen. Zebenfalls wird baher das Für und Wider der sorgsamsten Exwägung bedürfen, damit nicht in bem Beftreben, Echaben zu verhuten, an anderer Stelle gleich ichwere Dig-

itande hervorgerufen merden.

ber Hauptsache auf Kommern und nicht auf Westpreußen. Es wird bieses ganze Geset kaum etwas anderes als eine Entlastung sowohl des Gutsbezirks als des Gutsbesigers involviren. Das, was auf anständigen Gütern ohnehin schon geschicht, will der Staat übernehmen; die strenge gesetliche Berpstichtung beschräufte sich bisher auf die Armenpslege, darauf, daß der Mann unter Dach kommt und mit trockenem Brod gesüttert wird. Aber darüber hinaus ist auf allen unsern pommerschen Gütern, die ich seune, doch ganz sicher absürgesorgt, daß Niemand Noth leidet. In den Gemeinden ist es mitunter anders; aber ich kann auch da den gnten pommerschen Bauer nicht anklagen. Die Bauersspran sagt: der Mann soll nicht sagen, daß er bei mes nicht besser als die Schröder gegessen hat; und wenn er die Reiche herungesüttert wird, wie das bei den Armen üblich ist, nähren sie ihn gut; die Leute sind meist seist und wohlgenährt. Das wird den Gezweinden zum Theil abgenommen durch das Geses.

Die meiften Invaliden entstehen nicht durch Unfall, fondern durch Siechthum, irgend eine Art Schwindfucht, burch Erfaltung, burch ein angestammtes lebel, jo bag ein Menich von feinem 30. ober 50. 3abre fcon der Berpflegung aubeim fällt. Bir haben bieje Invaliden auf bem Lande, und wir verjorgen fie bisher vielleicht reichlicher, als fie hiernach verforgt werden. Ich spreche nicht von mir, ich bin wohlhabend genng, bag mir bas nicht zur Laft fallen fann; aber bei allen meinen Radbarn habe ich noch nie gefunden, daß ein alter Mann auf ben Bettel geht; bas ware eine Schande fur ben Befiger und fur bas But, von bem er tommt. Daß, wie bies in großen Stabten ge= ichicht, Semand aus Nahrungsforgen jum Celbitmorbe ichreitet, ift, glaube ich, auf bem Lande gang unerhort. Die Belaftung über unjere gesehliche Berpflichtung wird uns zum großen Theile burch bas Befet abgenommen. Ich verlange es nicht beshalb, ich verlange es in erfter Linie als eine Quittung für unfere Bereitwilligfeit, bas im gangen Lande gebilligte Programm ber Raiferlichen Boijchaft auszuführen, und für unfere Bereitwilligfeit, den Silflofen und Nothleidenden unferer Mitmenfchen entgegenzutommen.

Wenn später die Bestimmungen Dieses Gesetes auf die Wittwen und Waisen ansgedehnt werden sollen, muffen wir doch erft mit bem

weniger tostspieligen Beschluß versuchen, wie sich das Ganze gestaltet. Wenn aber das zunächst Borgeschlagene von Haus aus a limine abegelehnt wird, so werden weder die alten Leute in der Armenpssege erleichtert werden noch die Wittwen und Waisen. Ferner erwarte ich von dem ganzen Geset noch für das gesammte Reich eine nüpliche Wirfung.

3d habe lange genug in Frankreich gelebt, um zu miffen, baf Die Anhanglichkeit der meiften Frangosen an die Regierung, Die gerade ba ift, und die jedesmal ben Borfprung bat, auch wenn fie ichlecht regiert, aber boch ichliefilich auch bie an bas Laub, wesentlich bamit in Berbindung fieht, daß die meiften Frangofen Rentenempfanger vom Staate find, in fleinen, oft febr fleinen Betragen; von Bortiers will ich nicht iprechen, bas find ichon reiche Leute gegenüber ben armen, Die fleine Reuten vom Staate haben. Die Leute fagen; wenn ber Staat zu Schaben geht, bann verliere ich meine Rente; und wenn es 40 Franken im Sahre find, fo mag fie ber Rentner nicht verlieren, er hat Intereffe fur ben Staat. Es ift ja menichtich naturlich. 3ch habe Beiten gehabt, wo ich in meinem Befit auswärtige Papiere batte: nachber habe ich aber gefunden, daß mich biefer Befit unter Umftanden beirrte in meiner richtigen Beurtheilung ber Politif berjenigen Regierung, beren Papiere ich beign, und es ift ichon, glaube ich, 15 Jahre ber, baß ich mich grundiaglich jedes ausländischen Lapiers entaukert habe. 3d will mich nur für mein eigenes Land intereffiren und nicht für frembe Bapiere.

Wenn wir 700 000 tleine Rentner, die vom Reiche ihre Renten beziehen, haben, gerade in diesen Klassen, die sonst nicht viel zu verstieren haben und bei einer Beränderung irrthuulich glauben, daß sie viel gewinnen können, so halte ich das für einen anßerordeutlichen Bortheil; wenn sie auch nur 115 bis 200 Mark zu verlieren haben, so erhält sie doch das Metall in ihrer Schwinunkrast; es mag noch so gering sein, es hält sie aufrecht. Sie werden das nicht leugnen, und ich glaube, daß, wenn Sie uns diese Wohlthat von mehr als einer halben Million kleinen Rentnern im Reiche schaffen können, Sie den gemeinen Mann das Reich als eine wohlthätige Institution augussehen lehren werden.

Deshalb möchte ich bie Sache nicht gern vom westpreußischen Standpunkte aus betrachten, sonbern vom allgemein politischen.

Den Beschwerben über ben §. 139 mit ben Gelbstrafen und bergleichen schließe ich mich au; baß biese Bestimmungen aus bem Gesetze gestrichen werben, bafür würde ich, wenn ich Abgeordneter wäre, selbst stimmen.

Aber wenn wir jest die ganze Sache bei Seite legen, dann ist sie in die Bersenkung verschwunden. Wer sagt uns denn, ob wir über ein Jahr Zeit und Muße dafür haben? Ich habe mich für den holsteinischen Kanal dis 1870 sechs Jahre lang, von 1864 an, auf das lebhasteste interessiert. Ich din von 1870 bis 1880 gar nicht wieder so weit zu Athem gekommen, daß ich hätte an den Kanal denken können. Wer sagt Ihnen denn, daß wir in der Lage sein werden, uns mit dieser Frage, zu der uns Gott im Augenblick noch die Muße gegeben hat, über ein Jahr noch zu beschäftigen? Ich wenigstens möchte das Bertrauen nicht unbedinat aussprechen.

Das kleine Handwerk ist nach Ansicht des Abgeordneten Holh nicht einverstanden. Run, nach dem "kleinen" Handwerk können wir die Reichsgesetzgebung nicht absolute einrichten. Wir können das kleine Handwerk in allen seinen Interessen berücksichtigen, aber über eine so komplizirte Sache von 150 oder wie viel Paragraphen können wir dem "kleinen" Handwerk kein maßgebendes Urtheil für das ganze Reich in die Hand geben; da müssen wir selbst urtheilen, ohne den Handwerker um sein Urtheil zu fragen; er wird uns vielleicht später dasst dantbar sein.

Im Often sieht ber Arbeiter noch jest in seinem Arbeitgeber mehr als den Maun, der nur Lohn für seine Arbeitsleistung zahlt; er sieht in ihm seinen Helser in der Noth und seinen Fürsorger. Ja, wird er das später auch in ihm sehen, wenn es allmälig herumkommt, wer das Geses zu Fall gebracht hat? Und dafür wird der Sozialdemokrat, der jest dagegen stimmt, schon sorgen, er wird ihm sagen: die Sache ist gesallen durch den Widerstand der Konservativen, hauptsächlich eurer Gutsbesister hat dagegen gestimmt; ihr hättet jest eine Rente von 150 Mark — das ist doch immer so viel, wie ein Militärinvalide

unter Umftanben hat -, wenn ber herr von Co und Co nicht bamals bagegen gewesen mare.

Gefet vom 22. Juni 1889, R. G. Bl. G. 97. 1)

18. Mai 1889. Um Tage, da Bismard im Reichstage es als die Aufgabe des Staates erflärte, Borkehrungen gegen die Kalamitäten zu treffen, welche durch die Ausflandsdewegung der Grubenarbeiter jeden Tag aufs Kene hervorgerusen werden können, ertheilte derfelbe dem vortragenden Rath im Ministerium für Jandel und Gewerbe, Geheimen Ober-Regierungsrath Gamp den Auftrag zur Ausarbeitung einer Deutschrift über diezeinigen Wahregeln, welche Bergarbeiterausstände zu verhindern oder wenigstens die nachtheitigen Folgen derselben für die gesammte Gewerbethätigkeit abzuschwächen geeignet wären.

Diefe Dentidrift murde etwa 8 Tage ipater bem Gurften überreicht;

<sup>1)</sup> Bahrend bas Invalidengesen nach seinem Buftandefommen von der Dentschfreifinnigen Breife angegriffen, von ber jogialbemofratischen aber geradezu todigeichwiegen wurde, fand daffelbe im Auslande angerordentliche Beachtung und Zuftimmung. So sagte die raditale ungarische Zeitung Eggetetes in einer Betrachtung über das dentsche Amaliditäts- und Alteresversorgungsgeseh unter anderm: Das Urtheit der öffentlichen Meinung wird Dabin lanten, daß in der Sanptfache Gurft Bismard im Recht fei, und baß bas Befet eine feiner größten ftaatsmännifden Thaten bilbe. Co fifin and die in der Bortage enthaltene Juitiative auf dem Gebiete der jozialen Gesetgebung ift, so wird gerade diese Anhibeit für das ichaffende Genie des Fürsten Bismare der solgenden Generation einen noch glangenberen Beweis liefern, als die gludlich geführten Aricae und Die Grundung Dentiden Reiche. Gurit Bismard ift Derjenige, ber ben Muth hat, als der erfte den Rampf mit dem die gange moderne Gefellichaft bedrobenden Minotauros aufgunehmen, vor welchem fich alle großen und berühmten Ctaatsmanner des Jahrhunderts furchtfam gurudzogen. . . Der Führer ber beutschfreifinnigen Bartei hat dem Guriten Bismard geantwortet, bag der Cogialismus und die Monarchie ihrer inneren Ratur nach unvereinbar seien. Für den ersten Moment scheint dieser Zap planfibel, in Wirtlichkeit ist dies aber nur eine theoretische Behauptung. Der Zozialismus ist für die Massen nicht so scher eine Arage der Gleichheit, wie eine Frage des Elends. Diesenige Megierungssorm, die es unternehmen wird, den breiten Bolfoichichten die elementaren Bedingungen der Exifteng gn erleichtern und die Leiden von Millionen gu lindern, hat alle Ansfichten dafür, die Grund-lagen ihres Bestehens gu beseitigen. Benn die traditionelle Monarchie diese Anfgabe in die Sand nimmt, fo widerspricht dies weniger ihrer inneren Natur, als ben Cinrichtungen ber republikanischen Greiheiten. In jedem Falle ift der größten Frage unferer Beit gegenüber das Manchefterthum, deffen Bertheidigung in Berlin mit fo vieler Cloqueng betrieben wird, Das armlichite und nichtswurdigite Programm. Bei bem Guriten Bismard bedeutet Das ranbe Bort Die fiegende That, mabrend bei feinen Gegnern die glangenden Borte vollfommene Rathlofigfeit bedeuten.

in derfelben waren folgende Borichlage jur Betampfung ber Bergarbeiterausitande und beren gemeinschädliche Folgen gemacht worden:

- 1. Die rechtzeitige Abstellung berechtigter Beschwerben ber Arbeiter.
- 2. Die Organisation einer Bertretung ber Arbeiter gum 3med ber Bertretung ihrer Interessen.
- 3. Die Errichtung ftaatlicher Ginigungsamter.
- 4. Die ichnellere und icharfere Beitrafung ber vorgefommenen Husichreitungen.
- 5. Die Beschräufung der Gelbständigfeit der minderjährigen Arbeiter.
- 6. Die Bergrößerung der Rohlenbestande bei den Staats- und Rommunalbetrieben.
- 7. Die fofortige Berforgung ber Ausstandsgebiete mit Roblen.
- 8. Die Erleichterung der Haltung von Rohlenvorräthen feitens der Gewerbetreibenden
  - a) burch die Gemährung langerer Frachtfredite fur Roblen,
  - b) durch die Ginführung ermäßigter Nohlentarife für die Commer=
- 9. Die Dezentralifirung der Industric und Seghaftmachung der Arbeiter.
- 10. Die beffere Rugbarmachung ber Bafferfrafte.

Ungerdem waren noch einige Borichläge gemacht, um den Cinflug des Staates den Roblengruben gegenüber zu ftarken, deren Beröffentlichung zur Zeit noch Bedenken entgegeniteben.

Rach den gu der Deutschrift gemachten Bemerkungen bes Gürften fand ber größere Theil ber in berfelben enthaltenen Borichlage feine Buftimmung.

Ebenso theilte er die in der Denkschrift gegen eine kriminelle Ahndung des Kontraltsbruchs vorgetragenen Bedenken. Diese waren vorzugsweise darin gesunden, daß die Geschgebung, ohne sich dem Borwurf der Ungerechtigsteit auszuschen, den Kontraltbruch nicht blos auf Seiten des Arbeiters bestrafen könne, sondern auch auf Seiten des Arbeiterders bestrafen müsse, das dann die Arbeiter bei jeder Entlassung ohne Kündigung, auch wenn dieselbe aus besonderen im Bertrage vorgeschenen Gründen zulässig, Kontraltbruch behanpten und die Bestrafung des Arbeitgebers verlangen würden und daß hierdnech das Berhältniß zwischen Arbeitern und Arbeitgebern getrübt voerden müsse.

Gegen die allgemeine Gewährung längerer Frachttredite für Roblen hatte der Türit mancherlei Bedenten: namentlich fürchtete er davon eine Schädigung der kleineren Gewerbetreibenden und zu große Wilkfür bei der Behandlung der einzelnen Frachinitereffenten. Rur bei folden Unternehmungen, die regelmäßigen Bedarf an Kohlen haben, wollte er die

Kreditgewährung gulaffen, aber auch nur in joweit, als die gur Anlieferung gelangenben Roblen ben laufenden Bedarf überfteigen.

In ber Frage ber Ginführung von Arbeiteransichuffen gur Bertretung ber Arbeiter hatte ber Gurit noch feine Stellung genommen.

Bgl. megen ber meiteren Entwidelung unten 6. 3nni 1889.

27. Wai 1889. Der Kronrath beschäftigt sich mit der Frage der eventuellen Ergreifung auskerordentlicher Waßregeln zur Bekämpfung der durch den Kohlenarbeiter-Etrike veranlaßten wirthschaftlichen Wißtände. Alls ein Abwehrmittel war von dem Oberpräsidenten von Bestfalen v. Hagemeister die Berhäugung des Belagerungszustandes über das Strikegebiet in Auregung gebracht worden. Eine solche Waßregel sand dei keinem der Minister die Billigung. Am entschiedensten wurde dieser Gedanke von Bismarck bekämpst; derselbe stand im geraden Widerspruch mit der noch hent von ihm vertretenen Aussachung, daß die Regierung dem Strike gegenüber sich datauf beschränken solche Personen und Eigenthum, sowie das Arbeitsrecht der nicht strikenden Arbeiter zu schügen, im llebrigen aber sich jeder Intervention zu enthalten habe.

## 5. Juni 1889. Schreiben an Dr. Fabri, betr. die dentsche Kolonialpolitik. (Auszug.)

Bas die koloniale Frage im Allgemeinen betrifft, so ist zu bedanern, daß dieselbe in Deutschland von Sause aus als Parteisache ausgesäßt wurde, daß im Reichstage Geldbewilligungen für koloniale Zwecke immer noch widerstrebend und mehr aus Gesälligkeit sür die Regierung oder unter Bedingungen eine Mehrheit sinden. Die Kaiser-liche Regierung kann über ihr ursprüngliches Programm bei der Unterstühung der überseischen nicht uns eigenem Antriebe hinausgehen, sie kann nicht die Berantwortung für die Einrichtung nud Bezahlung einer eigenen Berwaltung mit einem größeren Beamtenspersonal und einer Militärtruppe übernehmen, so lange die Stimmung im Reichstage ihr nicht helsend und treibend zur Seite steht, so lange nicht die nationale Bedeutung der überseisigen Rotonien allseitig ausreichend gewürdigt wird und durch Kapital und kaufmännischen Unternehmungsgeist die Förderung sindet, welche zur Erzengung der staatlichen Mitwirtung unentbehrlich bleibt.

<sup>1)</sup> Die Rolnifche Zeitung ichrieb gu vorstebender Unndgebung: Es bandelt fich heute nicht mehr um bie Frage, ob wir Rolonialpolitif treiben

6. Juni 1889. Bismard nimmt den mundlichen Bortrag des Geheimraths Gamp über die von demfelden vorgelegte Denfichrift, betreifend die Ausstandsbewegung der Grubenarbeiter und die Maßregelni) zu ihrer Betämpfung, entgegen. Der Fürst bemertte ihm gegenüber, daß er mit großem Juteresse von dem Juhalt der Denfschrift Kenutnis genommen habe und er im Allgemeinen die vorgeschlagenen Maßregeln sur geeignet hielte, Bergarbeiteransstände möglicht zu verhindern oder wenigitens die nachtheiligen

follen ober nicht; auch ber eifrigite grundfäpliche Gegner berfelben muß fich uit der unabanderlichen Thatfache abfinden, daß unfere Rolonien unn einmal zum unverängerlichen Besititande des Reiche geboren; and er fann fich jest nur mehr fragen, wie diese Rolonien nun am zwechmäßigiten und billigsten verwaltet werden sollen. Das hierfür von Dr. Jabri aufgestellte nene Programm, wie es sich in dem Briese des Zürsten Bismarc widerfpiegelt, besteht im Befentlichen ans folgenden Bunften; Ginführung einer eigenen Bermaltung feitens des Reichs mit größerem Beannenpersonal in den Rolonien; Errichtung einer aus Freiwilligen bestehenden Rolonials truppe; Edgaffung einer besonderen Rolonialbehörde in Deutschland, welcher Die Rolonialverwaltungen, fowie das Answanderungswesen n. a. m. unteriteben. Die Durchführung Diejes Brogramms murde nicht intr den immer wieder auftanchenden Schwierigfeiten in unferen Rolonien ein Ende machen, fie murde uns auch auf die Daner erheblich billiger zu fteben fommen, als ein Beharren bei dem bisherigen Berinchsprogramm, welches an foftipielige Einzelaftionen großere Summen gn wenden gezwungen ift, ale eine planmäßige, gründliche Befeitigung ber Urjachen unferer Migeriolge erfordern murde. Die Raiferliche Regierung macht ihre Buftimmung gu Diefem Brogramm nur von einer einzigen Bedingung abhängig, daß ihr nämlich die Stimmung in der Ration und im Reichstage "belfend und treibend gur Geite ftebe", und bag unfere Rolonialpolitif "durch Rapital und faufmannifden Unternehmungsgeift die Forderung finde, welche zur Ergangung ber ftaatlichen Mitwirfung uneutbehrlich bleibt". Bir haben bereits am 25. v. M., por ber Beroffentlichung bes erwalnten Bismartichen Edgreibens, baranf hingewiesen, daß gerabe in Fragen ber Rolonialpolitif ein einseitiges Borgeben ber Regierung ohne ftetige Gublung mit ber Ration am allerwenigften möglich ericheint; handelt es fich bier doch nicht nm eine von den Borfahren ererbte, in feit vorgeschriebener Richtung fich bewegende Politit, fondern um eine gang nene, wirthichaftlich-politifche Anigabe, welche obne oder gegen den Billen und die Mitwirfung des Bolfes garnicht durchgeführt werden fann. Rapital und Unternehmungsgeift werden aber unferen Rolonien noch viel reichlicher als bisber guftromen, fobald die Regierung jelbit die Berantwortlichfeit fur Rube und geordnete Bermaltung in benfelben übernommen hat. Go übergiebt denn die Reicheregierung ihr nenes, der Lage entsprechendes Brogramm vertrauensvoll der öffentlichen Meinung gur Erörterung, und man darf mohl erwarten, daß auf Grund Diefer Berufung an die Ration menigstens in Diefer Cadje Freund und Beind alle perfouliden Migftimmungen bei Zeite laffen und in ftrengiter Cachlichfeit fich auf dem gemeinsamen Boden der nationalen Intereffen begegnen werden.

<sup>1)</sup> Bal. oben 3. 225.

Tolgen derselben von der nationalen Gewerbethätigteit sern zu halten. Bewor er sich jedoch über dieselben definitiv schlüssig machen und mit Borschlägen an die Staatsregierung herantreten könne, scheine es ihm geboten, die Berhältnisse in den Ausstandsgebieten selbst durch einen Kommissar einer eingebenden, sorgsältigen Prüsung zu unterziehen. Bismarck theilte darauf dem Geheimrath Gamp mit, daß er ihn mit diesem Kommissorium zu betrauen gedenke und beanstragte ihn, sobald als möglich zu dem angegebenen Iwed in die Ausstandsgebiete zu gehen. Gine bestimmte, seine Thätigkeit begrenzende Zustruttion wolle er ihm nicht geben; er möchte mit offenen Angen und praktischem Mick sich sieder alles, insbesondere siber die Ledenschaltung der Bergardeiter, ihre Bohnungse und Ernährungsverhältnisse, die Gründe des Ausstands insormiren, dabei sich aber nicht blos auf die Ausstunftsertheilung der Berkbeschen beschrähen, sondern sich an sonstitutien vertraute

lleber die Ergebniffe des Kommissoriums wollte Bismard seiner Zeit ben mundlichen Bortrag bes Geheimraths Gamp entgegennehmen.

In Jolge biefes Anftrags mar Geheimrath Gamp zunächst etwa 12 Tage in Rheinland und Westfalen, sodann etwa 8 Tage in Ober- und Rieberschlesien.

Bgl. unten 15. und 16. Oftober 1889.

21. Juni 1889. Der Sanbelsminister lentt die Ansmerssamfeit des Berbandes feramischer Gewerte in Deutschland auf den auf den Hochstächen zu beiden Seiten der Mosel massenhaft verdreiteten vulkanischen Sand, um zenem in seinem nördlichen Theile unter dem Ramen Cisselgegend bekannten Distritt einen Erwerd auf der Berwerthung eines bieher wenig genusten Raturproduktes zu schaffen, und andererseits die deutsche Judustrie auf ein eigenartiges, sür manche Zwese werthvolles Rohmaterial ansmerksam zu machen. Die Untersuchungen, welche der Haudelminister in den Jahren 1887 und 1888 mit diesem Rohmaterial hatte austellen lassen, bezogen sich hauptsächsich auf die Berwendung des Candes zur Wörtelbereitung, hatten jedoch auch ergeben, daß sich derselbe zur Benntung für verschiedene Produkte der Recamit und Glasindustrie eignen würde.

<sup>1)</sup> Der Borfigende des Berbandes feramischer Werfe in Dentschand fiellte auf Grund vorstehender Auregung neue Untersuchungen mit dem Eiselfande an und gelangte dabei Abenfelden Ergebnig, zu welchem die regierungsseitig veranfalteten Erhebungen geführt hatten. Auf Grund diefer Erjahrungen soderte der Borfigende des feramischen Berbandes demnächtseine engeren Berufsgenossen, wie die Glasindnitriellen, zu weiteren Berbuchen dieser Art, sowie zur Bennhung des Eiselfandes für bestimmte Produkte ihrer Fabrifation auf.

Snni 1889. Der Reichstanzler macht die Beschiedung ber im September 1890 in Bern bevorstebeniben internationalen Konferenz zur Besprechung der Arbeiterschutzgragen von der vollständigen Ordnung der von ihm ausgeworfenen Streitfrage der Fremdenpolizei in der Schweiz abhängig. 1

14. Juli 1889. Durch Raiserliche Berordnung wird die Einfuhr von lebenden Schweinen aus Rufland, Desterreich-lingarn und den hinterfändern Desterreich-lingarns über die Grenzen des Reichs bis auf Beiteres verboten. Der Reichskangler wird ermächtigt, Ansnahmen von dem Berbote zu gestatten. 2)

1) Die hier ausgesprochene Saltung ift charafteriftifch fur die Stellung bes Gurften Bismard gu ben fozialen Reformen, soweit fie ben internationalen

Arbeiterichun betreffen.

2) Die Nordd, Allgem. 3tg. (23. Juli 1889) bemerfte über die Grunde biefer ipater vielfach angegriffenen Mahregel: Die Beranlaffung dazu hat in den Sperrmaßregeln gelegen, welche vor Aurzem die deutsche Biehansfuhr nad bem Bejten betroffen haben. Rachdem im Darg unter einigen von Deutschland nach England verschifften Schaftransporten bie Dauls und Mlauenjende feitgestellt worden mar, haben die Regierungen von Große britannien, Franfreich und Belgien allgemeine Berbote der Biebeinfuhr gegen Deutschland erlaffen. Dieje Magregel hat den gefammten inlandifchen Biebhandel, namentlich aber Die Landwirthichaft, auf das empfindlichite getroffen. Gine Ausficht barauf, daß die bezeichneten Regierungen gn einer Aufhebung der Sperre fich veriteben werden, wird nur dann als vorhanden angenommen werden fonnen, wenn es gelingt, durch die Abwehr jeder Ginichleppung von Cenden unferen Biehftapel wirtfam gu fcuten. Benn nämlich die auf Die Beritellung eines feuchenfreien Buftandes verwendeten Bemühungen nicht vollen Erfolg gehabt haben, jo ming die Eduld hauptfächlich der fortgegesten Ginichleppung ber Rrantheit aus unferen oftlichen Rachbarlandern guge= gefdrieben werden. Auch Diejenigen Genchefälle, welche Die jenige Sperre veraulaft haben, werden auf Schweinetransporte gurudgeführt, Die von Defterreich ber auf bentiche Biehmarfte aufgetrieben worden find. Rotorijd Deflettend het dit venting Sienmatte angeitreven worden nur. wording ist in unseren östlichen Rachbardindern zur Zeit die Maul- und Mamensende isatt verbreitet. In Desterreich hat die Jahl der insigirten Gemeinden gerade in neuelter Zeit sich erhoblisch gesteigert. In einigen Landesscheiten, welche an Deutschland gerazen, sit der Instant so bedrochtich geworden, das die österreichische Regierung sich veranlasst gesehen hat, den Liehverkehr im Innern des Reiche Beidraufungen gu unterwerfen. Dag die veterinaren Berhaltniffe Ruglands bauernd ungunftige find, weiß man feit lange. In Rumanien, bas regelmäßig große Mengen von Edweinen nach Defterreich und von hier aus nach Deutschland entjendet, hat Die Mant- und Alauen-jende unn ebenfalls eine Beforguig erregende Ausdehnung erreicht. Schon bisher mar die Ginfuhr von Schafen und von Rindvich über die oftlichen und füdlichen Greugen nicht frei. Es ift aber nach den vorliegenden Bahrnehmungen die Gefahr einer Ginschleppung des Rontaginms Der Maul- und Alanenfenche bei dem Import von Schweinen weitans großer, ale bei der Cinfuhr von Rindern und Echafen. Demgemäß ift bereits früher in einer

25. Ceptember 1889. Der Sandelsminifter ftellt in einem an ben Borfibenden ber Rommiffion fur Saushaltungs = Unterricht des deutschen Bereins für Armenpflege und Bohlthätigfeit gerichteten Edreiben eine Forberung bes hauswirthichaftlichen Unterrichts in ben armeren Bolfsflaffen in Ausficht. 1)

15. nub 16. Oftober 1889. Gurft Bismard hatte wie oben mitgetheilt2) bem Bebeimrath Bamp gegenüber ben Bunich ausgesprochen, über Die Ergebniffe feines Rommifforiums in Betreff ber Ansstandsbewegung ber Grubenarbeiter mundlichen Bortrag entgegengunehmen. Diefer Bortrag fand am 15. und 16. Oftober 1889 ftatt und danerte am erften Tage gegen 3, am zweiten über 11/2 Stunden.

größeren Bahl unferer öftlichen und füdlichen Grenzbegirte auch die Ediweine-Einfuhr laudespolizeilich verboten ober doch eingeschränft worden. Benn unnmehr von Seiten bes Reichs ein generelles Berbot ausgesprochen ift, fo werden badurch unr die von Seiten der Gingelstaaten bereits ergriffenen Dagregeln vervollständigt und zu einem einheitlichen Abichluß gebracht. Die Schweine-Ginfuhr aus Rufland und Defterreid-Ungarn ift nicht unbedeutend: das Berbot wird fich daher für manche Sandels- und Gewerbe-Intereffen nuzweifelhaft fühlbar machen. Allein diese Rücffichten muffen zurücktreten gegenüber den überwiegenden Interessen, welche mit der Gernhaltung der Cenche von unserem Biehstunde und mit der Biedereröffnung der Biehausfuhr nach den weitlichen Staaten, insbesondere nach Großbritannien und Frankreich verknüpft find. Be entschiedener die Sicherungsmaßregelu find, welche benticherfeits getroffen werben, nm jo cher ift auch wieder auf eine Befeitignug ber porhandenen Diigitande und auf eine Rudfehr zu normalen Berfehreverhältniffen gn hoffen. Bgl. unten 7. Dezember 1889.

1) In dem betreifenden, an den Reichstagsabgeordneten Ralle gerichteten Edreiben heißt es: "Der herr Unterrichtsminifter hat Ihre Borftellung nach Gingiehung naberer Radrichten über bas Borgeben ber babifden Staatsregierung mir gur weiteren Entschließung überfandt, da es fich hier nicht um eine Ungelegenheit bes Unterrichts noch ichnloflichtiger Rinder, fondern um Die Forderung des Bobles der arbeitenden Rlaffen, bezw. um einen fachlichen Unterricht handelt. Indem ich dieser Auffassung und aufchließe, theile ich mit, daß ich die Bichtigfeit der auf die handwirthichaftliche Unterweisung ber Tochter Unbemittelter gerichteten Beftrebnigen für bas Bohlergeben und Die Gittlichteit der arbeitenden Maffen wie fur das Gedeihen der Induftrie nicht verfenne und bereit bin, die für diesen Zwed bestimmten Schulen thunlicht zu unterstützen. Die Bildung eines besonderen ansichließlich bestimmten Jonds in dem Etat der Handels- und Gewerbeverwaltung ist indessen zur Zeit nicht ersprechtlich, da der zur Förderung von Jambel und Gewerbe sowie des technischen Unterrichts bestimmte Dispositionssonds poransfichtlich einstweilen noch andreichen wird, um nen entstehenden Arbeitsbegw. Sanshaltunge. und Rodichnlen Beibilfen gu gewähren, wie folde ichon berartigen Unitalten in Alteneffen, Bodnun, Lennep, Berne, Bodinenfird, Baldninftein und Duffeldorf gemahrt worden find."

2) Bal. E. 229.

Bismark solgte diesem Bortrage mit dem regsten Interesse und bethätigte basselbe durch eine große Jahl von Fragen. Insbesondere insormirte er sich auf das Genaueste über die Sobe der Löhne und die Lebenshaltung der Bergarbeiter, die Preise der Lebensmittel und Wohnungen, die Ursachen er Ausstandsbewegung, das Berhältnis der Arbeiter zu den Arbeitgebern u. s. vo.

Sehr einverstanden erflärte er sich mit den Borichlägen, die zügellose Freiheit der jugendlichen Arbeiter zu beschränken, um der stetig zunehmenden Berwilderung derselben Ginhalt zu ihnn. Der Fürst bezeichnete die besiere Erziehung der Ingend und die Etärfung der väterlichen Antorität als eine der wichtigsten Anfgaden und als ein sehr wirksames Mittel zur Befämpfung der Gozialdemofratie und ihrer Lehren.

In Bezug auf die Schaffung einer Arbeitervertretung durch Errichtung von Arbeiteransichuffen für die einzelnen Großbetriebe war der Fürst der Anscht, daß derartige Einrichtungen nicht durch die Gesetzgebung zwangsweise ins Leben gerusen werden dürften, sondern sich allmälig entwickeln und von dem Bertranen der Arbeitgeber und Arbeiter getragen werden müßten, wenn sie segensreich wirten sollten. In dieser Beziehung sei eine gewisse Borfalt nochwendig. Er würde es daber sur zwecknäßig halten, worerit sich auf die Abhaltung bergwirthschaftlicher Konserenzen zu beschränken, mit denen Arbeitgeber und Arbeiter einwerstanden seien.

Die Beschäftigung der Strafgesangenen im Bergban fand die Billigung des Fürsten, sofern sich die technischen Schwierigkeiten überwinden ließen. Daß der Abblenbergban mit Gesahren für Leben und Gesundheit der in demjelben beschäftigten Arbeiter verbunden sei, könne fein Grund sein, die Etrafgesangenen von dieser Arbeit auszuschließen; es sei im Gegentheil mehr gerechtsertigt, Personen, die sich sich ich verbreiter gegen die Rechtsordnung vergangen, diesen Gesahren auszussehen als zeie Arbeiter.

Die Mittheilung des Geheimraths Gamp, daß die unteren Grubenbeauten sast ausnahmstos beim Ansstand tren zu den Arbeitgebern gestanden nud oft mit eigener Lebensgesaft deren Interessen vertheidigt hätten, veraulaste den Fürsten zu der Bemerkung, daß er es sur sehr erwünscht hielte, wenn alle ausgebildeten, tüchtigen und ständig beschäftigten Bergarbeiter in em beamtenähuliches Verhältniß zu den Grubenverwaltungen treten möchten, weil sie dann sich weniger au Aussianden betheiligen würden.

Nach Beendigung des Bortrags beauftragte der Fürst den Geheimrath Gamp, seine Beobachtungen nud Borschläge in einer Dentschrift niederzulegen. Bei der Fülle des Materials könne er sich über die einzelnen Borschläge nicht augenblicklich schliftig machen, halte es anch für nothwendig, daß dieselben zunächst den betheiligten Ressorts mitgetheilt und durch Kommissare dertelben vorberathen würden.

Jum Schluß fprach der Fürst bem Geheimrath Gamp seine volle Anertennung für seine Thätigkeit und sein erfolgreiches Kommissorium ans und gab ber Hoffnung Ausbruck, daß seine Mühe und Arbeit bem Baterlande zum Segen gereichen werden.

Bgl. unten 1. Rovember 1889.

- 28. Oktober 1889. Der Handelsminister richtet an verschiedene wirthsichaftliche Korporationen die Aufforderung, ihm ein Gntachten über einen im deutschen Seibengarusaubel bemerkbar werdenden Uebelstand einzusenden. 1) Im Einzelnen wünschte der Minister zu ersahren, inwieweit der hervorgehobene Uebelstand beim deutschen Garnhandel Platz gegriffen hat, auf welche Ursache derselbe vorzugsweise zurückzusühren ist und welche Mittel eventuell zu Gebote stehen, um auf dessen Abschwächung oder Beseitigung hinzuwirten.
- 1. November 1889. Geheimrath Gamp überreicht bem Fürsten Bismard bie von bem lettern befohlene Dentschrift, betreffend bie Ausstandsbewegung der Grubenarbeiter und bie Maßregeln zu ihrer Betämpfung. 2) Bismard ibermittelte biese Dentschrift ben betheiligten Ministern mit bem Anheimgeben, die darin niedergelegten Borschläge einer weiteren Prüfung zu unterzieben.

Diese Prüfung hat demnächst durch Kommissare der betheiligten Ressorts stattgeinnden. Und dem Beichstag vorgelegten Gesetzentwurf, detressend die Nenderung der Gewerbeordnung, geht hervor, in wie wesentlichen Pautten die in den Denkschriften des Geheimraths Gamp niedergelegten Borichläge in demselben Berücksichtigung gesinden haben.

- 7. Dezember 1889. Bismard legt bem Reichstag eine umfangreiche Cammlung von Aftenftuden, betreffend bie bentichen Schweine-Ginfuhrverbote
- 1) Es waren dem Handelsminister Alagen darüber befannt geworden, das der zur Berwendung als Ach oder Anopstochiede geeignete gefärbte Aloretieider-Zwirn in großen Mengen als gefärbter Robsieide-Zwirn in großen Mengen als gefärbter Robsieide-Zwirn zu den hoben Preisen des Leuteren in den allgemeinen Berdrauch gelange. Die angere Unterscheidening zwischen beiden Zwirnarten sollte durch eine geschickte Bearbeitung der Aloretieide, die mit aus Seidenabsällen besteht, so erschwert iein, daß sie lediglich Sachsundigen erfennbar blieb. Unn betrug der Broßhandelspreis für das Kilogramm gefärdten Zwirns aus Robsiede SWart, sie solchen als Kloretieide dagegen nur 28 Mart. Dazu tam noch sir den Bezug aus dem Anstande die Disserus der entsprechenden Zolkbeträge von 1,50 bezw. 0,36 Mart sir das Kilogramm in Aurechung. Unch wurde auf diesen Missland die fait allgemein lant werdende Klage über die Minderwerthigkeit und zunehmende Berschleckerung der Beschaffenbeit der gegenwärig im Inlande seilgedotenen Räh- und Knopslochsiede zurückgesüber.

2) Diefelbe findet fich im Anhange G. 241 if. abgebrudt.

- vom 29. November 1887 und 14. Juli 1889 und die westlichen Biehsperren gegen Dentschland, vor, welche die Opportunität der von dem Bundesrath beschlienen Magregeln 1) auf das evidenteste nachwiesen.
- 5. Januar 1890. Schreiben des Reichstanglers an den Reichstag wegen Borlage eines Geschentwurfs, betreffend eine Postdampfichiffsverbindung mit Oftafrika.

Gefet vom 1. Februar' 1890, R.G. B. C. 19.

- 24. Januar 1890. Am Tage der Rudfehr Bismarcks aus Friedrichsernh bittet berfelbe bei der ersten Audienz Seine Majestat den Kaifer, den Kreis seiner Thätigkeit durch Wiederbesethung des Haudelbministeriums mit einem selbständigen Ches einzuschränken und zu seinem Nachfolger den Freiherrn v. Berlepich zu ernennen. 2)
- 31. Januar 1890. Der Haubelsminister weist in einem Erlasse an die Sanbelskammern auf die Erfolge ber französischen Borbeaus-Kabritation bei Benuthung italienischer Rothweime bin. "Se wird angenommen, daß auch die beutsche Beinindustrie, wenn sie sich der Behandlung der italienischen Weine hingiebt, nicht schleckere Ersahrungen mit derselben machen werde als die französische."
- 31. Jamar 1890. Schreiben<sup>3</sup>) an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Wirklichen Geheimen Rath v. Köller, betr. die Abgabe des Handelsministeriums durch Sismarck.

Eure Excellenz beehre ich mich zu benachrichtigen, baß bes Königs Majestät mittels Allerhöchsten Erlasses vom 31. b. Mts. mich von bem Amte als Minister für Handel und Gewerbe zu entbinden und den Oberpräsidenten der Rheinprovinz Freiherrn v. Berlepsch zum Minister für Handel und Gewerbe zu ernennen geruht haben.

Eure Excellenz ersuche ich, tem Abgeordnetenhause hiervon gefälligst Kenntniß geben zu wollen.4)

2) Bgl. nuten 31. Januar 1890.

3) Ergangen in ber Eigenschaft Bismards als Ministerprafibent.

<sup>1)</sup> Bergl. oben C. 230.

<sup>4)</sup> Die Rachricht tam ebenfo unerwartet, wie vor nahegn 10 Sahren jene von der Uebernahme des Sandelsministerinms durch den Ministerprafidenten und Reichstangler.

Die Boffische Zeitung bemerfte, der Bechfel fei erfolgt, weil die Regierung ihre Salfung gegenüber dem Arbeiterichunge andern und Wismarck biefe Schwentung nicht mitmachen wolle.

4. Februar 1890. Der Raifer richtet an den Reichofangler 1) und an die Minifter der öffentlichen Arbeiten und fur Sandel und Gemerbe Erlaffe in

Die Berliner Zeitung mag dem" Ministerwechsel feine weittragende politische Bedeutung bei, benn die im Jahre 1880 erstrebten Reformprojette habe Bismard in der Sauptfache erreicht.

Die Rreug-Beitung unterschätte Die Birtfamfeit Bismards als Sandelsminifter nicht und fand es natürlich, daß er die Beiterführung ber großen Aufgaben, die er fich gestellt, einer jungeren Araft überließ.

Die Brestauer Zeitung erwartete nicht, daß bem nenen Sandelsminifter die Durchführung eines etwaigen eigenen Programme in hoberem

Maße gestattet werde, als irgend einem anderen Minister. Das Berliner Tageblatt besürchtete, daß das Handelsministerium in feiner neuen Befehnng die Aufgaben Diejes Refforts mit einer gemiffen Ginfeitigfeit nach ber fogialpolitifchen Geite bin gegeben feben tonnte.

Die Bojfiiche Zeitung bemertte, der Bechjel im Sandelsministerium fei nur ein erster Schritt auf der Bahn bedeutsamer Maftregeln in der inneren Berwaltung, und wenn der erste Eindruck nicht täniche, werde man

demnadit noch eine Reibe weiterer Ueberraichungen erleben.

Die Post fchrieb: Bismard übernahm die Leitung Diefes Ministeriums am 23. Anguit 1880, ju einer Zeit, in ber es galt, ben nothwendig ge-wordenen Umichwung ber beutichen Birthichaftspolitit burchzufuhren. Dieje bedentsame Aftion verlangte volle Ginheitlichfeit in der Behandlung ber wirthichaftlichen Fragen im Reiche und in Prengen, und der Geichloffenbeit der zielbewußten Leitnug ift es zu einem wefentlichen Theile zu banten, wenn es in verhaltnigmäßig furger Beit und ohne Storungen gelnugen ift, gegenüber doftrinaren und einfeitigen Intereffenwideritanden eine Birthichafts- und Gogialpolitif in Glug zu bringen, die dem nationalen Bedurjniffe und den dringenden Forderungen der Beit gerecht wird.

1) Der Erlag an ben Reichstangler lautet:

3ch bin entichloffen, gur Berbeffernug ber Lage ber bentichen Arbeiter Die Sand gn bieten, foweit die Brengen es gestatten, welche Meiner Gurjorge burch die Nothwendigfeit gezogen werden, Die dentiche Induftrie auf bein Beltmarfte fonfurrengfabig gu erhalten und dadurch ihre und ber Arbeiter Erifteng gn fichern. Der Rudgang ber heimischen Betriebe durch Berluit ibred Abjabes im Anslande murde nicht nur die Unternehmer, fondern auch ihre Arbeiter brotlos maden. Die in der internationalen Ronfurren; begrundeten Edmierigfeiten der Berbefferung ber Lage unferer Arbeiter laffen fich nur durch internationale Berftandigung der an der Beberrichung des Beltmarftes betheiligten Lander, wenn nicht überwinden, Doch abidmaden. In der Uebergenanng, daß auch andere Regierungen von dem Buniche befeelt find, Die Beftrebungen einer gemeinfamen Brufing gu unterziehen, über welche die Arbeiter dieser Lander unter uich schon internationale Ber-handlungen führen, will Ich, daß zunächst in Frankreich, England, Belgien und ber Edweig durch Meine dortigen Bertreter amtlich angefragt werbe, ob die Regierungen geneigt find, mit und in Unterbandlung gu treten behnfo einer internationalen Beritandigung über die Möglichfeit, denjenigen Bedürfniffen und Bunfchen ber Arbeiter entgegengufommen, welche in den Unsitanden ber letten Sabre und anderweit in Tage getreten find. Cobald Betreff ber Arbeiterichnigrage und Befetgebung, Erlaffe, welche von Bismard reip. den Staatsminiftern pon Manbach und Freiherrn pon Berlevich nicht

die Zustimmung zu Meiner Auregung im Prinzip gewonnen sein wird, beaustrage Ich Sie, die Kabinette aller der Regierungen, welche an der Arbeiterfrage ben gleichen Untheil nehmen, gn einer Konfereng behufe Berathung über die einichlägigen Gragen einznladen.

Der Erlaß au die Minister von Manbad, und Freiherrn von Berlepich lautet: Meinem Regierungsantritt habe 3d Meinen Entidling fundgegeben, die fernere Entwicklung unferer Gefetgebung in der gleichen Richtung zu fordern, in welcher Mein in Gott rubender Großvater Sich ber Fürforge für den wirthschaftlich schwächeren Theil bes Bolfes im Beifte driftlicher Gittenlebre angenommen bat.

Co werthvoll und erfolgreich die burch die Bejetgebung und Berwaltung gur Berbejjerung ber Lage bes Arbeiterftandes bisber getroffenen Magnahmen find, fo erfüllen diefelben doch nicht die gange Mir gestellte Unfgabe.

Reben bem weiteren Ansban ber Arbeiter-Berficherungegejetgebung find Die bestebenden Borichriften der Gewerbeordnung über Die Berhaltniffe ber Sabrifarbeiter einer Prufung gn unterziehen, um ben auf Diefem Gebiete laut gewordenen Rlagen und Bunfchen, foweit fie begrundet find, gerecht 311 werben.

Dieje Priifung hat bavon auszugeben, bag es eine ber Aufgaben ber Ctantegewalt ift, Die Beit, Die Daner und Die Urt ber Urbeit fo gu regeln, daß die Erhaltung der Befundheit, Die Gebote ber Sittlichfeit, Die wirthichaftlichen Bedürfniffe ber Arbeiter und ihr Anfpruch auf gesetliche Gleich=

berechtigung gewahrt bleiben.

Gur Die Bflege Des Friedens zwijchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern find gefehliche Bestimmungen über die Formen in Ansficht zu nehmen, in benen Die Arbeiter burch Bertreter, welche ihr Bertrauen befigen, an ber Regelung gemeinfamer Angelegenheiten betheiligt und gur Bahrnehmung ihrer Julereijen bei Berhandlung mit den Arbeitgebern und mit den Organen Meiner Regierung befähigt werden. Durch eine folche Ginrichtung ist den Arbeitern der freie und friedliche Ansdrud ihrer Bfinfche und Beichwerben ju ermöglichen und ben Staatsbehörden Gelegenheit zu geben, fich über Die Berhältniffe ber Arbeiter fortlaufend gu unterrichten und mit den letteren Gühlung gn behatten.

Die staatlichen Bergwerte muniche 3ch bezüglich der Gurjorge fur die Arbeiter gu Mufierauftalten entwidelt gu feben, und fur den Privatbergban erftrebe 3ch die Berftellung eines organischen Berhaltniffes Meiner Bergbeamten gu den Betrieben, behufe einer der Stellung der Fabritinfpettionen

entiprechenden Anfficht, wie fie bis zum Sahre 1865 bestanden hat.

3ur Vorberathung biefer Fragen will Ich, bag der Staatsrath unter Meinem Vorsithe und unter Anziehung berjenigen sachtundigen Personen zusammentrete, welche Ich dazu bernsen werde. Die Answahl der letteren

behalte 3d Meiner Bejtimmung vor.

Unter ben Schwierigfeiten, melde ber Ordnung ber Arbeiterperhaltuiffe in bem von Mir beabsichtigten Ginne entgegenstehen, nehmen Dicjenigen, welche ans ber Rothwendigfeit ber Schonung ber heimischen Industrie in ibrem Bettbewerb mit bem Anslande fich ergeben, eine berporragende Stelle gegengezeichnet find und fich hierdurch als rein perfonliche Rundgebungen bes Monarchen an feine Minifter barftellen. 1)

5. Februar 1890. In vertranlichem Gespräch betont Bismard die Rothwendigteit der Beseitigung der Juschläge zur Grunds und Gebäudesteuer, einer nicht schematischen, sondern den Berhältnissen der verschiedenen Einsommenzweige angepasten Art der Seinerveranlagung, die Rothwendigkeit einer stärteren Heranziehung des ohne Arbeitsleistung gewonnenen Einstommens, insbesondere des Einsommens ans ausländischen Papieren, und endlich der Bermeidung einer schließich zur Expropriation des Einstommens führenden Gestaltung der progression Stener.

## 8. Februar 1890. Erlaß 2) an den Botschaftsrath Grasen Lenden in London, betr. eine internationale Regelung der Arbeiterschunksrage.

Der Wettbewerb ber Nationen im Wellhandel und die Gemeinssamfeit der daraus entspringenden Interessen machen die Schassung ersolgreicher Einrichtungen zum Wohl der Arbeiter eines Landes unswöslich, ohne dieses Wettbewerdsfraft zu beeinträchtigen. Solche Einrichtungen können nur auf gemeinsamer Grundlage aller interessischen Länder geschassen. Die Arbeiterklassen haben daher in gebührender Würdigsen werden. Die Arbeiterklassen haben daher in gebührender Würdigsung dieser Thatsache internationale Beziehungen zur Verbesserung ihrer Lage hergesiellt; aber derzleichen Bestredungen sinn Berbessen gieren geren fich bemühren, die wichtigeren Fragen betressis der Wohlsahrt der Arbeiter zu internationaler Erörterung und Vereinbarung gelangen zu lassen. Sie wissen, daß die wichtigsten Auntte sich auf die Somutagsruse, die Beschränkung der Francus und Kinderarbeit und die Vereinbarung einer Grenze des Arbeitstages beziehen. Auf Besehl Sr. Masseinbarung einer Grenze des Arbeitstages beziehen. Auf Besehl Sr. Masseinbarung einer Grenze des Arbeitstages beziehen.

ein. Ich habe baher ben Reichstanzler angewiesen, bei den Regierungen der Staaten, deren Indvilrie mit der unstigen den Belmarft beherzicht, den Ansammenteit einer Konferenz anzuregen, um die Serbeissprung gleichmäßiger internationaler Regelungen der Greuzen für die Anforderungen anzultreben, welche an die Thätigfeit der Arbeiter gestellt werden diriet. Der Reichsfanzler wird Index Abhen Abschild Weines an ihn gerichten Ertalies mittheiten.

<sup>1)</sup> Dies schließt natürlich nicht aus, daß Bismarck von der Absicht des Raisers, in einer Ansprache an das Bolt Sein Berhalten gegenüber der sozialistischen Bewegung flarzulegen, bereits vorher wußte und daß auch die Fassung der Entwürfe mit ihm besprochen wurde.

<sup>2)</sup> Ergangen in ber Eigenschaft Bismards als Reichsfangler.

bes Kaisers und Königs ersuche ich Sie, Ihrer Majestät Regierung über die Absichten des Kaisers zu unterrichten und Antwort zu
erbitten, ob sie grundsätzlich geneigt sei, mit und und ben Regierungen
anderer industrieller Länder an solchen Erörterungen theilzunehmen, deren
Programm wir einzeln vorbereiten werden, sobald wir der Einwilligung
ber enalischen Regierung zu einer gemeinsgmen Untersuchung versichert sind.

- 14. Februar 1890. Theilnahme an ber Eröffnung ber Sibungen bes Staatsrathe über Die fogialpolitischen Auregungen bes Kaijers. 1)
- 17. Jebenar 1890. Königliche Berordnung wegen Uebertragung des Staats-Berg-, Hütten- und Salinenwesens vom Winisterium der öffentlichen Arbeiten auf das Ministerium für Handel und Gewerbe.
- 25. Februar 1890. Bismard verfagt nach eingehender Prüfung der Cache aus wirthichaftlichen und politischen Gründen feine Zustimmung zu dem geplanten Bertauf des Hauptheiles der Bestungen der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrita an ein auswärtiges Konsortium:
- 8. Marg 1890. Telegramm an den Deutschen Cauernbund, betr. Fürsorge für die Landwirthschaft.

Dem Deutschen Bauernbunde bante ich herzlich für seine freundliche Begruftung.2) Ich werbe, soweit meine Krafte reichen, gern sort-

1) Un den demnächligen Ansigdußberathungen des Staatsraths nahm Bismard feinen aftiven Antheil, er hat der ersten Sipung der Unsighiffe als Biser-Päfähent des Staatsraths beigewohnt, sich aber jeder Reimungssänigerung euthalten und in die Diskussion nicht eingegriffen. Die Behanprung, Fürst Vismard habe gegenüber den logialpolinischen Anregungen im Staatsrathe eine "ablebnende Haltung" beobachtet, ift willfürlich erfunden.

<sup>2)</sup> Der Deutsche Bauerubund, welcher am 8. Marz 1890 in Berlin versammelt war, hate an den Meichstanzler jolgendes Telegramm gerichtet: "Ew. Durchlandt spricht der heute hier im Buggeubagenschen Caddissienent zu seiner Generalverjammlung vereinte Deutsche Auerubund seinen tiefgesibstehen ehrerbeiteigten Dauf ans für den harten Schuk, den alle Gewerde, auch das erste und bedentendie, die deutsche, auch das erste und bedentendie, die deutsche Landstung des Reichs gesunden haben, der in erster Reibe auf Ew. Durchslandst uns anch serner Ihre wirtsome Unterstümmig uich verzigenz, sowohl bei dem weiteren Ansban der Gesetzgebung des Reichs, wie der Einzelstaaten, in letzteren insbesondere binsichtlich der Cutlatium von der Toppelseiteuerung der Grunds, Gebändes und Gewerbeiteuer. Zeder Landmann, der den Zusammendam der Vergänge der letzten Insbesondere kinsichtlich der Ettelsten. In der Einzelstaaten, sie er Auer, sei er Greßgrundbeister oder Arbeiter, muß tren zu dem demährteiten Rathgeber unseres erhabenen Kaisserbauses itehen. Ew. Auchstandt ites dandterer Zeutscher Vanerbauer.

fahren, bafür zu wirten, baß die Landwirthichaft, als erstes unter den vaterländischen Gewerben, durch unsere Gesetzgebung gepflegt und von steuerlicher Ungleichseit nach Möglichkeit befreit werde.

 März 1890. Schreiben an den Vorstand des Zentral-Ausschusses der vereinigten Innungsverbände Deutschlands und die ständige Deputation des Innungs-Ausschusses vereinigter Innungen aus Anlaß des Scheidens aus der Stellung als Gandelsminister.

Dem Zentral-Russchuß ber vereinigten Innungsverbände dante ich herzlich für das Schreiben vom 14. v. Mts. und den darin entshaltenen Ausdruck wohlwollender Gesinnung. Die direkten amtlichen Beziehungen, in denen ich als Minister für Handel und Gewerbe zu den Innungen gestanden habe, waren mir sehr werthvoll und ich habe sie stets nach Kräften gepstegt. Nur die durch meinen Gesundheitszustand unadwendbar gewordene Nothwendigkeit, meine amtliche Thätigzteit einzuschränen, hat mich bewegen können, aus dem Handelszwinisterinm zu scheiden und dadurch die amtlichen, aber nicht die mir tieb gewordenen persönlichen Beziehungen zu tösen.

20. Marz 1890. Ausscheiden des Fürsten Sismarch aus den Armtern als Reichskanzler, Prassdent des preußischen Staatsministeriums und Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

## Benkfchrift

des vortragenden Raths im prenfischen Ministerium für Handel und Gewerbe, Geheimen Ober-Regierungsrath Gamp,

betreffend

die Ausstandsbewegung der Grubenarbeiter und die Magregeln ju ihrer Bekämpfung.

Berfaßt im Berbst 1889. (Muszug.)

"Die Bergarbeiter haben von Alters her eine privilegirte Stellung Gutftebung b. unter den Arbeitern eingenommen. Durch das Infitint der Rnapp=feine urfachen. schaften find ihnen früher als allen übrigen Arbeiterkategorien die "Rheintande Segnungen der Rranten=, Unfall=, Alters= und Invalidenfürforge gu Theil geworden; ebenjo ift ihnen in ben Rnappichaften fruber als ben andern Arbeitern eine wenn auch beidprantte Theilnahme an ber Berwaltung dieser Bohljahrtseinrichtungen eingeräumt worden. die neuere fogialpolitische Gesetgebung, insbesondere durch das Rrankentaffengefet, ift bierin eine Menderung jum Radtheil ber Bergarbeiter Durch die Musbehnung ber Rrankenfürforge auf alle eingetreten. gewerblichen Arbeiter haben bie Bergarbeiter ben Borgug, ben fie in Diefer Beziehung genoffen, eingebußt. Andererfeits fteben fie feit bem Krankenkaffengeset in Bezug auf die Theilnahme an ber Berwaltung ber Rrantenkasseneinrichtungen ichlechter wie die anderen Arbeiter. Denn mahrend die Arbeitgeber von ber Bermaltung ber eingeschriebenen Buljefaffen gang ausgeschloffen find, und die Bermaltung ber Drisund Betriebsfrankenkaffen gleichfalls überwiegend in den Sanden der

Arbeiter liegt, haben in den Knappschaften die Arbeitgeber einen aussichlaggebenden Sinfluß. Es ist daher erklärlich, daß die Bergarbeiter auf eine Erweiterung ihres Sinflusses bei der Berwaltung der Knappschaftskassen drängten, und daß dieselben namentlich die freie Bahl ihrer Bertreter in die Anappschaften verlangten. Besonders beschwert suhlten sich die Arbeiter durch die in vielen Knappschaftssstatien des Kohlenreviers besindliche Bestimmung, daß die Bertbesiger das Recht haben, die Bertreter der Arbeiter in den Anappschaften aus der von letztern vorgeschlagenen doppelten Jahl auszuwählen.

Diese zum Theil berechtigten Beschwerben über die Anappschaftsstatuten führten die Grubenarbeiter zuerst zusaumen. Bereits zu Beginn des Winters 1888/89 traten Delegirte verschiedener Zechen öffentlich zusammen, um über die Resorm der Anappschaftsstatuten und insbesondere über die Forderungen der Arbeiter auf eine bessere Bertretung in den Anappschaften zu berathen.

Maturlid fonnte es nicht ausbleiben, daß auf diefen Berjamm= lungen bezw. im Anichluß an dieselben auch die fonftigen Berhaltniffe des Bergmanusftandes, insbesondere die Sohe der Lohne und die Ausbehnung der Arbeitszeit vertraulich erörtert wurden. Diefer Gelegenheit fehr viele vermeintliche und mande thatfachlich porhandene Difftande und Ungerechtigkeiten gur Mittheilung und Besprechung gelangten und die Ungufriedenheit aufachten und fteigerten, liegt auf der Sand. Die Rohleninduftrie hatte fich feit über 10 Jahren in der deutbar ungunftiaften Lage befunden; die Rentabilität ber meiften Gruben war weit unter ben landesüblichen Binsfuß gefunken; ein großer Theil der Gruben hatte mehr oder minder erhebliche Bubuffen gebraucht, nur um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Das Bestreben nad Berminderung der Produktionstoften mar demgemäß ein allgemeines. Bahrend ein Theil ber Bechen bieje Berminberung durch Berbeijerung ihrer Aulagen erftrebte und erreichte, faben fich andere Bechen mit weniger gunftigen Forberungsverhaltniffen und geringerem Rapitalvermogen zu einer Steigerung ber Arbeitsleiftung und vereinzelt auch zu einer Berabsebung ber Lohne veranlaßt.

Diese natürlichen und unvermeiblichen Folgen ber ungunftigen Lage vieler Zechen wurden von den Arbeitern ruhig ertragen, jolange

Die Noth, in ber die Rohleninduftrie fich befand, eine offenfundige und allgemein bekannte war. Als fich jedoch im Berbft 1888 die Rohlenpreije zu heben begannen, und biefe Preisfteigerung verbunden mit wesentlicher Steigerung ber Rachfrage nach Roblen im Frub= jahr 1889 weitere Fortichritte machte, hielten auch die Arbeiter Die Beit für gefommen, um einen größeren Antheil am Arbeitsertrage unter gleichzeitiger Berminderung ber Arbeiteleistung für fich begufpruchen zu konnen. Unterftutt wurden biefe Aufpruche ber Arbeiter burch eine maßlofe Steigerung aller Rohlemverthe, Die an ben Borfen im Fruhjahr 1889 eintrat. Die Attien ber Rohlengruben schnellten ploglich in Die Sobe: Rure, Die im Jahre 1888 fast unverfäuflich und faum mit 50-60 M unterzubringen waren, erzielten an ber Borfe Preife von 13-1400 M. Dieje Steigerung ber Rohlemverthe blieb ben Arbeitern nicht unbefannt, und es war wohl begreiflich und entschuldbar, bag bie Arbeiter, Die den Bert: und Aftienbesitern ploglich Millionen au Ravital ohne Dube und Arbeit in ben Schoof fallen faben, über die Berechtigung ihrer Forberungen getäuscht werben fonnten, zumal eine gemiffenlofe, bemagogifche Preffe Dieje Taufchung absichtlich und mit ben unlauterften Mitteln zu unterftugen fich bemufte. Die große Mehraahl ber Bertbefiger verurtheilte bie Ausschreitungen ber Borie ebenfo wie die Unbetheiligten, fie war aber benfelben gegennber maditlos.

Im Allgemeinen ließen sich die Forderungen der Arbeiter im April 1889 durch die Lage der Kohlenindustrie und die Erwerbs= und sonstigen Berhältnisse der Arbeiter nicht rechtsertigen.

Seit dem Jahre 1877 bis Mitte 1888 haben die Kohlenpreise sich auf einem ziemlich gleichmäßigen und so niedrigen Nivean geshalten, daß das in den Gruben angelegte Kapital sich durchschnittlich taum auf 2-3% verzinst hat. Bon der Mitte 1888 begonnenen und sich dis zum Frühjahr 1889 sortgesetzen Steigerung der Kohlenpreise hatten die Zechen noch teinen wesentlichen Bortheil, da sie ihre Produktion größtentheils auf ein Jahr und länger verschlossen hatten. Obwohl in den Jahren 1877 bis 1888 nur ausnahmsweise eine Lohnreduktion eingetreten war, so wurde seitens mehrerer Zechenverwaltungen mit der Steigerung der Löhne bereits im Jahre 1888

begonnen und dieselbe im Frühjahr 1889 fortgesett. Daß diese Steigerung keine allgemeine und größere gewesen, lag daran, daß die Zechen im Jahre 1888 von der Steigerung der Kohlenpreise noch keinen wesentlichen Bortheil hatten und auch noch für das Jahr 1889 viele Zechen ohne namhaste Zudußen ihren Betrieb nicht aufrecht ershalten konnten.

Ebensowenig hatten die Preise der Lebensbedürfnisse im Frühjahr 1889 eine besondere Höhe erreicht und rechtsertigten den Auspruch der Arbeiter auf erhöhte Löhne. Es tosteten im Allgemeinen

| Butter   |      |     |  | 1,001,10  | Marf | pro | Pfund,   |
|----------|------|-----|--|-----------|------|-----|----------|
| Spect    |      |     |  | 0,75-0,80 | =    | =   | =        |
| Rindfle  | eijd | j . |  | 0,50-0,60 | =    | =   | =        |
| Mild     |      |     |  | 0,16-0,18 | =    | =   | Liter,   |
| Startoff | elu  |     |  | 3,00      | =    | =   | Bentner, |
| Magger   | 1    |     |  | 7.00      | _    | _   |          |

In Folge des Ausstandes sind die Löhne saft allgemein und durchschnittlich um 15 Brozent erhöht worden.

Bur Charafterifirung der Arbeiterverhaltniffe im Kohlenrevier ericheinen folgende Angaben von Werth.

Ju dem Kreise Hörde und dem Landtreise Dortmund werden im Gauzen 3822 Arbeiter als Grundeigenthümer mit einer Grundsteuer von 6700 Mark aufgeführt, so daß 43 Prozent aller Grundbesitzer als

Arbeiter verzeichnet sind. Thatsächlich ist jedoch die Jahl der grunds besitzenden Arbeiter noch wesentlich größer, da auch ein beträchtlicher Theil der als Kötter bezeichneten Grundbesitzer ihre Arbeitstraft überswiegend in gewerblichen Unternehmungen verwerthet. Ju den genannten beiden Kreisen besitzen serner 4609 Arbeiter eigene Haufer und sind von sämmtlichen Hauseigenthümern derselben 53 Prozent Arbeiter, die 26 000 Mark an Gebäudesteuer bezahlen.

In den Kreisen Stadts und Landkreis Dortmund und Hörbe hatten 1887 in den Sparkassen 3660 Bergs und Hüttenarbeiter ein Guthaben von 3 280 000 Mart, während im Ganzen in diesen Kreisen 34 825 Einleger mit einem Guthaben von 41 335 000 Mart vorshanden waren.

Nach der Zählung vom 10. Januar 1883 befaßen in den Kreisen Dortmund Stadt, Dortmund Land und Hörde 17 200 Haushaltungen Bieh, und zwar 10 780 Kühe, 6 600 Schafe, 18 365 Schweine und 15 785 Ziegen, und wird man im Allgemeinen annehmen können, daß die Schafe, Schweine und Ziegen sich überwiegend im Eigenthum von Arbeitern und kleineren Handwerkern befunden haben.

Nehnlich wie in biefen Kreisen liegen in Bezug auf ben Besit von Grund und Boden, sowie den Haus und Biehbesit seitens der Arzbeiter die Berhältnisse in den andern Gebieten des rheinischzweiststlichen Kohlenreviers, und sind es überwiegend die auf dem Lande und in kleineren Ornichaften wohnenden Grubenarbeiter, die ihre Ersparnisse in Grund und Boden und eigenen Häusern anlegen; besonders ist dies im Berdener und Steeler Gebiet der Fall, wo wohl die Mehrzahl der Grubenarbeiter Grund und Boden oder Bohnhäuser eigenthumslich besicht.

Angerdem haben die Zechen zum Theil sehr umfangreiche Kolonien für ihre Arbeiter geschaffen, in denen dieselben gute und anskömmliche Wohnungen meistens mit etwas Ackersand zu mäßigen Preisen erhalten.

Ueberhaupt sind die Wohnungsverhältnisse im ganzen Kohlenrevier im Allgemeinen sehr viel gunftiger wie in den großstädtischen Centren der Industrie. Derartige Zustände, wie sie in Berlin existiren, wo vielsach mehrere Familien in Wohnungen von einer Stube und einer Meinen Rüche zusammengepfercht sind, besiehen dort nirgend. Selbst Neine Arbeitersamilien haben dort fast steis eine Wohnung von zwei geräumigen Zimmern. Die Mehrzahl der Grubenarbeiter besitzt aber Wohnungen von drei Zimmern und darüber. Namentlich sind die Zechenwohnungen im Allgemeinen sehr geräumig und bestehen dieselben meist and derüber, nicht selten aus vier Zimmern und darüber.

Die Preise der Wohnungen sind natürlich nach Lage und Geränmigkeit derselben sehr verschieden; sie sind aber erheblich niedriger wie in den Großstädten. Die Zechenwohnungen kosten meistens mit etwas Land 90—120 Mark, während die Preise sür Privatwohnungen, von Dortmund abgesehen, wo die Miethen theurer sind, sich zwischen 100 und 140 Mark bewegen.

Wo die Arbeiter nicht selbst Grund und Boben eigenthumlich besitzen oder solchen von den Zechen mit den Wohnungen erhalten, haben
dieselben sich sast ausnahmslos ein kleines Stuck Acker gepachtet, auf
dem sie Gemüse dauen, und das sie in den Stand sett, eine Ziege
oder ein Schwein zu hakten. Die Pachtpreise sün dieses Land sind im
Allgemeinen nicht niedrig. Die Zechen nehmen meistens 30 Pf. pro
Onadratruthe; der Preis steigt aber auch in der Nähe der Städte bis
auf 50 Pf. und erreicht in Vortunund sogar die exorbitante Höhe von
O Pf. pro Onadratruthe. Aber auch bei diesen Preisen sinden die Arbeiter noch immer ihre Rechnung, da sie mit ihren Familienaugehörigen Bestellung und Ernte besorgen und das geerntete Gemüse
im eigenen Saushalt mit Vortheil verwenden.

Geht aus diesen Thatsachen hervor, daß die ötonomische Lage der Bergarbeiter im Allgemeinen keine ungfinstige gewesen, so wird man auch aus dem Bestreben berselben nach Erwerd oder Pachtung von Grund und Boden den Schluß ziehen dürsen, daß eine übermäßige Arbeitsleisung von ihnen im Großen und Gauzen nicht beansprucht worden ist. Es geht dieses auch aus einem Bergleich der in den Jahren 1887, 1888 und I. Quartal 1889 durchschnittlich auf der Gisenbahn zum Bersandt gebrachten Kohlenmengen mit der Zahl der durchsichnittlich beschäftigten Arbeiter hervor.

| 1887.      | Anzahl<br>der abgejahrenen<br>Bagen. | Auzahl<br>der durchschnittlich be-<br>ichäftigten Arbeiter. | Mithin<br>durchichnittlich pro<br>Arbeiter. |  |  |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| I. Quartal | 612 309                              | 98 500                                                      | 6,22                                        |  |  |
| 11. =      | 579 337                              | 96 000                                                      | 6,03                                        |  |  |
| III. =     | 645 702                              | 96 200                                                      | 6,71                                        |  |  |
| IV. =      | 697 905                              | 100 000                                                     | 6,98                                        |  |  |
| 1888.      |                                      |                                                             |                                             |  |  |
| I. Quartal | 672 698                              | 101 300                                                     | 6,64                                        |  |  |
| II. =      | 648 638                              | 101 300                                                     | 6,40                                        |  |  |
| I!I. =     | 718 761                              | 102 100                                                     | 7,04                                        |  |  |
| IV. =      | 752 469                              | 109 100                                                     | 6,90                                        |  |  |
| 1889.      |                                      |                                                             |                                             |  |  |
| I. Quartal | 731 748                              | 112 200                                                     | $6_{t52}$                                   |  |  |

Die Schichten haben, mit Aussichluß der Eins und Aussichtet, vor dem Ausstand bei den meisten Zechen 8 Stunden betragen und die Ueberschichten sich in mäßigen Grenzen gehalten. Gleichwohl darf nicht verschwiegen werden, daß ausnahmeweise auch eine übermäßige Ausanfpruchundhme der Arbeiter stattgesunden hat, indem einzelne Zechen die Verminderung der Produktionstosten durch eine ungebührliche Steigerung der Arbeitseleistung zu erreichen suchten. Besonders war dieses auf den Gruben des verstorbenen Grillo der Fall, so daß diese Aussingung der Arbeiter im Kohleurevier allgemein mit der Bezeichnung "System Grillo" bekannt war. Die meisten Zechen haben sich jedoch diesem System nicht augeschlossen, sondern dassielbe entschieden versurtheilt.

Wenn trot der vorgetragenen, einen allgemeinen Ausstand in feiner Weise rechtsertigenden Verhältnisse der Bergarbeiter die Ausstandsbewegung so schnelle Fornschritte machen und eine so große Aussdehnung ersahren konnte, so lag der Grund meines Dafürhaltens vorzgasweise darin, daß die Zechenverwaltungen teine Fühlung mit den Arbeitern hatten und dadurch die unter der bergmännischen Bevölkerrung allerdings nur vereinzelt vorhandenen sozialdemokratischen Elemente

zur Herrschaft gelangen konnten. Diese sozialbemokratischen Elemente haben die Unzufriedenheit allgemein erzeugt und in weitere Kreise gestragen und es mit Unterstühning der jugendlichen Schlepper und der polnischen Arbeiter bewirtt, daß die Ansstandsbewegung sich über den ganzen Bezirk ausgedehnt hat. Fast überall sind die Schlepper und die Polen die Hanptstügen der Ausstandsbewegung gewesen und haben durch maßlosen Terrorismus die ruhigen und besonnenen Arbeiter zum Anschluß an diese Bewegung und zum Fernbleiben von der Arbeit genöthigt.

Bie wenig oft die Arbeiter felbit über ihre Forderungen und beren Berechtigung fich im Rlaren gewejen find, geht baraus hervor, baß 3. B. auf einer Beche die Forderung erhoben murde, die Boll= hauer follten einen Durchfdnittslohn von 3,50 Mart erhalten, mabrend Die Werfleitung fich in ber Lage befand, den Delegirten fofort ans ben Budern nachzuweisen, daß die Bollhauer in ber letten Beit nicht btos die verlangten 3,50 Mart, fondern jogar 3,70 Mart burchichnitt= lich verdient hatten. Unf einer anderen Beche verlangten bie De= legirten die Neberlaffung ber Sausbrandfohlen an die Arbeiter gu ben Gelbitfoften, obwohl diefe die Roblen feit langer Beit völlig unentgelt= lich erhalten hatten. Muf einer britten Beche verlangten bie Schlepper einen Lohn von 2,60 Marf: als Diejer bewilligt war, erhöhten fie eine Stunde baranf ihre Forderung auf 3 Mart, und als auch biefe bewilligt war, sofort auf 3,50 Mart, setten aber die Arbeit rubig wieder fort, als ihnen auf die lette magloje Forderung eröffnet wurde, bag, wenn fie nicht zu 2,60 Mart weiter arbeiten wollten, fie jofort ibre Abfehr erhalten fonnten.

Meines Tafürhaltens ware es gar nicht möglich gewesen, daß die wenigen im Bergmannstande vorhandenen sozialdemofratischen Etemente einen maßgebenden Einstluß hätten erlangen und mit Untersstühung der volnischen und der jugendlichen Arbeiter die große Masse der verständigen Bergarbeiter hätten terrorisiren können, wenn die Bechenverwaltungen engere Jühlung mit ihren Arbeitern gehabt hätten. Die zahlreichen Arbeiter, mit denen ich in Meinlande-Beststalen in persönlichen Berkehr getreten, waren ansnahmstos ruhige, verständige und allen sachlichen Gründen zugängliche Leute, die durchans einsahen, daß von Zechen, welche noch mit Zubuse arbeiteten, eine Lohnerhöhung

zu fordern unbillig sei, daß die von den Sozialdemotraten gesorderte erhebliche Beschränfung der Kohlenproduktion den Arbeitern auf die Dauer sehr nachtheilig sein müßte, weil dadurch andere Gewerbe geschädigt und die Exportsähigkeit der einheimischen Industrie beeinträchtigt würden, und weil ferner eine beträchtliche Steigerung der Kohlenpreise die Inbetriebsetzung neuer Gruben veranlassen und das durch wieder zur Ueberproduktion mit ihren für die Arbeiter verderbslichen Folgen sühren würde.

Ich bin überzengt, daß, wenn die einzelnen Zechenverwaltungen, statt die im April ihnen von ihren Arbeitern übergebenen Forderungen einsach al acta zu legen, sofort mit Vertrauensmännern derselben über diese Forderungen in Verhandlung getreten wären, es ihnen gelnigen wäre, bei gleichzeitiger Befriedigung berechtigter Forderungen und Abstiellung etwaiger thatsächlich vorhandener Misstände die Arbeiter zur Verzichtleistung auf ihre underechtigten Forderungen und zum ruhigen Fordarbeiten zu bestimmen. Es geht diese daraus hervor, daß dieseinigen Wertbesier, welche diesen Weg beschritten, entweder ganz vom Ausstand verschont geblieden sind, oder daß derselbe unr lurze Zeit gedauert und meistens nur unter dem Druck der Arbeiter benachbarter Gruden begonnen hat.

Rach Oberschstessen ist der Ausstand lediglich ans Westsalen übers v) oberschstenen tragen worden. Die von den westsällichen Grubenarbeitern gestellten Forderungen wurden auch von den Leitern der oberschlessen Beswegung erhoben, obwohl die Berhältnisse in Oberschlessen lag in Allsgemeinen ein Grund zum Ausstand nicht vor. Die Durchschlessen lag im Allsgemeinen ein Grund zum Ausstand nicht vor. Die Durchschlessen abselben der Bollhauer betrugen dort — von dem Ratidorer Revier abgeschen — etwa 2,50 dis 2,90 Mark, die der Schlepper und Tagearbeiter 1,60 dis 1,90 Mark. Ausserdem erhielten die Arbeiter sast ausnahmsslos dis 120 Zentner Kohlen zum Hausdrand uneutgestlich. Diese Löhne werden mit Rüchschl auf die bissigeren Lebensbedürsnisse in Schlessen und die geringeren Ansprüche der dortigen Arbeiter au die Lebenshaltung im Allgemeinen als augemessen und anstömmlich erzachtet werden müssen.

Es fosteten in Oberichlefien im Großen und Bangen

| Rindfleisch |  | 0,50 |     |      | Mark | pro | Pjund,  |  |
|-------------|--|------|-----|------|------|-----|---------|--|
| Speck       |  | 0,75 |     |      | =    | =   | =       |  |
| Butter .    |  | 1,00 | bis | 1,10 | =    | =   | =       |  |
| Weizenmehl  |  | 0,15 | =   | 0,16 | =    | =   | =       |  |
| Roggenmehl  |  | 0,10 | =   | 0,11 | =    | =   | =       |  |
| Mild)       |  | 0,14 | =   | 0,16 | =    | =   | Liter,  |  |
| Rartoffeln  |  | 1,50 | =   | 2,00 | 2    | =   | Bentuer |  |

Gleichwohl besinden sich die Grubenarbeiter in Schlessen in einer wesentlich ungünstigeren Lage als die Arbeiter Westsalens. Zunächst sind die Wohnungsverhältnisse viel schlechter. Fast ansnahmstos besiehen die Arbeiterwohnungen nur aus einer Stube mit Alloven oder nur aus einer Stube, in denen die meistens mit sehr zahlreicher Familie gesegneten Arbeiter unr nothdürstig Untersommen sinden. Die Preise der Wohnungen sind verhältnismäßig hoch und betragen 60—80 Mark sin Wohnungen mit einer Stube und 90—110 Mark für Wohnungen, aus einer Stube und Alloven beitebend.

Auf den sistalischen Gruben liegen die Verhältnisse nicht weseutlich besser. Die mit Staatsunterstützung gebauten Wohnhäuser besinden sich meistens im Eigenthum von Arbeitern, die ihre Mitarbeiter, welche von ihnen die Vohnungen gemiethet, vielleicht noch schlechter behandeln als die sousigen Hauseigenthümer. Da Wohnungen in der Nähe der Gruben nicht in ausreichendem Maße zu haben sind, so müssen die Arbeiter vielsach weite Wege zur Arbeitsstätte machen. Dieses ist besonders bei der Königin Louise-Grube der Fall, deren Arbeiter zum Theil 1/2 bis 11/2 Meisen von derselben entsernt wohnen.

Da die oberichlesijche Arbeiterbevölkerung wenig Interesse für die Bearbeitung von Grund und Boden hat, so haben disher die von den Zechenverwaltungen und benachbarten Großgrundbesissern unternommenen Bersuche mit Landverpachtungen keinen großen Ersolg gehabt, obwohl die Pachtpreise verhältnißmäßig niedrig gestellt waren (12 bis 18 M. pro Morgen gegen 54 bis 126 M. pro Morgen in Bestsalen). In Folge bessen besitet auch nur ein kleiner Theil der Arbeiter Ziegen oder Schweine und sind die meisten genöthigt, sast alle Lebensbedürsnisse auf dem össentlichen Markt einzukausen. Hierdurch

und bei dem betannten Leichtsinn der flavischen Bevölterung ist ein großer Theil der Arbeiter in Abhängigkeit von Handlern gerathen, die den Arbeitern an den Löhnungstagen den erhaltenen Lohn bis auf einen geringen Betrag abnehmen und ihnen die benöthigten Waaren weiter auf Aredit gewähren. Natürlich sind die Preise für dieselben ezorbitant hoch und werden willtürlich vom Bertäuser sestigeset. Außerbem werden die Arbeiter vielsach verleitet, völlig entbehrliche Gegenstände zu tausen. Die Summen, welche die Arbeiter auf diese Weise den Händern schuldig werden, sollen häusig den Betrag von mehreren hundert Mark erreichen, und ist es benselben aus eigener Krast nie möglich, sich dieser Ausbeutung zu entziehen.

Ju Folge des Ausstandes sind die Löhne fast allgemein um 10 bis 15% och erhöht worden. Eine siskalische Grube hatte bereits vor dem Ausstand mit Lohnerhöhungen begonnen und ist in Folge bessen von dem Ausstand ganz verschont gebtieben.

Auch in Bezug auf die Beschäftigungsbauer stehen die Grubenarbeiter Schlesiens schlechter wie diezenigen Weststand. Während auf den fiskalischen Gruben die Arbeitszeit vor dem Ausstand zwölf Stunden nitt Einschluß der Eins und Aussahrt betragen hat, ist auf den Privatsgruben vielsach die Eins und Aussahrt in die zwölfstündige Arbeitszeit nicht mit eingerechnet worden. Wenn auch von dieser Zeit die Arbeitsspansen in Abzug kommen und die weststächen Arbeiter zedenfalls intensiver arbeiten wie die oberschlessichen, so war die Beschäftigungssbauer doch zweisellos eine zu lauge, namentlich wenn die weiten Wege au und von den Arbeitsstätten berücksichtigt werden.

Nach dem Ansstand ist auf den sistalischen Gruben eine Arbeitszeit von zehn Stunden mit Ansschliß der Gin- und Ausschlit eingeführt worden und hofft man in dieser Zeit die gleiche Arbeitsleistung wie früher während der längeren Arbeitszeit zu erreichen. Die Privatsgruben sind dem Vorgehen der sistalischen unch nicht überall gesolgt. Uedrigens besteht in Oberschlessen eigentlich keine Attordarbeit; es wird vielmehr meistens von den Arbeitern eine bestimmte Leistung von 160—200 Centnern verlangt und wenn sie dieses Quantum gesördert, so branchen sie nicht weiter zu arbeiten.

Gehr ungunftig liegen die Berhaltniffe im Ratiborer Revier, wo

vor dem Ausstand die Bollhauer meistens nur Löhne von 1,50 bis 1,80 Mt., die Tagearbeiter sogar nur von 90 Pf. dis 1,20 . M. durcheschnittlich bezogen haben. Nach den mir gewordenen Mittheilungen sind jedoch die Löhne in dieser Gegend allgemein sehr niedrig und könnten, da die meist sehr kleinen Gruben ohnehin mit hohen Untosten arbeiten, die Wertbesiter erheblich höbere Löhne nicht zahlen.

.) Rieberfcilefien.

Anch in Niederschlessen sind die Arbeiterverhältnisse keineswegs günstig. Die Löhne sind niedriger als in dem eigentlichen Kohlenrevier Oberichtesiens (Hauer erhielten etwa 2,20 bis 2,60 M., Schlepper 1,50 bis 1,80 M. durchschnittlich), die Preise der Lebensbedürsnisse mindestens ebenso hoch, die Wohnungen unanskömmtlich und verhältnissmäßig theuer. (Gine Stude tosiet 80 bis 100 M., in den Zechenhäusern 60 bis 72 M., Stude mit Alloven 100 bis 120 M.)

Die Ernährung der Bevölferung ist eine wenig frastige. Während bei den Beststalen Erbsen, Bohnen und Speck die Hauptnahrung bitden, essen die Niederschlesser manchmal die ganze Woche nichts anders als Weizenmehltlöße und Konnpott und allensalls ein Stückhen Rindssleisch dazu. Da im Baldenburger Nevier mehrere große Fabriten liegen, welche junge Mädchen und Franen in größerer Zahl beschäftigen, so ist die Unstitlichteit eine große. Frühzeitige Ehen kommen sehr häusig vor, und gehört es keineswegs zu den Selteuheiten, daß die Ehe abgeschlossen werden muß, noch bewor der Mann seiner Miliarsplicht genügt hat. Diese Berhältnisse haben bereits eine so große Degenerirung der Bevölferung herbeigesührt, daß in einem der legten Jahre bei der Aushebung nur 6% der Gestellungspsschiften als diemitanalich haben ertfärt werden sonnen.

Das Borginstem ist and in Niederschlessen ziemlich verbreitet und besieht dort eine besondere Art der Ansbentung der Arbeiter, indem die Hansbesitzer vielfach Materialwaaren: und Kramläden haben und die bei ihnen wohnenden Arbeiter nöthigen, Alles von ihnen zu kanzen und natürlich mit theuren Breisen zu bezahlen.

Bis zum Ansfinud war die Arbeitszeit nominell 10 Stunden mit Anssichlift der Gin- und Aussichtet, thatsächlich danerte fie aber wenigstens für die über Tage Arbeitenden meistens 12 Stunden, da diese in wechselnder Tags und Nachtschicht beschäftigt wurden. Nach dem Ausstand ist die Arbeitszeit allgemein auf 10 Stunden mit Einschluß der Eins und Aussahrt, Sonnabends auf 8 Stunden mit Ausschluß derselben sestgeset.

Durch den Ansstand haben die Arbeiter wohl allgemein eine Lohuerhöhung von 10 % erreicht.

Der Ausstand der Bergarbeiter im weitfälischen Kohlenbegirt fam allen Betheiligten im höchsten Mage überrafchend. Weber bie Rechen= verwaltungen noch die Rohlenfousumenten hatten an die Möglichkeit eines allgemeinen Ausstandes gebacht und bemgemäß zur Abwendung oder Berminderung ber burch einen folden ihnen brobenden Gefahren feinerlei Bortehrungen getroffen. Da die Lagerung der westfälischen Roblen mit einem nicht unerheblichen Bertheverluft verbnuden, jo hatten die gewerblichen Konfumenten fast ausnahmslos sich fo ein= gerichtet, daß die täglich zugeführten Rohlen in ihren Betrieben bireft verbraucht wurden, und neuneuswerthe Vorräthe nicht gehalten. In der gleichen Lage befauden fich die Gifenbahnen und die fouftigen öffentlichen Auftalten. Erftere hatten zwar ihren Kriegsvorrath von durchschnittlich etwa 3 Bochen, ber jedoch in Friedenszeiten nicht angegriffen merben barf: fur ben laufenden Betrieb reichten jedoch ihre Borrathe auch nur fur eine geringe Reibe von Tagen aus. Die tom= munglen Gasanftalten und Wafferleitungsmafchinen waren jo wenig mit Borrathen verfeben, daß einzelne Städte in großer Befahr ichwebten, ben Betrieb Diefer Auftalten einstellen zu muffen. Die Roblen fur Die Bafferhaltungsmafchinen einzelner Gruben tonnten nur mit außerfter Unitrengung baburch beichafft merben, baf bie Beginten berfelben felbit in die Gruben ftiegen und die Forderung bewirtten. Große induftrielle Ctabliffements (g. B. Rrupp) founten nur mit angerfter Unftrengung ihren wefentlich eingeschräntten Betrieb aufrecht erhalten, nachdem ihnen Roblen aus Caarbruden und Dberichleffen gugeführt maren; andere, die nicht fofort die erheblich gestiegenen Preise fur Rohlen bezahlen wollten, waren zur Ginftellung bes Betriebs genothigt; Die gange nationale Bemerbethätigfeit brobte ins Stoden zu gerathen.

Diese Folgen traten ein, obwohl ber Ausstand zu einer Zeit unternommen war, in ber ber Kohlenbedarf fast bie niedrigste Grenze

zu erreichen pslegt, obwohl die Halben der oberschlesischen Gruben reiche Kohlenbestände hatten und allein in den Aheinhäsen bei Ruhrsort und Duisburg etwa 2½ Millionen Doppelzentner vorzugsweise zum Export nach Holland bestimmte Kohlen lagerten, während im Oktober die Bestände in diesen Hägen in der Regel nur ca. 600 000 Doppelzentner zu betragen pilegen. Der durch den Ansstand herbeisgesischer Anssall in der Seinkohlensörderung von etwa 12 Millionen Doppelzentner bei einer Jahresproduktion von 600 Millionen und einem Inlandswerdrauch von etwa 520 Millionen Doppelzentnern genügte bereits, um einer großen Anzahl von Gewerbetreibenden ernste Schwierigkeiten zu bereiten und alle Betheiligken mit schweren Sorgen sitt die Juhnst zu erfüllen.

Geht ichon hieraus hervor, welche großen wirthichaftlichen, so zialen und politischen Gesahren ein allgemeiner und langere Zeit ausbanernder Ausstand der Rohlenbergarbeiter dem Staate bereiten muß, so wird nicht gehosit werden dürsen, daß der Verlauf, welchen der Ausstand genommen, eine Wiederholung desselben in weitere Ferne gerückt hat. Einerseits haben die Rohlenbergarbeiter ihre Macht kennen gelernt nud dürsen mit größerer Zuversicht als dieses Wal auf einen Erfolg rechnen, namentlich wenn der Ausstand besser vorbereitet und neiner gäusligeren Zeit unternommen wird, audererseits hat sich die Sozialdemokratie überzengen können, daß es kein geeigneteres Wittel giebt, nu eine soziale Revolution herbeignsühren, als ein internationaler Ausstand der Kohlenbergarbeiter.

Dazu fommt, daß die maßtose Steigerung der Kohlenpreise, welche nach dem Ausstand eingetreten, die Begehrlichkeit der Arbeiter erwecken und in ihnen den Bunsch uach einer weiteren erheblichen Steigerung der Löhne rege machen umß. Die in Folge des Ausstandes eingetretene Lohnerhöhung hat im Allgemeinen 15 % betragen, würde also, da zur Zeit desselben etwa 50 % der Verfaufspreise der Kohlen durch die Förderungskosten derselben absorbit wurden, eine Preiserhöhung der Kohlen metwa 7—8 % rechtsertigen, während bieselbe bis jeht bereits 70—80 und mehr Procent betragen und noch nicht ihr Erde erreicht hat.

3d vermag baber meinerseits die Befürchtung nicht gn unter=

bruden, daß in nicht zu ferner Beit - im Binter ift ein Ausstand tanm zu befürchten, ba unter bemfelben die Arbeiter felbit gu febr leiden würden - fich ber Ausftand ber Bergarbeiter wiederholen und bann ein allgemeiner nub langere Beit andquernder fein wird."

Nachdem der Berfaffer einige Makregeln besprochen, um dem Staate einen großern Ginfluß auf ben Roblenbergbau und die Roblen= produktion zu fichern, Die fich jur Beit ber öffentlichen Besprechung entziehen, außert er fich über bie Makregeln zur Befampfung von Bergarbeiterausständen und beren gemeinschadlichen Birkungen Die vaterlandische Gewerbethatiakeit wie folat:

"Die Rothlage, in welcher die Rohleninduftrie fich über ein Beichrantung ber Dezennium befunden, hat in berfelben ben Bunich und bas Beftreben nach einer erheblichen Erweiterung ihres Erports erweckt und die Staatsregierung vergulafit, ber Forderung befielben ihre energische Unterftutung zu Theil werden zu laffen. In Folge beifen hat fich die Rohlenausfuhr feit dem Jahre 1875 von 41/2 Millionen auf gegen 9 Millionen Tonnen im Jahre 1888 gehoben. In den Jahren 1875 bis 1887 haben die Breife ber Rohlen taum die unmittelbaren Gelbit= toften gebedt, jo baß bas Julaud fur die ausgeführten Roblen eine bem eingetretenen Ravitalverluft einigermaßen entivrechende Gegen= leiftung vom Auslande nicht empfangen hat. Außerdem hat die Buführung billigen Breunmaterials bie Roufurrengfähigfeit bes Auslandes nicht unerheblich gesteigert. In Diesen Berhaltniffen ift feit dem Roblen= ausstand eine vollständige Umwandlung eingetreten. Die inläudische Rohleninduftrie befindet fich nicht mehr in ber Lage, die einheimischen Roufumenten und ihre bisherigen ausländischen Abnehmer mit ihren Forderungen zu befriedigen, und haben viele Gruben fich jogar veranlagt gesehen, ihren inländischen Abnehmern gegenüber die vertrags= mäßig übernommenen Kohlenlieferungen erheblich, theilweise bis gu 25 % herabzusegen. Tropbem die Rohleneinfuhr im erften Gemefier von etwas über 16 Millionen im Boriahr auf über 241/2 Millionen Tonnen, also um mehr als 50 % in biefem Jahre geftiegen ift, fo ift es ber Induftrie nur mit außerster Anftrengung möglich, Die für die Aufrechterhaltung ihres Betriebes nothwendigen Rohlen von den in-

enlenausfuhr.

ländischen Gruben zu erhalten. Dabei sind die Preise der Kohlen um 80%, und mehr, die des Kots um 150.—200% gegen das Borsiahr gestiegen und ist das Eude der Preissteigerung noch gar nicht abzusehen. Unter diesen Umständen wird in den betheiligten Kreisen der Kortsall der bisser zur Förderung der Kohlenaussinhr gewährten Erleichterungen gewünscht, um der nikandischen Produktion die Deckung ihres Kohlenbedars zu erleichtern und der Preissteigerung für Kohlen entgegen zu arbeiten. Besonders sind es die sehr niedrigen Ansnahmetarise uach den Niederlanden, welche große Kohlenquantitäten dem Inlandische entziehen.

Aus dem gleichen Grunde wird in Erwägung zu ziehen sein, ob nicht die Staatsgruben ihren Berkauf nach dem Auskaude einzuschräufen vermögen. Bereits unterm 27. Juli 1889 1) hatte ich Eurer Durchkaucht vorzutragen mir erkaubt, daß die Staatsgruben augehalten werden möchten, ihre Förderung möglichit zu steigern, um einer weiteren Ershöhnung der Kohlenpreise energisch entgegen zu wirken und zu diesem Zweck auch den Berkauf nach dem Auskaude so viel wie möglich zu beschräufen. Die erstere Ausrduung ist inzwischen vom Herru Minister der öffentlichen Arbeiten erkassen worden; meines Dafürhaltens würde zieheh auch die letztere Anordnung von der einheimischen Swärklichen der Gestaatsgebed auch die letztere Anordnung von der einheimischen Suduftrie sehr dantbar empfunden werden. Gerade jetzt bietet sich für die Staatsbergwertverwaltung eine günstige Gelegenheit, die Rothwendigkeit und Berechtigung des Staatsgrubenbetriebes aus Gründen des allgemeinen Wohls darthun zu können.

Bon einer erheblichen Steigerung ber Produktion seitens ber fiskalischen Gruben ist übrigens noch nicht viel zu merken. Die oberschlesischen Gruben, wenigstens die Königin Louise-Grube, vermögen ihre Produktion gegen den Sommer um 30 % zu erhöhen, und sollten diese wie die Saarbrücker Gruben alle Austrengungen machen, in den Besith möglichst großer Reservebestände zu kommen, damit sie, wenn sich der Ausstand wiederholt, demselben nicht ganz unvorbereitet gegenüber stehen.

Rach den mir von fachverftandiger Seite zugegangenen Mit=

<sup>1)</sup> Bgl. auch oben G. 231.

theilungen ist der Kohlenvorrath Dentschlands teineswegs unerschöpsslich und reicht derselbe, soweit die Flöße nach dem Stande der heutigen Wissenschaft und Technik abbaufähig und abbauwürdig sind, mit Rückssicht auf die eingetretene und serner zu erwartende Steigerung des Bedarfs vielleicht nur noch für etwa 150 Jahre aus.

Sieraus geht bervor, welche große Bebeutung bie Koblenfrage für Dentichland und Europa hat, und wenn der veritorbene Krupp bereits vor einer Reihe von Sahren den Untergang der gesammten europäischen Rultur wegen Erichopfning feiner Rohlenvorrathe in einer ausführlichen Denfidrift zu begründen unternommen hat, jo wird man in ber That Die ernstesten Befürchtungen in Diefer Beziehung hegen uniffen. Gehr wohl informirte Großinduftrielle, 3. B. Freiherr von Stumm, nehmen übrigens au, daß die Roblenfrage bereits nach 50 Jahren für Europa und Deutschland einen fehr ernften Charafter annehmen wird, weil bann bereits große Diftritte völlig abgebaut und faft überall bie am gunftigiten gelegenen Flobe erichopft find. Es wurde baun bereits eine weientliche Berthenerung ber Rohlen eintreten muffen, mahrend Diejenigen Länder, welche in der industriellen Entwickelung noch gurud: fiehen, 3. B. Amerika, Rugland u. f. w., bann wesentlich billigere Roblen und bemgemäß auch geringere Produktionskoften namentlich mit Rudiicht auf die zu erwartende Bermehrung ber Bevolferung haben mürben.

Bei diejer Sachlage erscheint mir die Prusung bringend geboten, ob nicht durch eine weitere Einschränfung der Aussuch ber Kohlensvorrath Deutschlands für längere Zeit den Interessen des Inlandes

nußbar gemacht werben kann, und ob nicht durch geeignete Maßregeln der inländische Berbrauch sich vermindern läßt.

Nuibarmadung ber einhelmiden Banjerfrafte.

Bu biefem Zwed ericheint vor Allem eine beffere Ausbarmachung ber einheimischen Bafferfrafte geboten 1). Preugen fieht in Diefer Begiehung fast auf ber niedrigften Stufe aller Rulturvolter. Dbwohl nach fachverftanbiger Schapung Die Baffertrafte, Die es befitt, reichen würden, um alle vorhandenen Triebwerke ftatt mit Dampf und Bas mit Baffer betreiben zu tonnen, hat man bisber an die Rutbar= machung dieser Naturfrafte noch fehr wenig gedacht. Die haupt= fächlichsten Grunde hierfür liegen wohl barin, daß durch die schnelle Gutwickelung, welche die Induftrie bei uns genommen, ein Aufammen= drangen berfelben in gewiffen Gebieten und ben Grofiftabten begimftigt worden ift, daß bei der Benutung des Dampfes als Triebtraft Die Anlagefosten der Fabrifen meistens erheblich geringer find, als bei der Benutung ber Bafferfrafte und demgemäß in den erften Entwickelungs= stadien der Industrie die meistens nicht über erhebliche finanzielle Mittel verffigenden Gewerbetreibenden ber Dampftraft ben Borgug geben, daß bei ber Anfindning und Rugbarmadjung ber Bafferfrafte mit Rudficht auf die Besits- und Gigenthumsverhaltniffe an benfelben vielfach große Schwierigteiten zu überwinden find, und bag bie auf diese Rupbarmachung gerichteten Bestrebungen auch bei ben Behörden nicht immer die Unterfinkung fanden, welche fie verdienten. Erft in neuerer Beit hat man biefer Frage ein großeres Intereffe entgegen= gebracht und die Bemuhungen weiter Rreife, burch Thalfperren großere und stetigere Bafferfrafte zu gewinnen, beweisen, daß auch in den betheiligten Areisen der Industrie ein Bedürfniß nach befferer Ausnugung der Bafferfrafte bereits fehr lebhaft empfunden wird. Bahrend früher die Berminderung der Anlagekoften das Sauptziel der Induftrie war, ift das Befreben derfelben jest in erfter Reihe auf eine Berminderung ber Betriebstoften gerichtet und wird zur Erreichung diefes Biels anch eine erhebliche Steigerung ber Anlagefosten nicht geschent. Musuntung der Bafferfrafte find aber die Betriebstoften beträchtlich

<sup>1)</sup> Bgl. and, oben 3. 219.

geringer, nicht blos beshalb, weil ihre Unterhaltung fast gar teine Rosten veruriacht, fondern auch, weil ihre Ausnugung eine größere Dezentralisation ber Industrie und bemgemäß bas Aufjuden von Begenben gestattet, in denen die Lebensbedürfniffe und somit auch die Löhne der Arbeiter billiger find als in ben großen Bentren.

Dieje Beftrebungen gur Rupbarmachung ber Bafferfrafte energisch gu unterftuten und die fattifchen und rechtlichen Schwierigteiten, welche berselben entgegenstehen, möglichst zu beseitigen, ist eine bringende Aufgabe ber Staatsverwaltung, bie um fo beffer und jachgemäßer wird erfüllt werden tonnen, wenn die gegenwärtige Berfplitterung in ber Bearbeitung ber Angelegenheiten bes Bafferrechts beseitigt und Dieje Bearbeitung einer Beborbe unterftellt wirb.

lichen und unerwachsenen Arbeiter ift eine allgemeine. Diefelben werden

nicht blos von ben Arbeitgebern erhoben, sondern ebenjosehr leiden unter ihr die alteren Arbeiter felbit. Bahrend ber in ber Lehre eines Sandwerkneisters befindliche Lehrling nach beendigter Schulpflicht für eine Reihe von Jahren unter ftandiger Aufficht fteht und von bem Lehrherrn jum Fleiß, gesitteten Benehmen und ordentlichen Lebens= wandel angehalten und dadurch erft feine Erziehung vollendet wird. führen die jugendlichen Arbeiter, welche fich einem anderen Gewerbe widmen, ein viel freieres Leben und entziehen fich, sobald fie bas Elternhans verlaffen, meiftens einer jeben Aufficht. Diefes führt gu einer Demoralifirung ber Jugend, von welcher die Gerichtsfale erichreckende Beiiviele liefern. Aber auch in benjenigen Fällen, in benen die jugendlichen Arbeiter im Elternhause bleiben, reicht die Autorität ber Eltern felten aus, um benfelben einen maggebenden Ginflug auf ihre Rinder zu fichern, namentlich wenn die Kinder bereits felbst erwerben und ihr Erwerb großer ift als die Roften, welche ihr Unterbalt den Eltern veruriacht. Bon allen Seiten und nicht gum ge-

ringsten von den Arbeitern felber wird Beichwerde barüber geführt, wie alle elterliche Autorität folden Kindern gegenüber vernichtet und wie die Kinder nicht mehr von den Eltern, jondern lettere viel mehr von ihren Rindern abhängen und fich von diesen alles gefallen

Die Klagen über die ftetig gunehmende Berwilderung der jugend= Beidrantung ber Bertragefaligfeit ber Minber jahrigen.

laffen muffen. Benn 17 jahrige Jungens als Schlepper 2,50 Marf täglich und mehr verdienen, während fie überall gern für 30 Mark für ben Monat als Roftganger aufgenommen werden, so bringt ibr Berbleiben im elterlichen Sanje und die Bahlung eines berartigen ober vielleicht etwas höheren Roftgelbes ben Eltern fo erhebliche finangielle Bortheile, daß biefelben ihre Antorität nie geltend zu machen wagen aus Furcht, fie founten badurch ihre Rinder veranlaffen, bas Elternhaus zu verlaffen. Mur hierdurch läßt fid ber große Ginflug erflaren, ben bie jungen Schlepper auf bie altern Bergmannsarbeiter mahrend bes Ausstandes ausgeübt haben. Dieje Berhaltnijfe bedurien bringend ber Menderung, und wenn eine ftarte, refolute Bergarbeiter= fran auf meine Frage, wieviel Roftgeld fie von ihrem Cohne, ber 2,50 Mart verdieute, erhielte, mir erwiderte: "Bir machen die neue Mode mit bem Roftgelb nicht mit; was ber Cohn bis jum Golbatwerben verdient, muß er abliefern, das gehört uns, die wir ihn bis dabin er= zogen haben", jo ift bas gewiß ber allein richtige Standpuntt, ber aber jest leider um noch ausnahmsweise von den Eltern festgehalten wird. Der 17 jahrige Schlepper, ber 2,50 Mart verdient und 36 bis 40 Mart Roftgelb giebt, ift ber reine Saustyrann; Die gange Familie muß ihn bedienen und ihm zu Willen sein. Namentlich ift dieses ber Rall, wenn ber Bater verftorben ift und er bei feiner Mutter wohnt. Seine Drohung fortzugeben und bie geringen Bortheile feiner Mutter gu entziehen, maden die lettere oft vollig gur Dienerin eines folden Jungen.

Diese Uebelstände werben auch von den Eltern eingesehen und empfunden, und haben 3. B. die Saarbrücker Bergarbeiter wiederholt den Antrag gesiellt, auf dem Wege des Arbeitsvertrags die Bestimmung zur Einsührung zu bringen, daß der von den Minderjährigen verdiente Lohn nicht an diese, sondern an die Eltern und Bormünder zur Auszahlung gelangen möchte. Diese Anträge sind von der Bergmerts Zurwaltung abgelehnt worden. Die Einsührung einer derartigen Maßregel auf dem Wege des Arbeitsvertrags sir einen einzelnen Bezirf und für einen bestimmten Berniszweig würde große llnzufriedenheit erwecken und die Reihe der jugendlichen Bergarbeiter erheblich lichten, die es dann vorziehen würden, in andern Berniss

zweigen Beichäftigung zu fuchen. Für eine berartige Magregel muß Die Besetgebung Die Berantwortung übernehmen, und fie tann bicjes mit um fo größerem Recht, als mit ber gefeglichen Beidranfung ber Minderjährigen in Bezug auf Die Berwaltung ihres Bermögens Die Muszahlung erheblich größerer Summen au biefelben, als zu ihrem Lebensunterhalte nothwendig ift, eigentlich unvereinbar ift. Bis gur erreichten Bolljährigkeit follten in der Regel die Rinder im Elternhause bleiben und unter ber Aufficht ber Eltern bezw. ber Bormunder fieben, welche die Arbeitsvertrage für fie abzuschließen und auch die Berantwortlichfeit zu tragen haben, wenn von ihnen die Pflichten der Beauffichtigung verlett werben. Ebenfo mußte ber von ben Minderjährigen verdieute Lohn in der Regel an die Eltern und Bormunder gegablt werden und fonnte man hochstens gulaffen, daß, foweit diefer Lohn die zur Bestreitung des Lebeusunterhalts nothwendigen Roften nicht übersteigt, berselbe an die minderjährigen Arbeiter birett ausgezahlt werden barf, wenn ber Bater ober ber Bormund fich ansbrücklich bamit ein= verstanden erflart, oder die Eltern wegen Abwesenheit oder aus anderen Grunden die Aufficht über ihre Rinder nicht ausznüben im Stande find.

Die für bas Mäubel vom Bormund zu erhebenden Lohnbetrage wurden, soweit fie gum Unterhalt berselben nicht Berwendung finden, in öffentlichen Sparfaffen niederzulegen und bas Sparfaffenbuch benfelben bei erreichter Großjährigfeit auszuhandigen fein. Gur diefen Bwed find bereits im Begirt ber Regierung in Duffelborf fogenannte "gefperrte Spartaffenbucher" eingeführt, auf welche bas Buthaben nicht gefündigt werden darf und erft bei Eintritt des vorher bestimmten Greigniffes, aljo in biefem Falle ber Mundigfeit gurudgegablt wird, Derartige Spartaffenbucher find 3. B. fur alle minderjährigen Arbeiter und Arbeiterinnen in ber Fabrit von Frang Brandt in Munden-Bladbach eingeführt und haben fich bort außerorbeutlich bemahrt. Bei jeder Lohnzahlung werden die Betrage in das Sparkaffenbuch eingetragen und über dieselben bei ber nachsten Auslöhnung vom Bater oder Bormund Quittung geleiftet. Das Borgeben ber genannten Fabrit beweift die prattiiche Durchjuhrbarfeit ber porgeichlagenen Beftimmungen.

Dieje Bestimmungen durften zwedmäßig in die Gewerbeordnung aufzunehmen und auf die Grubenarbeiter anszudehnen fein, ba fur bie landwirthichaftlichen Arbeiter und das Gefinde bisher das Bedurfnig 3mm Erlaß berfelben weniger hervorgetreten ift.

Bird auf Dieje Beije Die paterliche Autorität gestärft und bem Bater bezw. Bormund eine beffere Beauffichtigung ber Unerwachienen gur Bflicht gemacht und auch burch die wirthichaftliche Abhangiateit berfelben ermöglicht, jo ift auch die gesehliche Regreftpflicht ber Bater und Bormunder im Die bei Ausschreitungen ber unter ihrer Aufficht ftehenden ingendlichen Arbeiter begangenen rechtswidrigen Sandlungen in wirkfamer Beife gur praktifden Durchführung zu bringen.

Dieje Borichlage, welche von mir der Benrtheilung ber Arbeit= geber fowohl wie ber Arbeiter unterftellt worden find, haben die aus= nahmoloje Zustimmung berfelben gefunden, und haben namentlich bie Arbeiter um Die Annahme und Durchführung Diefer Borichlage auf das bringendite gebeten. And von den Lofalbehörden find die fegens= reichen Folgen berielben ansughmistos anerfannt, jedoch mehrfach Bebenten wegen ber prattifchen Durchführbarfeit mit Rucificht auf ben häufigen Wechsel ber Arbeitsstelle namentlich seitens ber minder= iährigen Arbeiter geangert worden. Go ift mir 3. B. von dem Land= rath in Gelfenfirchen mitgetheilt worden, daß in biefer Stadt allein jährlich etwa 6000 Arbeiter zur Anmeldung und 4-5000 zur Abmeldung gelangen.

Beidmantung ber nub bes Periamms Minberighrigen.

Um dieje Durchjührung zu ermöglichen und zu sichern, erscheint Accinangleit, to wir die Beidrantung der Freizügigteit für die Minderjährigen gelung erechts für die boten und geeignet. Dieje Beichränfung, sowie die Anihebung des Roalitions= und Berjammlungsrechts der minderjährigen Arbeiter empfiehlt fid, aber and, and allgemeinen politifden und wirth= ichgitlichen Grunden. Wenn das Gesch über die Freizugigteit vom 1. November 1867 jedem Reichsangehörigen die freie Bahl jeines Unfenthaltsorts fichert, wenn die Gewerbeordnung den gewerblichen Arbeitern jederlei Berabredungen und Bereinbarmigen zum Behnfe der Erlangung günftiger Lohn= und Arbeitsbedingungen gestattet, so liegt diesen Bestimmungen der pringipiell anerkennenswerthe Gedante gn

Grunde, bak jeder Arbeiter berechtigt fein foll, feine Arbeitefraft fo gunftig zu verwerthen, als es ihm möglich ift. Auf bieje Rechte burfen aber nur dicjenigen Anspruch erheben, welche nach den allgemeinen gefestichen Beftimmungen völlige Sandels- und Bertragsfabigfeit befigen. Diejes ift aber bei ben Minderjährigen nicht ber Gall. Deines Dafürhaltens ift es ein völlig unbegreiflicher Biberipruch, benjenigen Berjonen, welche bas allgemeine Bejet fur unfahig erklart, ihre Intereffen felbst mahrzunchmen, ihr Bermögen zu verwalten, sich durch Bertrage unbeidrankt zu verpflichten, gleichwohl bas Recht zu verleiben, Bereinbarungen jum Behufe ber Erlangung gunftigerer Arbeits- und Lohnbedingungen gu treffen und die für die Berwerthung ihrer Arbeitstraft gunftigften Orte gan; frei und uneingeschränkt aufzusuchen. in allen übrigen privat= und vermögenorechtlichen Fragen durfen die Minderjährigen auch in Diejen ausichlieflich von den Eltern und Bormundern vertreten werden. Collen Minderjährige nuter ber elterlichen Bucht und Obhut fteben, jo barf ihnen and nicht bas Recht eingeräumt werden, fid berielben durch beliebige Beränderung ihres Bohnfibes zu entziehen. In Diefer Begiehung Die Rechte ber Minderjährigen gu beschränten, ift eine um jo bringlichere Anfgabe ber Wejeggebnug, als die beim Ausstand gemachten Erfahrungen die großen wirthichaftlichen und politischen Gefahren bargethan haben, welche mit ber Ginrammung biefer Rechte an jolche Perfonen, welche noch nicht bas gehörige Alter erreicht haben, um Die Folgen ihrer Sandlungen richtig beurtheilen gu tommen, verbunden find. Faft überall haben die jugendlichen Arbeiter an der Epite der Ausftandsbewegung gestanden, die alteren, ruhigen Arbeiter auf bas maflofefte terrorifirt; Die porgefommenen Ausschreis tungen, welche gablreiche Familien ins Elend gebracht haben, find gum größten Theil auf ihr Ronto zu jegen. Es mare jehr erwunscht, wenn die Minderjährigen im elterlichen Saufe, und wo diefes nicht angängig, wenigitens in der mmittelbaren Rabe der Eltern blieben, damit diese ihren Lebenswandel beauffichtigen und fie zur Bucht und gur Ordnung anhalten tonnen. hierdurch murden bie jest bereits bedenklich gelockerten Familienbande wieder befestigt, Die Amtorität der Eltern gestärft werben. In ber forgialtigen Erziehung ber Sugend haben der Staat und alle Angehörigen beffelben ein gleich großes

Intereffe. Diefe Erziehung im Ginzelnen zu überwachen, ift ber Staat außer Stande; er vermag aber und ift bazu verpflichtet, ben Eltern die Mittel zu gemahren, daß biefe bie Aufgabe erfüllen können.

Besonders wird auch der Erziehung der weiblichen Arbeiter durch Errichtung von Haushaltungsschulen u. f. w. ein größeres Intereise zugewandt werden muffen. Dem Haushalte der Arbeiter ist es stets auzusehen, ob demselben eine Fran vorsieht, die ordentlich ist und gut tochen kann. Ift dieses der Fall, so konnen die Arbeiter mit einem mäßigen Lohn auskommen, während leichtstünnige und unwirthschaftliche Franen selbst mit höheren Löhnen die Familie zweckentsprechend zu ernähren und zu bekteiden außer Stande sind.

Werben durch die Beschräntung der Freizügigkeit der Minderjährigen die großen Finkmationen der jugendlichen Arbeiterbevölkerung, wie sie jeht leider vorkommen, beträchtlich eingeschränkt, so werden damit nicht blos die praktischen Schwierigkeiten, welche der Anszahlung des von denselben verdienten Lehnes an die Eltern oder an öffentliche Sparkassen entgegensiehen, beseitigt, sondern and noch wesentliche allgemeine Bortheile erreicht. Der Entvölkerung des platten Landes, namentlich in den östlichen Provinzen, wird dadurch in wirksamer Beise entgegengearbeitet, die sogenannte Sachsengängerei mindesiens erheblich eingeschränkt.

Ebenso gerechtsertigt und geboten in die Ausschließung der Minderjährigen von der Theilnahme an den öffentlichen Bersammlungen. Rach §. 8 der Berordnung vom 4. März 1850 dürsen Franen, Schüler und Lehrlinge politischen Bersamulungen nicht beiwohnen. Bie kann man es rechtsertigen, 20 jährige Primaner von der Betheiligung an öffentlichen Bersammlungen auszuschließen und 17 jährigen Jungen solche zu gesatten! Ber nach der Ausschließen und 17 jährigen Jungen solche zu gesatten! Ber nach der Ausschließen keise des Geistes besitzt, um seine eigenen Privatangelegenheiten besorgen und verwalten zu können, dem darf anch nicht das Recht zugestanden werden, die Angelegenheiten der Staats und Osseschlichaftsgemeinschaft in öffentlichen Bersammlungen zu berathen und darüber Beschülfiste zu sassen. In den während des Arbeiteransstandes stattgesundenen öffentlichen Bersammlungen sind oft 1/3 der Theilnehmer junge Burichen

gewesen, die durch ihr wüstes Geschrei die ruhigen Elemente zum Schweigen gebracht und zum Rückzuge genöthigt haben. Welche Bebentung kann man auch vom Standpunkte der Arbeiter aus solchen Beschlüssen beimeisen, die durch den Terrorismus unreiser, halberwachsener Jungen zu Stande gekommen sind! Ist es doch vorgekommen, daß solche Jungen als "Delegirte" der Arbeiter ausgetreten sind und mit den Behörden haben verhandeln wollen.

Bei dieser Gelegenheit erlande ich mir noch darauf hinzuweisen, daß meines Dafürhaltens ein Berbot der Geldjammlungen bei öffentslichen Bersammlungen sehr zweckmäßig sein würde. An den Ansstandssversammlungen in MeinlandsBestsalen haben oft 600 bis 1000 Kersionen Theil genommen, deren jede 10 Kf. Eintrittsgeld zahlen mußie. Dadurch haben die Anstitter und Leiter dieser Bersammlungen ans der Abhaltung derselben für ihre Person erhebliche sinanzielle Bortheile gezogen und demgemäß an der möglichst hänsigen Wiederholung dersielben ein großes pesnniäres Interesse erlangt.

von mandjer Geite geforderte friminelle Abudung bes aundung bes Ber-Vertragsbruchs vermag idı meinerseits nicht zu befürworten. Soll die Bejetgebnug fich nicht bem Borwurf ber Ungerechtigfeit ansjegen, jo wurde, wollte man ben Bertragsbruch friminell abnden, biejer nicht blos auf Seiten bes Arbeiters, fonbern auch auf Seiten bes Arbeitgebers zu bestrafen fein. Die meisten Arbeitsordnungen ent= halten gwar die Bestimmung, daß die Entlaffung der Arbeiter ohne Kündigung in bestimmten Gallen, 3. B. bei Ungehorfam, Trunkenheit im Dienft u. f. w. gnlaffig fein foll. Meines Grachtens wird man jedoch nicht bezweifeln durfen, daß diefe Bestimmungen namentlich feitens der untergeordneten Berwaltungsftellen nicht immer richtig augewandt werden, und daß auch Arbeiterentlaffungen ohne Rundigung vorkommen, obwohl bei richtiger Auslegung der Arbeitsordnung biefelbe nicht gerechtsertigt ift. Es ift nun mit Sicherheit voranszusehen, daß die ohne Rundigung entlaffenen Arbeiter fast stets Bertragsbruch behaupten und die Beitrafung der Arbeitgeber und feiner Dragne beantragen murben. Berben nun aud; in ben meiften Fallen die Untersuchungen ergeben, daß Bertragsbruch nicht vorliegt, jo muffen auch

ichon berartige Untersuchungen das Berhättniß zwischen dem Arbeitzgeber und seinen Arbeitern stören und trüben. Erfolgen aber auch nur vereinzelt Berurtheilungen der Arbeitgeber, so würde voraussichtlich bald ganz allgemein die Kündigung durch Arbeitsvertrag beseitigt und die jederzeitige Anshehung des Arbeitsvertrags beiden Theilen steizgestellt werden, was weber im Interesse der Arbeiter noch der Arbeitzgeber liegt.

Andererfeits ist die strafrechtliche Ahndung bes Bertragsbruchs bei Massenausständen prattisch gar nicht durchzusühren; die Bestrafung würde in den meisten Fällen erst erfolgen, wenn der Ausstand bereits vorüber ist, und würden dann durch dieselbe der Arbeitgeber und das öffentliche Interesse ebenso sehr davon betroffen werden, wie der Arbeiter selbst.

Dagegen mochte ich eine civilrechtliche Abndung des Bertrags= bruchs nach Analogie ber Bestimmung im §. 133 ber Gewerbeordnung befürworten. Diefer Paragraph fest die beim unbefnaten Berlaffen der Lehre feitens des Lehrlings dem Lehrherrn guftebende Ent= ichadigung auf den Betrag der Salfte des in dem Gewerbe des Lehr= herrn den Gesellen ortsüblich gezahlten Lohns fest und erklärt für die Bahlung ber Entschädigung benjenigen Arbeitgeber, welcher ben Lehr= ling jum Berlaffen ber Arbeit verleitet ober ihn in Arbeit genommen hat, obwohl er wußte, daß der Lehrling gur Fortiebung feines Lehr= verhältniffes noch verpflichtet war, folidarisch für mitverhaftet. Nach Mualogie Diefer Bestimmung wurde allgemein vorzuschreiben fein, daß Die im Falle bes Bertragsbruchs seitens bes Arbeiters zu gablenbe Entschädigung in dem Betrage besjenigen Lohns für die vertrags: brüchige Beit besteht, welcher für die Entrichtung der Krankenkaffenbeitrage maggebend ift und bag in gleicher Beije berjenige Arbeit= geber, welcher nuter ber in §. 133 angegebenen Boransfesung Die Arbeiter jum Bertragobend) verleitet ober vertragobruchige Arbeiter beichäftigt, für die Bablung diefer Entichädigung mitverhaftet ift. Gine berarige gejegliche Figirung ber gu gablenden Entichadigung findet fid wiederholt im Wefet ansgesprochen und enthält feine Unbilligfeit gegen die Arbeiter. Gie ftellt im Gegentheil Arbeitgeber und Arbeiter in ber Geltendmachung ihrer Entschädigungsansprüche

bei vorhandenem Bertragsbruch pollig gleich, mabrend jest ber Arbeitgeber infofern ichlechter fteht, als feine Schabensforberung außerordentlich ichwer zu begründen und nicht liquide ift. befinden die Arbeitergeber fich nicht in ber Lage, Die Lohnforderung ber Arbeiter mit ihrer Echabensforderung tomvenfiren gu tonnen, und jind genothigt, ben ructitandigen Lohn and bei vorhandenem Bertragebruch und trot ber ihnen burch benjelben zugefügten Schädigung au die Arbeiter auszugahlen, weil ihrer Schabensforderung bie gur Rompenfation nothige Liquiditat fehlt. Go haben beim Bergmannsausftand nach ber ohne Kindigung bewirften Niederlegung ben Urbeitern etwa 4-5 Millionen Darf rudftanbige Lobne ausbezahlt werben muffen, die größtentheils von den Arbeitgebern hatten gurndbehalten werben fonnen, wenn ihre Schabensforderung liquide aemeien mare.

Diejenigen Arbeitgeber, welche Arbeiter jum Bertragsbruch verleiten oder fie trot ber ihnen befannten Bertragsbrüchigfeit in ber Reit, in der fie ihre Arbeit bem fruberen Arbeitgeber gu leiften verpflichtet waren beidhäftigen, für die Bahlung der Gutichadigung mitbaften zu laffen, ericbeint ebenfalls gerecht und billig.

Sehr wirtiam wurde es übrigens fein, wenn auch alle Uebrigen, welche Arbeiter jum Bertragebruch verleiten und insbesondere Die Preife, und zwar in erfter Reihe die Berleger, fur bie von ihnen begangene Berleitung gum Bertragsbruch und die in Folge beffen an Die Arbeitgeber zu gahlende Entschädigung mitverantwortlich erklärt wurden. Da die öffentlich bewirfte Berleitung zum Bertragsbruch von ben Gerichten auf Grund bes &. 110 bes Strafgefetbuche geahnbet worden ift, jo murbe es fich empfehlen, die zu gahlende Entichadianna auch gleich burch ben Strafrichter ansiprechen und feitseben zu laffen.

Bird auf Diefe Beife Die Junchaltung Des Arbeitsvertrags feitens Beriangerung ber des Arbeiters in ansreichender Beije geschützt und gesichert, jo empfiehlt es fich im Intereffe ber Arbeitgeber wie des Arbeiters, Die gefetliche Rundigungefrift auf etwa 4 Bochen anszudehnen und die vertrage= maßige Abfürzung Diefer Frift ober gar Die vertragemäßige Befeiti= gung einer jeden Rundigung entweder allgemein oder wenigstens für

ben gewerblichen Großbetrieb zu unterfagen. Es ift allgemein befaunt, daß zwijden den fleineren Betriebsbeamten und den Arbeit= gebern ein fehr viel festeres, innigeres Berhaltnift besteht als zwischen ben lettern und den von ihnen beichäftigten Arbeitern, und baf bieje Beamten beim Bergmannsausftand wohl ausughmslos, oft mit erufier Gefahr für Leben, Gefnubbeit und Gigenthum tren gum Arbeitgeber gestanden haben. Der Grund hierfur ift nicht in der gunftigeren finangiellen Stellung ber Betriebsbeamten - im Gegentheil, Dieselben fteben finanziell oft ichlechter als Die tuditigen Arbeiter - jonbern porguadiveife barin gu fuchen, baf bie Betriebsbeamten weniger ber Gefahr einer Ründigung ausgesett find und hoffen durfen, bei gufriebenstellenden Leiftungen ihr Leben lang beim Arbeitgeber bleiben gu tommen und von bemielben aud dann Beichäftigung und Lohn zu erhalten, wenn eine Beranderung der Ronjunttur eine Ginschränfung in der Rabl ber beidoftigten Arbeiter bedingt. Wird es unn amar ben einzelnen Arbeitgebern nicht möglich jein, allen Arbeitern Garantie einer bauernden Beschäftigung zu gewähren, fo liegt boch ichon in einer Berläugerung ber Ründigungsfrift eine wesentliche Berbefferung ihrer Lage, ba fie bann eine geränmigere Beit haben, fich anderwarts Arbeit gu fuchen. Diefe Beit ben Arbeitern gu gemahren ift umsomehr nothwendig, als benfelben meiftens nur ber Conntag zur Beringung fieht, um fich anderwarts uach Arbeit umgusehen.

Aber and für die Arbeitgeber ist eine Verlängerung der Kündigungsfrist, wenn eine Garantie dafür besteht, daß dieselbe and seinens des Arbeiters eingehalten wird, von Vortseil, weit sie den Arbeiter seiner mit ihm und seinen Juteressen verstuspft und namentlich die Gesahr einer allgemeinen Arbeitseinstellung erheblich vermindert. Denn se länger die Kündigungsfrist ist, desto mehr Zeit ist zu einer gegenseitigen Verstüdigung gegeben und desto weniger sind übereilte Arbeitseinsstellungen zu besürchten. Die Garantie sür die Annehaltung der Kündigung seitens der Arbeiter könnte sernen und dadurch verstärtt werden, daß demjenigen Arbeiter gegensber, dessen Verseiter son der der Verseiter stand; den Verstärtt werden, daß demjenigen Arbeiter gegensber, dessen Verseiterliche Anstanz seisten der Verseiterliche Anstanz seisten der die gestliche Kündigungsfrist nicht innegehalten zu werden braucht, daß er also in derselben Weise gestraft wird, wie er geschlich hat.

Die gegen eine Berlangerung ber Runbigungsfrift und bas Berbot ber Beseitigung ber Rundigung auf bem Bege bes Arbeitsvertrags feitens der Arbeitgeber erhobenen Bedenken find meines Dafürhaltens nicht durchschlagend und muffen ben Jutereffen ber Arbeiter gegenüber, Die fich in diesem Falle mit benen ber Besammtheit beden, gurudtreten. Es ift ja zweifellos richtig, bag fich in vielen Gallen ber Umfang ber gu leiftenden Arbeiten nicht porausbestimmen laft, bag Reubermaen in den Produktions= oder Absabverhaltniffen eine Ginichrantung ber Arbeit nothwendig machen können und auch thatfachlich oft nothwendig machen. Es fragt fich aber, ob es gerecht und billig ift, biefes Rififo allein auf den Arbeiter abzuwälzen, indem die Aufhebung des Arbeits= verhaltniffes ohne Rundigung vertragsmäßig vereinbart wirb. Dieje Frage nuß entichieden verneint werden. Bei der Landwirthichaft. namentlich in ben öftlichen Provinzen, find die ftandigen Arbeiter meiftens auf Jahrestoutraft angenommen, muffen alfo bas gange Jahr hindurch gelöhnt werden, auch wenn es für fie zeitweise an einer angemeffenen Beichäftigung fehlt. Diejes fommt gar nicht jelten vor, namentlich bei Mißernten, zu beren Ginbringung oft eine erheblich geringere Augabl von Arbeitern, als vorhanden find, genugen wurde. Benn aber bei ber Landwirthichaft bie Unternehmer biefes Rififo zu tragen vermögen und es gerne tragen, um die Arbeiter an fich zu feffeln und fie jeder Beit gur Disposition gu haben, fo tann bas Gleiche auch von ben Unternehmern in ben andern Gewerben beaufprucht werden, zumal es fich bei biefen boch immer nur um eine verhaltnigmäßig furze Beit handelt.

And das Bedenken, daß man bei der Annahme des Arbeiters häusig über seine Qualisitation nicht genügend informirt sei, ist nicht durchschlagend, da die landwirthschaftlichen Unternehmer und diezenigen, welche Gesinde miethen, sich in der gleichen Lage besinden. Der Unternehmer wird durch den Zwang, die Kundigungsfrist einzuhalten, zu einer sorgkättigeren Informirung über die Bersönlichseit des anzunehmenden Arbeiters, sowie serner zu einer zwecknäßigeren Arbeitseinthschlung genöthigt werden, was den Interessen der fücktigen Arbeiter sowie den allgemeinen staatlichen Interessen durchaus entspricht, da dieses wesentlich dazu dient, die Arbeiter zusprieden zu machen und seiner mit dem Arbeitgeber zu verbinden.

Selbswerständlich kann von der Junchaltung einer Kündigungsfrist nicht die Rede sein, wenn der Arbeiter nur für einen von vornherein bestimmten Zeitraum oder sur eine bestimmte Arbeit angenommen,
oder wenn die Beendigung seiner Beschäftigung von dem Eintritt eines
bestimmten Ereignisses abhängig gemacht ist. Ebenso würden im Gesek
diesenigen Fälle zu bezeichnen sein, in denen die sofortige Anslösing
des Arbeitsvertrags zulässig ist — ähnlich wie solches in der Gesindeordnung gescheben ist.

Seffhaftmachung ber Arbeiter.

Bie vortheilhaft auch eine Erhöhung ber Löhne fur Diejenigen ift, welche dieselbe erfahren, jo dari man doch darüber nicht im Aweisel fein, daß auf dem Bege ber Lohnerhöhung eine allgemeine Berbefferung des Loofes der arbeitenden Rlaffen nicht zu erreichen ift. Im Gegentheil muß die Erhöhung ber Lohne für große Arbeiterkategorien die wirthichaftliche Lage aller berjenigen verichlechtern, beren Ginkommens= verhaltniffe eine Aufbefferung nicht erfahren haben. Denn ba die= jenigen, beren Löhne erhöht worden find, Bortheile von diefer Er= höhung haben und demgemäß vor Allem fich beffer ernähren und Heiben wollen, jo muß in Folge beffen die Nachirage nach Lebensbedürfniffen und fomit ihr Breis um nothwendigiten fo nothwendiger steigen, als die vermehrte Radfrage nicht durch eine Steigerung ber Produktion ausgeglichen werden fann; Diefe Preisficigerung nuß natürlich von allen denjenigen, deren Löhne feine Steigerung erfahren haben, nachtheilig empfunden werben. Bercits im Juli 1889 war bieje Preissteigerung der nothwendigiten Lebens= bedürfniffe in den Kohlenrevieren eingetreten und wurde in noch weiterem Dage von ben Bergleuten in ber Bufunft befürchtet. Musftand hat alfo zwar ben Grubenarbeitern genütt, die ichlechter ge= löhnten Arbeiter aber, alfo grabe biejenigen, welche fich in ber unanuftiaften wirthichaftlichen Lage befanden und die demgemäß in erfter Reihe auf eine Berbefferung berfelben Aniprud zu erheben berechtigt waren, zu noch weiteren Ginschrantungen in Bezug auf die Befriedigung ihrer Lebensbedürsniffe genothigt. Da überhanpt unr die technisch und wirthichaftlid) gunftigeren Arbeitertlaffen Ansfrande erfolgreich durchzufampfen vermögen, jo muffen folde Unsitande fiets großeren Urbeiter=

massen mehr Nachtheil als Vortheil bringen. Gine allgemeine gleichsmäßige Erhöhung der Löhne würde aber, wenn solche möglich wäre, die Kaustrast des Geldes cutsprechend vermindern und somit im Großen und Ganzen Niemandem Vortheil bringen.

Benn Gure Durchlaucht in dem an ben herrn Ministerprafidenten gerichteten Schreiben vom 1. Februar 1882 1) ausgeführt haben:

Die Thatiache, daß das Gigenthum an Grund und Boden ben Befiter fester als jedes andere Band mit bem Staate und feinem Bestande verfnupft, hat fur alle Rlaffen der Betheiligten gleichmäßige Geltung; ber Gigenthumer bes fleinften Saufes in burch biefelben Intereffen mit ber Staatsordnung verbunden wie ber Befiger ausgebehuter Laudauter. Staat hat deshalb alle Beranlaffung, die Bermehrung ber Grundbesiger zu befordern. Er fteigert badurch den Bohlftand der Bevolkerung, indem er eine forgfältigere und des= halb craiebigere Bearbeitung des Bodens berbeiführt, weil jeder Arbeiter im eigenen Besit und Intereffe emfiger und erfolgreicher grbeitet als fur Lohn auf fremdem Befit. vergrößert zugleich die Bahl berjenigen, in welchen das Bewußtsein des untrennbaren Busammenhangs mit ihm und feinen Schicffalen am lebendigften ift. Der Befit einer tleinen Bargelle bietet, auch wenn fie allein ben Gigenthumer nicht gu ernahren permag, ihm bod immer eine Belegenheit gur Berwerthung unbeschäftigter Stunden und einen Theil beffen, mas er nothwendig an feiner Gubiffteng braucht, und die Giderheit eigner unfundbarer Bohnung giebt feiner gangen Thatigteit einen festen Rudhalt. Deshalb halte ich die Beforgniß für grundlos, daß die Beforderung der Grundstückstheilungen gur Bermehrung bes Broletariats beitragen tonne. Der Befiber eines noch fo fleinen Grundeigenthnus ift immer beffer und unabhängiger gestellt als ber besitloje Proletarier, ber mit Bohnung und Unterhalt lediglich auf den Ertrag feiner Saudarbeit angewiesen ift.

<sup>1)</sup> Bollitandig abgebrucht findet fich biefes Schreiben in ben Altenftuden gur Wirthichafispolitit bes Fürften Bismard, H. Band G. 97 ff.

Daffelbe Intereffe aber, welches ber Staat baran hat, Die Bahl ber Grundbefiger gu vermehren, muß ihn dagu führen, für die dauernde Erhaltung berjelben in ihrem Gigenthum zu iorgen. Solange es bem Eigenthumer eines Grundftude geftattet ift, baffelbe bis gum gangen Betrage feines Berthe mit Edulden zu belaften, und jo lange feinen Glaubigern bas Recht zufieht, in der Beitreibung ihrer Forderungen bis gum zwangsweijen Berfauf des gefammten unbeweglichen Gigenthums bes Schuldners zu geben, bleibt ber fleine Grund= besiger beständig ber Gefahr ausgesett, burch geringe wirthschaftliche Berlegenheiten um sein Grundstud gebracht zu werben. Bill man ben unbemittelteren Rlaffen ber Bevolferung und dem Staate die Bortheile fichern, welche beiden burch Begunftigung der Dismembrationen gewonnen werden fonnen, jo ift es unerläßlich, ber bisherigen ichrantenlofen Ausbentung bes Rredits eine Grenge zu feten,

jo ist damit der Weg bezeichnet, auf dem allein bas Loos der arbeitenden Klassen danernd verbessert werden kann. I) Anr durch eine erhebliche Mehrproduktion landwirthschaftlicher Erzeugnisse kann der großen Masse der Levölkerung ein größerer Antheil an denselben zugesührt werden; sie kann jedoch mit Sicherheit auf die ansgedehntere

<sup>1)</sup> In der Ansgabe v. 4. Februar 1891, Ar. 30, schrieben die Hamburger Rachrichten:

hat der Simung des preußischen Albgeordnetenhauses vom 22. Januar d. 3. der Abg. Zombart unter Bertifung auf eine Berössentlichung in dem Poschäugerichen Berte "Kürst Bismarch als Bolfswirth" seinem Erstaunten darüber Ausdeut gegeben, daß der ehemalige Reichskausler die Baneruhösse habe parzelliren wollen. Die Anstägling beruht auf Wisportsändniß. Es ist nurschiel, daß diest Ziemmarch unt in der Parzellirung der Baneruhösse Wortheil erblickt habe: daß anch Rittergüter zum Anzen des Gangen gertheilt werden tönnten, hat er unter Anderm durch seine Einwirkung auf die polnischen Anstäuse behäugt. Er hat siets seine Frende ausgedericht, wenn pannischige Banerugüter sich durch Generationen lebenstäßig erweisen, aber es nicht für ussellich gehalten, der Parzellirung von Baneruhösen wie von Rittergütern da entgegenzutreten, wo die Bermögensverhälmisse, sie des Baneru, sei es des Gutebesspers, die Theilbarteit des Besüges als Bedürfniß erschiente ließen. Jürst Bismarch hat die Bermehrung der Koptzall der Grundeigenthümer allerdings innner als staatliches Bedürfniß hingestellt, ohne die Entschung der Koptzall der

Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse nur rechnen, soweit sie dieselben produzirt, und dadurch unabhängig von dem öffentlichen Markte und der Konkurrenz anderer Mitbewerber auf demselben wird.

Die Seßhaftmachung der Arbeiter burch Erwerb von Grund und Boben und eigner Wohnstatte ist die Lösung der sozialen Frage. Durch sie werden die Interessen der Arbeiter so enge mit der Staatssordnung verknüpft, daß eine gewaltsame Anflehnung gegen dieselbe nicht mehr zu befürchten ist.

Bie fehr die Ertragfabigfeit des Grund und Bodens durch forafältige perfonliche Bearbeitung gesteigert werden fann, bafur liefern nicht blos die hohen Bachten in der Dortmunder Gegend (70 Bfg. pro Quadratruthe), fondern mehr noch die Erträgniffe ber Garten im Balbenburger Begirt, von benen der Berein gur Bebung bes Bohls der arbeitenden Rlaffen bajelbft ben Arbeitern etwa 600 ein= gerichtet hat, ben Beweis. Bor einigen Jahren noch war bas Laub Diefer Garten wenig fruchtbares Gelb; burch Rultur und Baffer= guführung liefern Dieselben jest taum glaubliche Ertrage. Bon einem Gartden von 15 Quabratruthen, welches ber Bittive eines verungluckten Bergmanns unentgeltlich überlaffen ift, hat Diefelbe im vorigen Jahr einen baaren Ertrag von 45 Mart gehabt und einen Theil ber Er= zengniffe noch felbit verbraucht. Dieje wenigen Quabratruthen, welche Die Bittme mit ein Baar halbermachienen Rinbern unter ber Leitung eines vom Berein angestellten Gartners bejorgt, find fur fie jebenfalls ein größerer Segen, als eine Armenunterftugung von einigen Dart.

Aber auch die ganze soziale und politische Stellung der Arbeiter wird eine andere, wenn sie durch den eigenthümlichen Besit von Grund und Boden und eigner Bohnstätte aus der Klasse der Proletarier herausgetreten sind.

Am vortheilhaftesten ist der Erwerd von Grund und Boden für die Bergarbeiter, da die Kohlenproduktion gerade im Sommer eine erhebliche Einschräukung ersahren muß, in dieser Zeit aber der landwirthschaftliche Betrieb die Arbeitskräfte vorzugsweise in Anspruch nimmt. Solche Gruben, welche viele angesesseise urbeiter beschäftigen, lassen deshalb im Sommer häusig ganze Schichten ausfallen, damit die Arbeiter ihren Acker bestellen ober die Ernte besorgen können, und

ift dieses sowohl fur die Arbeiter wie für die Gruben von großem Bortheil.

In Rheinland und Bestfalen ift vielfach die Erfahrung gemacht worben, daß die anseisigen Bergarbeiter fich fehr wenig an bem Ausftand betheiligt und fich entweder wie im Berbener Revier von bem Musftand gang fern gehalten ober fich bengelben erft fehr fpat, meiftens aus Furcht vor ben andern ausständigen Arbeitern angeschloffen und die Arbeit wieder zuerft aufgenommen haben. Es wird biejes dadurch erflart, bag zwijchen ben Arbeitgebern und ben angefeffenen Arbeitern ein ungleich befferes Berhältnig befteht und ber Befit von Grund und Boben es auch ben letteren ermöglicht, eine vorübergehende Gin= schränkung ber Produktion und Berminderung ber Lohnbezüge ohne erhebliche wirthichaftliche Rachtheile leichter ertragen zu fonnen. Da bie augeseffenen Arbeiter auf Die Berwerthung ihrer Arbeitsfraft in ben benachbarten Gruben angewiesen find, fo ift bei ihnen eine schroffe oder gar feindselige Saltung biefen gegenüber nicht zu befürchten. Die Geghaftmachung ber Arbeiter fann alfo als ein wichtiges Mittel gur Berminderung der Ausstandsgefahren bezeichnet werden. Bejonders hangen die Frauen fehr am Garten und ber Scholle und wiffen die Bortheile ju wurdigen, die ihnen baraus erwachsen, bag fie ihren Bedarf an Gemuje, Rartoffeln zc. nicht zu faufen brauchen, jondern benfelben felbft zu erzeugen vermögen.

Auch in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung bietet die Seghafts machung große Bortheile. Die Kinder der angesessen Arbeiter werden früh au Arbeit gewöhnt und namentlich die Mädchen für ihren zufünstigen Beruf als Hausfrau gut ausgebildet. Sie bleiben im Elternhause bis zur Verheirathung, wohnen gut und werden aussehömmlich genährt und ergreisen fast ansnahmslos das Gewerbe des Baters.

Jum Schut und Erhaltung diefer kleinen Grundbesite ericheint die von Eurer Durchlaucht in dem augegebenen Schreiben gesorderte Beschränkung ihrer Kreditfähigkeit nothwendig und ohne Schädigung anderer berechtigter Juteressen durchführbar.

Wird nun durch eine Sefthaftmachung der Arbeiter die wirthsichaftliche Lage berselben banernd verbessert, und kann nur durch diese Sefthaftmachung die soziale Geschr, welche ein weiteres Umsichgreisen

und Erstarten ber Sozialbemotratie bem Staate und ber Bejellichaft bereitet, befampft und beseitigt werben, fo erscheint es gerechtfertigt, baß auch ber Staat Diefer Geghaftmachung in erhöhtem Dage fein Intereffe guwendet und felbft finangielle Opfer gur Durchführung berfelben nicht icheut. Befonders wird ber Staat als Arbeitgeber in biefer Begiehung vorgeben muffen, um burch fein Beifviel anregend und forbernd zu mirten. Die Bergwertsverwaltung in Saarbruden hat bieje Ceghaftmachung ichon feit Jahren als eine ihrer wefentlichften Aufgaben gur Berbefferung ber Lage der Bergarbeiter angesehen und mit ihren Bestrebungen ichone Erfolge erzielt. Auch die Gifenbahnverwaltung wird ihr auf diesem Bebiete folgen tonnen, indem fie ihre Berkftatten aus ben großen Stadten verlegt und die in benfelben beicaftigten Arbeiter fefthaft macht und mit Saus und Land ausftattet. Berade jest follen die großen Bertftatten Breslaus aus Diefer Ctabt verlegt werden, und bietet fich bamit eine fehr gunftige Belegenheit, eine derartige Kolonifirung der Arbeiter in großem Dafftabe ins Bert zu fegen. Auch bie Berliner Sauptwertstätten konnten in fleine Orte verlegt und die Arbeiter derfelben dort feghaft gemacht merben. Der größte Theil ber Roften murbe voraussichtlich burch einen Berfauf bes in biefen Städten frei werdenden, fehr werthvollen Grund und Bodens gedeckt werden. In Julda geht eine Konigliche Domane fast unmittelbar bis zu den Thoren der Gifenbahnwerkstätten, auch hier liefe fich alfo eine Unfiedelung ber Bertstättenarbeiter ohne übergroße Roften ins Wert feben.

Außerdem wird der Staat die Ansiedelung der Arbeiter seitens der Privatunteruehmer dadurch erleichtern und begünstigen können, daß er seine Organe anweist, diese Bestredungen nach Möglichkeit zu sördern und zu unterstüßen. Die Indostriellen Weststalen der Sichweren sich jedoch darüber, daß die Anforderungen der Gemeinden und besonders der Kirche bei der Errichtung neuer Ansiedelungen vielsfach das berechtigte Maß übersteigen, daß seine einheitlichen Grundsätze bei der Behandlung dieser Fragen zur Anwendung kommen — einige Gemeinden verlaugen z. B., daß die von den Grubenverwaltungen zu übernehmenden Kosten durch Einzahlung eines entsprechenden Kapitals sicher gestellt werden, während andere sich mit

ber Berpflichtung ber Grubenverwaltung gur bauernden Bahlung ge= wiffer Summen begnugen - und daß namentlich ber Beichaftsgang bei ber Bearbeitung ber Anfiedelungsfachen ein fehr ichwerfälliger und langfamer ift. Auch von mehreren Lotalverwaltungsbehörden ift mir gegenüber anerfannt worden, daß diefe Befchwerden zum Theil nicht unberechtigt find, und daß bei einer eingehenden Brufung diefer Frage fich allgemeine Grundfate fur bie Behandlung ber Anfiedelungsfachen wurden aufstellen laffen, welche ben berechtigten Anfpruchen ber Bc= meinden gerecht werden, und die Ansiedelnug der Arbeiter, die auch von ihnen fehr gewünscht wird, wesentlich erleichtern wurden.

Berberung ber Echenamurel.

Es liegt in ber Natur ber Cache, baf bie Arbeiter, welche ihre meenergenonen ur Be. Lebensbedürfnisse nur in fleinen Portionen einzutaufen vermögen, für faarung vollgere terren. diefelben erheblich höhere Breife zu bezahlen genothigt find als die wohlhabenderen Rlaffen ber Bevolkerung, welche mehr im Großen ein= faufen, und fich auch die billigeren und befferen Bezugsquellen aufzusuchen in ber Lage befinden. Liegt hierin ichon ein großer Nachtheil für die Arbeiter, jo find dieselben geradezu einer willfürlichen Erhöhung ber Breife und einer maftofen Ausbeutung ansgesett, wenn fie bie Baaren auf Rredit entnehmen und mit der Begahlung ihrer Schuld in Rudftand tommen. Die Arbeiter muffen bann bie hochsten Breife, Die ihnen in Rednung gestellt werben, auftandolog bezahlen, banfig Waaren, die fie gar nicht nothwendia branchen, taufen, turg fie geratben in eine völlige wirthschaftliche Abhängigkeit von ben Rleinhandlern. Diefe Berhaltniffe find in einzelnen Begenden des Staats, namentlich in Oberichlefien gu einer formlichen Ralamitat geworben und bedroben zahlreiche Arbeiterfamilien mit völligem wirthichaftlichen Ruin. Dieje Arbeiter in Folge beffen mit ihrem, sonft vielleicht gang ange= meffenen Lohn nicht austommen, fo werden fie unzufrieden, ben Aufreigungen gemiffenlofer Agitatoren leicht zugänglich und leicht geneigt, die Forderungen nach höheren Löhnen, wenn ihnen diese nicht be= willigt werden tonnen, auf bem Wege bes Rampfes zu erzwingen.

> Bejtartt werden die Arbeiter in diefem Beftreben burch die Rlein= handler und Schanfwirthe, welche fie ausjaugen und die jomit die Saupturfache ber Unausfommlichkeit ihrer Lohne find.

Auch bei dem letten Bergmanusausstand sind diese Kleinhändler und Schautwirthe die Hauptheter und Schürer der Bewegung gewesen, nicht blos deshalb, weil ihnen naturgemäß der Hauptwortheil einer jeden Lohnerhöhung zufällt, jondern auch um die Arbeiter von der richtigen Erfenntniß der wesentlichen Mitursachen ihrer Nothlage, die in der Ausbentung beim Berlauf der Lebensmittel auf Kredit bestiehen, abzulenken. Bon diesen Leuten ist die Ausstandsbewegung sehr energisch unterstützt worden; sie haben den Arbeitern, welche bei ihnen Kredit genossen, die Berlängerung desselben und die Fortgewährung der Waaren auf Kredit zugesagt, ja sogar in Schlessen die Reiselbsten für die Deputation der Arbeiter zusammengebracht, welche nach Berlin gekommen war, um eine Audienz bei Seiner Majestät zu erbitten.

Bur erfolgreichen Bekampinug dieser Mißstande empfiehlt sich die Bildung von Genossenschaften zur Beschaffung billiger Lebensmittel für die Arbeiter. Durch diese wird der Arbeiter unter Beseitigung des Borgsystems zur wirthschaftlichen Selbständigkeit erzogen und vor einer Ausbeutung durch den Kleinhandel wirtsam geschüt. Die Errichenung derartiger Genossenschaften kann somit als ein Mittel zur Berminderung der Ausstandsgesahren bezeichnet werden, indem dieselben den Arbeitern die Beschaffung ihrer Lebensbedürsnisse zu billigeren Preisen ermöglichen und somit die Kausstraft des von ihnen bezogenen Lohns erhöhen.

Soweit der Staat als Arbeitgeber in Betracht kommt, wird er mit der Errichtung solcher Genossenschaften selbständig vorangehen können und mussen. Hierzu stehen ihm verschiedene Wege zur Bersitigung. Er kann, ähnlich wie es Krupp gethan hat, große Berkansstätten errichten, in deuen Zedermann seine Waaren einzukausen berechtigt ist; er kann Bereinigungen der Beamten und Arbeiter organissien, die gemeinsam die Lebensmittel einkausen und an die Mitglieder dieser Bereinigungen zum Selbstossensten und an die Mitglieder dieser Bereinigungen zum Selbstossenstell die Einsuhrung von Genossenschaften unt beschrächter Kastung vorgesehen; er kann endlich, nachdem durch das neue Genossenschaftesses die Einsuhrung von Genossenschaften unt beschrächter Kastung vorgesehen ist, die Arbeiter zur Bildung solcher Genossenschaften veraulassen. Belcher dieser Bege im Einzelnen der zwechnäßigse ist, wird von den lotalen Berzhättnissen abhängen. Im Allgemeinen möchte nur ein Gesichtspunkt

zu beachten sein, beffen Ignorirung auch in den Kreisen ber verftandigen Arbeiter eine gewisse Boreingenommenheit gegen biefe Benoffenichaften veraulaft hat, nämlich ber, baf an ber Berwaltung berjelben Bertrauensmänner der Arbeiter berufen und denfelben auch ac= miffe Rechte in Begng auf die Feitsebung ber Bertaufspreife eingeräumt werden möchten. 21s Sanptagitationsmittel gegen bie Ronfumvereine wird meiftens von den Gegnern ber Umftand verwerthet, bag bie Preisaufichlage bei ben nothwendigften Lebensbedurfniffen viel= fach prozentual höher seien als bei Genuß= und Lurusartikeln, ein Einwand, bem eine gewiffe Berechtigung nicht abgesprochen werden In Diefer Begiehung erscheint eine icharfere Rontrole feitens ber Arbeitgeber geboten, und wird die Bugiehung von Arbeitern gu ber Berwaltung gewiß wesentlich bagu beitragen, bas in biefen Rreisen noch vielfach bestehende Migtranen gegen diefe wohlthatigen Gin= richtungen zu vermindern und zu beseitigen. Bur Lieferung ber Bedürfniffe der Konsumvereine werden in erster Reihe fleine Sandwerter heranguziehen fein, benen damit ein kulanter, gablungefähiger und ftets baar gablender Abnehmer für ihre Erzenquiffe geschaffen wird.

Bie mir mitgetheilt worden ift, hat eine unrichtige Auslegung ber Beftimmung in §. 115 ber Bewerbeordnung feitens einzelner Staats= anwälte und Berichte in Rheinland und Beitfalen vielfach die Errichtung von Konsumvereinen seitens der Arbeitgeber gehindert. Es ist dort nämlich gegen folde Arbeitgeber, welche lediglich im Intereffe ber Arbeiter Lebens= mittel eingefanft und an dieselben überlassen haben, strafrechtlich vorgegangen und gegen fie and auf Strafe erfannt worden, weil fie in die den Arbeitern in Rechnung gestellten Breise auch einen gewissen Brozentiat für Generaltoften eingerechnet hatten, obwohl naturlich die Beneralkoften fich für die einzelnen Artikel nicht genan berechnen laffen. Dieje Interpretation bes §. 115 ift meines Erachtens burchaus ungutreffend und erscheint es baber geboten, die Staatsanwalte barauf auf-Erforderlichenfalls murde eine entiprechende merkjam zu machen. Deflaration zu §. 115 der Gewerbeordnung fich empfehlen.

Die Chaffung chier Sirbeiter: pertretung.

Meines Dafürhaltens wird ben Arbeitern eine ftaatlich organifirte Bertretung ihrer Intereffen auf die Dauer nicht verjagt werden konnen,

nachbem alle übrigen Erwerbszweige, fei es burch ben Staat ober wenigstens mit Ruftimmung beffelben, eine folde erhalten haben. Der Berfuch ber Reichsregierung, eine folche Bertretung gunachft fur bas Bebiet ber Unfallverficherung burch Errichtung fogenannter Arbeiter= ausichuffe zu ichaffen, ift an bem Diberftand bes Reichstags gescheitert. Much jest noch begegnet biefer Gebaute bem faft einmuthigen Biberipruch ber Industriellen, Die von ber Ausführung befielben eine Schwächung ihrer Autorität als Arbeitgeber und Die Schaffung einer Rebeuregierung, burch welche fie in ber Ausübung ihrer Rechte beidrauft und gehindert werden murben, ernftlich befürchten. Dafürhaltens tann biefem Bedenten jedoch bei bem beutigen Stande ber Arbeiterbewegung eine burchichlagende Bedentung nicht beigemeffen werben. Alle Ausftande ber letten Sahre haben ben Beweis geliefert, bag bie Arbeitermaffen ichon jest unter bem bestimmenben Einfluß einer Rebenregierung fteben, Die fich in ben weitaus meiften Gallen in jogialbemofratischen, ftets aber in folden Sanden befindet, Die den berechtigten Intereffen ber Arbeitgeber alle Anerkennung ver= jagen und ben Rampf gegen biefelben auf ihre Sahne geidrieben haben. Durch Die staatliche Organisation einer Arbeitervertretung tann alfo eine Rebenregierung nicht geschaffen werben, ba eine folche bereits besteht. Daß die jetige fozialbemofratische Rebeuregierung ben Intereffen ber ftaatlichen Ordnung und ber Arbeitgeber fo feindlich ift, wie keine andere es jein tann, ericheint zweifellos. Da nun die neu gu organifirende Bertretung einen maßgebenden Ginfluß auf Die Arbeiter nur bam gu gewinnen vermag - und nach biefem Ginflug wird und ning fie bod unbedingt ftreben - wenn es ihr gelingt, Die jogial= bemofratische Rebenregierung aus bem Felbe ju ichlagen, jo ift ein Rampf zwiichen ben beiben Bertretungen unvermeiblich. Mer aus bemfelben als Sieger hervorgeben wird, laft fich mit Sicherheit nicht voransfagen. Sit es bie Sozialbemofratie, fo wird ichlieflich an bie Gewalt appellirt werden muffen, um die beftebende Staats- und Bejellichaftsordnung vor ihr zu ichuten. Roch bari aber die Soffnung gehegt werben, daß die besonnenen, ruhigen Elemente unter ber Arbeiterbevölferung in diefer Bewegung die Oberhand gewinnen und bag, wenn biefelben burch ein vertrauensvolles Borgeben bes Staats

auf dem Gebiete der Arbeitervertretung gegen die sozialdemokratischen und anarchistischen Strömungen gestärft werden, es ihnen gelingen wird, die letteren zurückzudrängen. Wenn die Größindustriellen behaupten, daß eine derartige Arbeitervertretung in ruhigen Zeiten unsöthig, in dewegten aber untslos sei, weil dann doch wieder die bei ruhigen Zeiten zurückzedängten extremen Arbeiterelemente zur Herrichaft gelangen würden, so halte ich mich mehr zu dem Urtheil berrechtigt, "in ruhigen Zeiten wirst eine solche Arbeitervertretung sehr ruchtigt und in dewegten kann sie keineswegs schaden". Das Unsünstigte ist, daß sich die Hossiungen und Erwartungen nicht ersüllen, die man an diese Einrichtung knüpst; der staatlichen Gemeinschaft und den Interessen der Arbeitgeber Nachtheile zuzusügen, vermag sie nicht, weil ohne diese Einrichtung die Sozialdemokratie in deusenigen Areisen, welche ihr zugünglich sind, ohnehin herricht.

Die größten Bedeuten haben die Arbeitgeber gegen die für einzelne größere gewerbliche Unternehmungen einzusebenden Arbeiterausschüsse: wenn eine Arbeitervertretung fich nicht vermeiden lagt, wurden fie fich noch lieber mit berartigen Organisationen für einen größeren Begirk (Arbeiterkammern) einverftanden erklaren. 3ch halte die absolut ablehnende Saltung der Arbeitgeber den Arbeiteransichuffen gegenüber weder fachlich für gerechtfertigt noch tattifch für richtig. Die auf einzelnen Berten gemachten Erfahrungen beweisen, daß eine berartige Organisation fehr segensreich und wohlthätig wirkt, um ben Arbeitgeber in engere Fuhlung mit seinen Arbeitern zu bringen, Ausichreitungen ber unteren Berwaltungsbeamten zu hindern, das Standes= bewußtsein der Arbeiter zu fordern. Die Großindustriellen ftehen im Allgemeinen ihren Arbeitern viel zu fern. Bahrend ber Groggrund= besither fast täglich seine Arbeiter sieht, sich mit einzelnen von ihnen unterhalt, fich perfoulich überzengt, ob die Lobufate richtig wormirt find und wichtigere Meuderungen ber Löhnung mit einzelnen Borarbeitern bespricht, fieht ber Industrielle - von geringen Ausuahmen abgesehen - seinen Arbeitern viel ferner und die für die Arbeiter wichtigften Fragen ber Löhnung u. j. w. werden oft selbständig von untergeorducten Organen entichieden.

Co unberechtigt auch bas Borurtheil gegen bie Errichtung von Arbeiterausschüffen ift, fo wird fid boch baffelbe nicht einfach ignoriren laffen. Die segensreiche Wirtsamkeit biefer Ginrichtung ift zu fehr von bem Bertrauen, Bohlwollen und auten Willen ber Arbeitgeber abhangig, als bag man baran benten tonnte, Diefelbe gwangsweise gur Einführung zu bringen Man wird vielmehr bas Anfgeben bes Biberftandes abwarten muffen und bies von ber Bufunft um fo mehr erhoffen burfen, als ichon jest aus Anlag bes Bergmannsausstandes einzelne Arbeitgeber, 3. B. ber Gurft von Bleg, mit ber Errichtung jolder Arbeiteransichuffe porgegangen find. Rach Inhalt ber vom Fürsten von Pleg erlaffenen Anweisung find nur Diejenigen Arbeiter mahlberechtigt, welche bas 21. Lebensjahr gurudgelegt und 3 Sahre auf ben Füritlichen Gruben beichäftigt find, wogegen bas vaffive Bablrecht die Burudlegung des 25. Lebensiahres und eine Siahrige Beichaftigungebaner voransjett. Dieje Beftimmungen ericheinen im IIIgemeinen zwedmäßig; vielleicht fonnte die Altersgrenze für bas paffive Bahlrecht noch um einige Jahre hinausgeschoben werden. Nach ber mir zugegangenen Mittheilung bat Diefes Borgeben bes Gurfien von Plef unter den Arbeitern allgemeine Anerkenung und Befriedigung hervorgerufen und find bei den ftattgehabten Bahlen nur ruhige, besonnene altere Arbeiter gewählt worden, Die sammtlichen sogenannten "Deputirten" des Ausftandes aber burchaefallen.

Kann also zur Zeit die obligatorische Einsührung von Arbeiteransschüssen nicht besürwortet werden, so ließe sich eine Arbeitervertretung für größere lokale Bezirke — etwa die Regierungsbezirke — schon seht organissiren. Es möchte sich sedoch empsehsen, dieser Trganisation noch keine seste Fragenisation noch keine seste Fragenisation noch keine seste Fragenisation der in einzelnen Provinzen klatt der Gewerbekammern eingesührten wirthschaftlichen Konserenzen berartige gemeinsame Besprechungen von Bertretern der Arbeitgeber mid der Arbeiter über die diesen beiden Kategorien gemeinsamen Fragen unter Leitung der höheren Berwaltungsbehörden periodisch stattsinden zu lassen. Die Bertreter der Arbeiter müßten, um das Bertranen derselben zu genießen, aus der freien Wahl der von den Arbeitern frei gewählten Bahlmänner hervorgehen; nur in Bezug auf

bas Alter für bie Ansübung bes aftiven und paffiven Bahlrechts mußten Beidranfungen jestgejest werben.

Der den Indnstriellen unterbreitete Borschlag, zunächst für den Bergban derartige Konferenzen für die Oberbergamtsbezirke oder gewisse wisse wirst der beiteben auf Einführung zu beingen, hat bei denselben allseitige Justimmung gesunden und empfiehlt es sich meines Erachtens, mit der Regelung der Sache sur dem Bergban durch Einführung dieser Konferenzen zuerst vorzugehen. Die Konferenzen würden nuter der Leitung des Berghanptmanns stehen nute anf denselben alle die bergbanlichen Abeiter berührenden, den ganzen Bezirf gemeinsamen Angelegenheiten zur Berathung gelangen, die nicht lediglich privatrechtlicher Natur sind. Alls solche Gegenstände würden in Kraae komment:

- 1. Allgemeine Magregeln fur Gefundheit und Giderheit,
- 2. Edichtbauer,
- 3. Art der Lohnzahlung und Daner ber Löhnungsperioden,
- 4. Grundfage für bas Rullen,
- 5. Ausbildung ber Bergmannsarbeiter,
- 6. Beichäftigung jugendlicher Arbeiter.

Ein besonderer Werth wird diesen Konserenzen seitens der Grubenbesiher auch aus dem Grunde beigelegt, um ihnen und den betheiligten Arbeitern einen größeren Einsluß auf die Entschließungen der Bergbehörden zu sichern, die seht vielsach eine Berücksichtigung der realen Bedürsnisse vermissen ließen; vorzugsweise soll dieses bei dem Erlaß von Polizeiverordnungen, z. B. über die Seilsahrt, der Fall gewesen sein, die vielsach über das bei dem heutigen Stande der Technik berechtigte und nothwendige Maß hinausgingen.

Bur Ausgleichung privatrechtlicher Differenzen, soweit solche zwischen ben Arbeitgebern und Arbeitern eines größeren Bezirks ober eines ganzen Berufszweigs entstehen, erscheint die Errichtung von Einigungssämtern erwünscht und geboten. Diese Einigungsämter möchten zwecksmäßig an die für die Berufsgenoffenschaften eingeführte schiedsgerichtsliche Organisation anzulehnen sein, wo schon zeht ein Zusammenwirken der Arbeitgeber und Arbeiter statisindet, und der persönliche Berkehrzwischen beiden die zwischen ihnen bestehenden Gegensähe gemildert

hat. Gine besondere dauerude Organisation sür die Zwecke der Bermittelung zu schaffen, empsiehlt sich deshalb nicht, weil die Inanspruchenahme dieser Einrichtung eine sehr seltene und nur in längeren Zeiträumen wiederkehrende sein würde. Aubrerseits erscheint es auch nicht zwecknäßig, diese Organisation sür jeden konkreten Fall ind Leben zu rusen, da dann die Wahlen der Bertreter in erregten Zeiten stattsinden nud deugemäß voransssichtlich zu einer Berständigung weniger geneigte Arbeiter gewählt werden würden. Zedensalls werden die Einigungsamter auf berussgeiossenschaftlicher Grundlage gebildet werden müssen, auch eine ersprießliche Thätigkeit derselben die eingehende Kenntnis der Produktions, Lohn- und Absaperhältnisse der in Frage kommenden Gewerde nuerklässich ist.

Allgemein wird es als ein großer Nebelstand empsunden, daß Beispieunigung mujere Strafgerichte zu langsam arbeiten; dieser Nebelstand tritt bei enaberiahrens. den Bergehen gegen die öffentliche Ordnung (Widerstand gegen die Staatsgewalt, gewaltsame Berhinderung au der Arbeit) besonders scharf hervor. Während in Frantreich derartige Bergehen in wenigen Tagen zur Aburtheilung gelangen, vergehen bei uns viele Wochen und Monate. Dadurch verliert die Strase den größten Theil ihrer Wirtung.

Zwar bestimmt §. 211 der Strasprozesordnung: "Bor dem Schöffengericht kann ohne ichriftlich erhodene Anklage . . . . zur Hauptverhandlung geschritten werden, wenn der Beschuldigte entweder sich 
freiwillig stellt oder in Folge einer vorlänfigen Festnahme dem Gericht 
vorgesuhrt oder nur wegen Uebertretung verfolgt wird."

Da aber selbst die Bergehen gegen §. 153 der Gewerbeordnung (Zwang zur Arbeitseinstellung u. s. w.) erst durch Beschling des Gestichts den Schössenscheten überwiesen werden mussen, so sindet die Bestimmung im §. 211 der Strasprozesordnung nicht einmal auf diese Bergehen Anwendung. Gerade bei diesen Bergehen gegen die öffentliche Ordnung wird es aber für besonders nothwendig erachtet, daß die Strase denselben möglichst auf dem Fuße solgt. Auch in materieller Beziehung kann die Rechtspssege nur gewinnen, wenn die Aburtheilung dieser Bergehen ersolgt, so lange noch die Zeugen unmittelbar unter

dem Eindruck der begangenen Ausjäreitungen stehen, und die That= sachen, auf welche sich die Anklage stüht, noch in frischer Erinnerung sind.

Ferner ist die Bestimmung des Gerichts-Verfassungs-Gesess, nach welcher die Strafabtheilungen für das ganze Jahr im Voraus gesbildet werden müssen, einer schlennigen Aburtheilung der Vergehen sehr hinderlich, wenn dieselben ausnahmsweise sehr zahlreich vorkommen, wie solches bei dem Vergmannsausstand der Fall gewesen ist. Weines Dafürhaltens müßte das Geseh die Wöglichkeit gewähren, in deraatigen Ausnahmesallen besondere Straftammern bilden und die Untersjuchungsrichter vermehren zu dürsen, damit die Aburtheilung schnell erfolgt.

Um die Bedenken zu beseitigen, daß die Justizverwaltung einen zu großen Einfluß auf die Zusammensehung dieser al hoe zu bildenden Strafkammern haben würde, würde sich die Bestimmung empsehlen, daß die Abnetheilung der vorerwähnten Bergehen gegen die öffentzliche Ordnung den für das lansende Jahr gebildeten ordentlichen Strafzkammern übertragen wird, daß dagegen die nen zu bildenden Strafzkammern die Abnetheilung der lansenden Strafzchammern die Abnetheilung der lansenden Strafzchammern die Abnetheilung der lansenden Strafzchammern die

Berfcharfung ber Etrafgefege.

lleber die Haltung der Gerichte bei der Untersuchung und Absurtheilung der bei dem Bergarbeiterausstand vorgekommenen Anssichreitungen wird von keiner Seite Klage geführt, im Gegentheil auserkannt, daß die Gerichte durch ihr energisches Einschreiten die Berwaltungsbehörden in der Bekampfung dieser Ausschreitungen sehr wirksam nuterstügt haben. Sowohl in Rheinlands Weisalen wie in Schlessen die Gerichte diesenigen Arbeiter, welche sich am Ausstand betheiligt hatten und ohne Beschäftigung waren, für sinchtsverdächtig erklärt und demgemäß die Zulässigkeit der Untersuchungsshaft sir dieselben auerkannt. Gleichwohl wird empsohlen, den §. 231 der früheren KriminalsOrdnung, nach welchem die Verhastung anch ausgesprochen werden konnte,

wenn bei der allgemeinen Störung und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit eines Bezirts zu beforgen ift, daß der Angeichuldigte seine Freiheit zur fortgesesten Beleidigung seiner Mitbürger oder zur Berübung von Berbrechen und Bergehen mißbrauchen werde,

wiederherzustellen. Die sofortige Inhaftirung der Anführer und Schürer berartiger Bewegungen, die sich dabei strafbare Handlungen haben zu Schulden kommen lassen, wäre allerdings im öffentlichen Interesse sehre erwünscht, wenn zu befürchten ist, daß diese ihre Freisheit zur Terrorisirung der Arbeiter und zu weiteren Bergehen benußen werden, und da bei Arbeitern, die Grund und Boden besigen, keine Fluchtverdächtigkeit wird angenommen werden können, so erscheint es zwechnäßig, den Gerichten das ihnen früher nach der erwähnten Bessimmung zustehende Recht zur Verhaftung in derartigen Fällen wiederzugeben.

Benn ich mich gegen die friminelle Bestrasung des Kontraktsbruchs aus prinzipiellen und praktischen Bedeuten habe aussprechen müssen, so greisen diese Bedeuten bei einer Berleitung zum Bertragssbruch nicht Plat. Diese Berleitung strasprechtlich zu ahnden, erscheint mir vielmehr dringend geboten. Zwar haben die rheinisch zwestessischen Gerichte auf Grund des §. 110 des Strasgesethuchs, welcher lantet:

"Wer öffentlich vor einer Menichenmenge oder durch Berbreitung oder öffentlichen Anschlag zum Ungehorfam gegen Gesehe . . . . . auffordert, wird mit Geldstrase bis zu 600 Mark oder mit Gesängniß bis zu 2 Jahren bestrast,"

die öffentliche Verleitung zum Vertragsbruch für strasbar ertlärt, weil das Verggeset eine 14 tägige Kündigung vorschreibt, die Verleitung zur Niederlegung der Arbeit ohne Kündigung mithin eine Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesets ist. Aber diese Auslegung des §. 110 wird von vielen Juristen für eine mindestens sehr ansechtbare erachtet. Außerdem gestattet der §. 110 nur die öffentliche Verleitung zum Vertragsbruch, während die Verleitung für ebenso strasbar gehalten wird, wenn sie, was in der Regel der Fall, nicht öffentlich geschieht.

Endlich wird die Sinführung von Ruchfallstrafen bei Beleidigung, Rörperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt und bei den durch die Presse begangenen Beleidigungen, die subsidiare haftung des Berlegers für die wegen Beleidigung erfanuten Geldstrafen wenigestens in dem Falle befürwortet, daß gegen den Redakteur auf die Strafe des Rüchfalls erkannt worden ift.

Es ift befannt, welchen hervorragenden Antheil die bemagogische Centrumspreffe an bem Ausbrud bes Ausftandes in Rheinland=Beft= falen bat, und bag an ber Spige eines ber araften Setblatter ein Mann fteht (Fugangel), ber in einigen Jahren ein Dugend mal wegen Beleidigung beftraft worden ift. Deines Erachtens find gewerbmagige Chrabidneiber fehr viel gefährlicher als gewerbmäßige Diebe ober Sehler und bedarf die Ehre mindeftens des gleichen Schutes als bas Gigen-Desgleichen ericbeint eine ftrengere Bestrafung ber gemerb= mäßigen Mefferhelden geboten. Der Einwand, daß, ba bas Sochstmaß ber Strafen fur bieje Bergeben ein verhaltnigmaßig bobes ift, es ber Einführung von Rüchjallstrafen nicht bedürfe, weil der Richter bei der Strafgumeffung die Rudfälligkeit berudfichtigen und in diefem Falle auf hobere Strafe erkennen wurde, ericeint nicht gutreffend. Abacjehen bavon, daß die Berechtigung Diefes Ginwands die Rückfallstrafen bei Diebstahl ebenfalls entbehrlich machen wurde, fo wird die ab-Schreckenbe Birtung ber Strafe entschieden verftartt, wenn bie ftrengere Ahndung bes Rudfalls im Gejeg felbit ausgesprochen ift.

Bericharfung bee Etrafvolls guges. I Beidiaftigung ber Girafgefangenen in ben Bergwerfen.

Eine wejentliche Berichlechterung ber allgemeinen Arbeiterverhaltnine wird in ber Art bes Strafvollzugs, insbesondere in der Art ber Beichäftigung ber Strafgefangenen gefunden, indem namentlich in ben Buchthäufern die gange Behandlung und Beschäftigung ber Befangenen eine bem Zweck ber Strafe fo wenig entsprechende ift, daß thatsachlich ein großer Theil ber Berbrecher diefe Behandlung und Beichaftigung gar nicht als Strafe empfindet. Außerbem werden burd bie Gefangeneuarbeit viele Industriezweige und Sandwerfe auf das empfindlichste Diefe Schabigung liegt nicht blos in ber Roufurreng, welche die Gefangenenarbeit vielen Gewerben bereitet, fondern auch barin, daß eine große Angahl von Strafgefangenen in einem bestimmten Bewerbe ansgebilbet wird, die nach Berbugung ber Strafe in Diefem Beruiszweige weiter arbeitet und somit namentlich bem Rleinhandwerf ben Berdieuft nimmt. Es ift beshalb von vielen Seiten angeregt worben, die Strafgefangenen mochten in erfter Reihe fur die Bedurf= niffe bes Staats beschäftigt werben; bisber ift Diefer Auregung jedoch in febr geringem Mage entfprodien worden, anicheinend, weil die großen

Betriebsverwaltungen bes Staats teine Neigung haben, die Gefangenen in ihren Dienit zu nehmen und ihnen Beschäftigung zu gewähren.

Nach ben in andern Landern gemachten Erfahrungen begegnet bagegen die Beschäftigung ber Strafgefangenen in den Gruben keinen weientlichen Bedenken.

Bunachft glaube ich, baft bie Grubenarbeit pinchifch einen gunftigen Ginfluß auf die Strafgefangenen machen wird, ba die Arbeit unter ber Erbe, wie man an ben meisten Bergleuten beobachten tann, nach= benklicher und ernfter macht; Die einzelnen Grubenarbeiter find ben größten Theil ber Arbeitszeit ausschließlich auf fich angewiesen und fommen mit anderen Arbeitern nur gang vorübergebend und furge Beit zusammen. Die Bewachung ber Gefangenen ift bie bentbar einfachite und gunftigite. In ber Grube ift nur eine Beauffichtigung ber Befangenen zum Bwed auter Arbeiteleiftung, feine Bemachung gur Berhinderung des Entweichens nothig. Die Gin= und Ausfahrt ge= schieht in kleinen Bartien, die truppweise zu den entsprechend augulegenden Gefangniffen geführt werden tonnen. Die Erlernung der Brubenarbeit ift jedenfalls feine ichwierigere wie die einer großen Ungahl anderer Bewerbe, die in ben Strafanstalten betrieben merben. und wenn die Sache erft im Gange ift, wurden die neu eintretenden Befangenen namentlich biejenigen, welche eine lange Strafgeit zu verbugen haben, ohne Schwierigkeit zu den Forderarbeiten angelernt werben tonnen. Daß die Beschäftigung ber Befangenen in ben Gruben technisch febr mohl burchführbar, beweisen nicht blos bie in anderen Landern gemachten Erfahrungen, fondern aud die fehr eingehenden Berhandlungen, welche in der Mitte der funfziger Jahre über biefe Frage feitens ber betheiligten Refforts gepflogen worden find. In der Berhandlung ber von dem bamaligen Berrn Sandels= minister zur Brufung Dieser Frage eingesetten Kommission vom 23. Dt= tober 1854 ift einstimmig beschloffen worden,

bie Beschäftigung unter ber Erbe in bem Falle, wenn bie gauze Belegichaft einer Grube ober eines abgesouberten Schachtes einschließlich ber haner aus ben Gesangenen entsnommen werben kann, fur zuläffig zu erachten,

und wenn auch der damalige herr Sandelsminifter in der den Berg=

behörden ertheilten, den Gerichten zur Kenntniß übermittelten Instruktion diese Auffassung nicht völlig theilte und überhaupt der Besichäftigung der Gefangenen in den Gruben weniger geneigt war, so scheinen mir doch die damaligen Verhandlungen den Beweis geliesert zu haben, daß vom technischen Standpunkte ans sich durchschlagende Bedenken gegen die Betreibung einzelner Staatsgruben durch Strafsgragene nicht erheben lassen.

Das Sauptbedenten wird jest namentlich feitens der Staats= bergbeamten barin gefunden, daß burch eine berartige Beichaftigung ber Strafgefangenen ber Bergmannoftand herabgedruckt werden murbe, mahrend bei ben früheren Berhandlungen Diefes Bedeufen mur bann als vorliegend angesehen worden ift, wenn Bergleute gujammen mit Strafgefangenen in einer Grube beichäftigt werben. Diefe Bebenfen icheinen mir mindestens fehr übertrieben zu fein. Rein Gewerbe wird es natürlich gern feben, daß die Gefangenen ausschließlich oder vorwiegend in ihm beichaftigt werben; bis jest hat aber noch feine Bewerbevertretung eine Degradirung des Gewerbes in ber Beichaftigung von Strafgefangenen erblicht, und ber Bergmannsftand wird nicht be= rechtigt fein, für fich allein eine Ausnahmestellung zu pratendiren. Deines Erachtens wird die Ehre des Bergmannsstandes nicht im mindeften badurd verlegt, daß einige abseits gelegene Gruben gu Strafanftalten eingerichtet und in benfelben ein Baar Taufend Straf= gejangene beichäftigt werden. Um zu verhindern, daß dieje Befangenen nach ihrer Entlaffung fich bem Bergbau wieder zuwenden und baburch ber Stand ber Bergarbeiter verichlechtert wird, ericheint eine Bestimmung in ben Anappichaftsstatuten, bag Berfonen, Die eut= ehrende Strafen erlitten, in die Anappichaften und bemgemäß auch als Brubenarbeiter nicht aufgenommen werben burfen, völlig ausreichend; wo berartige Bestimmungen fehlen, werden fie fich ohne Muhe in Die Statuten hineinbringen laffen.

Uebrigens hat in Schlesien seit vielen Jahren eine Beschäftigung ber Strafgesangenen im Bergban stattgesunden und sindet noch statt. Wenn die früher bestandene Beschäftigung derselben unter Tage aufsgehoben worden ist, weil einige Gesangene durch schlagende Wetter gestödtet wurden, so ist es meines Erachtens eine sehr unberechtigte Hu-

manitat, die in der Berunglückung einer entsprechenden Anzahl freier Arbeiter ein geringeres Uebel erblickt.

Die durch Gefangene bewirkte Brandftiftung der Strafanstalt in Casiel liesert den Beweis, daß die Gesahren, welche böswillige Bersbrecher ihren Mitgefangenen und dem Staatsvermögen durch absichtliche herbeischrung von Unfällen bereiten können, bei der jehigen Beschäftigung der Strafgesangenen keineswegs geringer sind, als bei der Beschäftigung in Gruben.

Die Beschäftigung ber Gefangenen im Bergbau beseitigt nicht nur Die Schädigungen der Sandwerte durch Die Gefängnigarbeit, fondern fie fichert vor allem der Staatsverwaltung bei ausbrechenden Ausftanden unbedingt ihren Bedarf an Rohlen. Bum Betriebe einer Grube mit einer Jahresproduktion von etwa 500 000 Tonnen find gegen 1500 Arbeiter nothig, von benen etwa 1/4 über Tage und 3/4 unter Tage arbeiten; von den letteren entfallen auf die Roblengewinnung und Förderung ungefähr 750 Berionen, und gwar annabernd je gur Salfte Sauer und Forderlente. Da die Sauer durchweg, die Forder= leute etwa zur Salfte geschnlte und mit ihren Berrichtungen vertraute Bergarbeiter fein muffen, fo find zu einer jolchen Grube etwa 500 eigentliche Bergarbeiter nothwendig. Da die Staatseijenbahnverwaltung jährlich etwa 21/2 Millionen Tonnen Rohlen braucht, fo murbe ihr Bedarf burch 5 folder mit Gefangenen betriebenen Gruben gebecht und fichergestellt fein; hierzu murben alfo 7500 Befangene, von benen 2500 beramannifde Ausbildung befiten mußten, gehören.

Meines Dafürhaltens ist das Interesse des Staats an einer gesicherten Kohlengewinnung ein so eminentes, daß selbst schwerer wiegende Bedenken, wie sie der Beschäftigung der Strafgesangenen im Bergbau entgegenstehen, gegen dieses Interesse zurücktreten und überwunden werden mussen. Es handelt sich hier geradezu für den Staat um eine Existenzfrage, der gegenüber Ressortinteressen zurücktreten mussen.

Besitt ber Staat teine für biesen Zweck geeigneten Gruben ober abgesondert gelegene Schachte, so wird die Erwerbung solcher keine Schwierigkeiten machen. Ich habe mehrere solcher Gruben gesehen, die ihrer isolirten Lage wegen zum Gesangenenbetrieb besonders geeignet waren. Es wird sich empfehlen, zunächst etwa mit je einer Grube in

Schlefien, Saarbruden und Beftfalen ben Berfuch zu machen. Belingt dieser Bersuch und ift es möglich, die Buchthaussträflinge überwiegenb im Bergbau zu beichaftigen, fo murben neben ben mit Befangenen gu betreibenden Gruben einige jur Beschäftigung ber aus ber Strafhaft Entlaffenen eingerichtet merben tonnen, auf benen diejelben mit gewiffen Beschränfungen als sonft freie Arbeiter weiter Beschäftigung finden konnen. Jest ift die Berichaffung von Arbeitsgelegenheit für die aus ber Strafhaft Entlassenen Sache ber Privatwohlthätigkeit und find die Erfolge, die diefe zu erreichen vermocht hat, naturgemäß gang minime, da Privatperionen nur ausnahmsweise folde Berfonen beichaftigen Die Folge ift, daß die aus der Strafhaft Entlaffenen geradezu dem Berbrechen wieder in die Arme getrieben werden. Nur durch den Staat tann biefen Berfonen Arbeitsgelegenheit verschafft und ihnen baburd Gelegenheit jum ehrlichen Erwerb gegeben werben, ber ihnen ein Fortfommen in der burgerlichen Gesellschaft auf ehrliche Beije ermöglicht.

Bei biefer Gelegenheit barf ich erwähnen, daß ein humaner Grubenbesiter in Essen bie Anordnung getroffen hat, daß die aus der Strashast entlassenen Bergarbeiter auf einer seiner Gruben so lange beschäftigt werden, bis sie anderweit Arbeit gesunden und daß diese Einrichtung, wie ich von Arbeitern dieser Grube selbst gehört, unter den anderen Arbeitern derselben seine Misstimmung erweckt, sondern auch von diesen die edle Absicht bes Wertbesiters ganz auerkannt wird.

Vergrößerung ber Rohlens vorrathe. a. Auf ben halben.

Bon allen Seiten wird als ein sehr wirtjames Mittel zur Verhütung von Bergarbeiterausständen die Ansamulung möglichst großer Kohlenvorräthe betrachtet. Namentlich wenn die Haben der Gruben entsprechende Borräthe haben, werden die Arbeiter weniger geneigt sein, sich leichtsiunig an Ausständen zu betheiligen, weil der Ersolg derselben dadurch sehr erheblich in Frage gestellt wird. Nach dem Berggeset ist die Staatsaussichtsbehörde besugt, die zur Sicherung des Bergwerfsbetriebes nothwendigen Anordnungen zu tressen. Der letzte Ausstand hat dargethau, daß diesenigen Gruben, welche ganz von Kohlenvorräthen eutblöst waren, in großer Gesahr waren, die sür ihre Wasserbaltungsmaschinen nothwendigen Kohlen nicht beschäffen zu tonnen, und bag bieje Befahr vielfach mit Aufbietung aller Rrafte taum hat abgewendet werben tonnen. Da eine Unterbrechung ber Bafferforberung bie Grifteng bes Bergmerts felbft gefahrben murbe, fo gehört ein Borrath an Rohlen, um bie Bafferhaltungsmafchinen bei einem Ausstand langere Beit in Thatigfeit halten gu tonnen, wohl gur Sicherung bes Betriebs und mochte bemgemaß bas bauernbe Borhandensein eines folden Borraths von ber Auffichtsbehörde angeordnet werben fonnen. Gind jum Betriebe ber Bafferhaltungsmafchinen etwa 5 Prozent ber Forberung nothwendig und follen die Borrathe gu einer 6 wochentlichen Berforgung biefer Mafchinen ausreichen, fo murben bie Gruben burchichnittlich etwa eine zweitägige Probuttion für biefen Zwed bauernd in Referve zu halten auf bem Auffichtswege zu veranlaffen fein. Derartige Borrathe werben fich auf ben meiften Gruben ohne erhebliche Roften unterbringen laffen. Das Bedenten, baß gewisse Roblensorten burch eine langere Lagerung wesentlich an Qualität einbugen, wird hinfällig, wenn ben Gruben bie Bahl ber Art bes Beigmaterials (Rots, Brifette) freigestellt wirb.

Benngleich die Grubenbesiger fast ausnahmslos ber leberzeugung find, daß das Borhandenfein von Rohlenbestanden auf ben Salben in Bobe ber 10 bis 14 tagigen Produttion bie Ausstandsgefahr febr verringern, vielleicht gang beseitigen wurde und bemgemäß bas Salten berartiger Borrathe als eine fehr zwedmäßige und wirtfame Berficherung gegen Ausstanbe angesehen werben muß, fo wird ber Staat boch in Diefer Richtung einen Amang nicht ausüben tonnen. Zweifellos werben einzelne Gruben, fobalb ber Rohlenbedarf eine Ginfchrantung erfahrt, eine Erweiterung ihrer Ginrichtungen zur Lagerung von Roblen eintreten laffen und fich größere Kohlenvorrathe in Referve halten; in einem fo großen Umfange wird biefes jedoch nicht ber Fall fein, daß dadurch die Ausstandsgefahr wesentlich vermindert wird, weil die Terrainbeschaffung in ber Rabe ber Gruben vielfach febr ichwierig und theuer ift - Die Anlage zur Lagerung von 100 000 Zentuern hat auf einer westfälischen Grube 40 000 Mart gefostet - und in ber That nicht blos bie Gas- und Rotstohlen, fondern auch andere Rohlenforten eine laugere Lagerung mit Rudficht auf Qualitätsverminderung und Entzundungegefahr ichmer vertragen. Es wird alfo von bem freiwilligen Borgehen der Grubenverwaltungen in diefer Beziehung ein wesentlicher Erfolg nicht erwartet werden dürfen.

b. Bei öffentlichen Anftalten.

Dagegen wird ein Zwang auf die öffentlichen Auftalten zur Anschaffung und dauernden Lagerung eines etwa für 6 Wochen auszreichenden Borraths von Kohlen ausgeübt werden können. Für die Eisenbahnverwaltung ist inzwischen Anordnung ergangen und ist diezelbe wohl schon völlig zur Durchführung gelangt, daß dieselben einen sechswöchentlichen Reservebestand außer den dreiwöchentlichen Kriegs-vorrath halten sollen. Die gleiche Anordnung wird an die übrigen Staatsanstalten — Wersten, Munitionssabriken u. s. w. — zu erzlassen sein.

Ebenso wird es zulässig und nothig fein, die Gemeinden, welche Basanftalten und Bafferleitungen befigen, anzuweisen, die fur einen fechswöchentlichen Betrieb nothweudigen Roblen bauernd in Reierve zu balten. Ginzelne Gemeinden, namentlich folde in nächfter Nabe bes Roblenreviers (3. B. Gifen), wurden von dem Ausftand fo völlig unporbereitet überraicht, baf ihre Baganftalten und Bafferleitungen nur für einige Tage Roblen porrathig hatten und fie nur mit außerfter Unftrengung ben Betrieb biefer Unftalten, zu beffen Ginichrankung fie bereits zum Theil genothigt waren, nothburftig aufrecht erhalten Bei bem hervorragenden öffentlichen Intereffe, welches fich an ben ununterbrochenen Betrieb gerabe biefer Unftalten fnüpft, ericheint ein Amana im Auffichtswege, Diefen unbedingt ficher zu ftellen, vollig gerechtfertigt. Im Allgemeinen wird berfelbe jedoch nicht einmal nöthig fein, sondern ein hinweis auf die ichweren Rachtheile einer Unterbrechung biefes Betriebs und die Möglichkeit einer folden bei Ausftanden genugen, um die Gemeinden felbft zu veranlaffen, fich für Diefen Fall mit entsprechenden Borrathen zu versehen. Rach ber Unmeisung bes hiefigen Magistrats muffen bie Gasanstalten ftets einen gehnwöchentlichen Rohlenvorrath haben, und biefen großen Beständen ift es mit zu verbanken, baß beträchtliche Quantitaten oberichlefische Rohlen nach Ausbruch bes Ausstandes nach Bestfalen an Rrupp und Andere haben geliefert werden tonnen. Die Unweisung des Magistrats beweist übrigens, ban bie Befürchtungen wegen erheblicher Qualitäts=

verminderung bei langerer Lagerung fehr übertrieben find, obicon bie Gastohlen mehr wie andere Kohlensorten burch eine solche leiben.

Die von mauchen Seiten angeregte Ginführung ermäßigter Fracht= c. Bei Brivaten. fabe fur Roblen mabrend ber Sommermonate, um eine gleichmäßigere Förderung der Rohlen zu ermöglichen, hat für eine beffere Ausnutung bes Bagenmaterials gewiß ihre Bortheile; in Bezug auf bie Berminberung ber Ausstandsgefahr tann ihr jeboch ein erheblicher Berth nicht beigelegt werben. Gine folde Dafregel wurde nicht nur betrachtliche Ausfalle bei ber Staatseisenbahnvermaltung zur Folge haben, sondern auch, wenn die Frachtermäßigung größer ift als bie Opfer an Binfen und Lagertoften, bie burch ben früheren Bezug ber Rohlen entstehen - und biefes mare boch nothig, wenn die Magregel überhaupt einen Erfolg haben follte - ein Bufammenbrangen ber Transporte in ben Sommermonaten zur Folge Diefes murbe möglicherweise in noch größerem Umfange stattfinden, wie foldes jest in einzelnen Berbstmonaten ber Fall ift und wurde namentlich im letten Monat, für ben bie ermäßigten Frachtfate gelten, ber Rohlenvertehr eine gar nicht zu bewältigende Ausdehnung annehmen. Ebenjowenig wird von ber allgemeinen Bemahrung von Frachtfrediten für Rohlensendungen eine wesentliche Bergrößerung ber Rohlenbestande für bas gange Jahr erwartet merben burfen. Abgesehen bavon, bag biefelbe eine nicht gerechtfertigte Begunftigung ber Großtonsumenten barftellt, fo find die bamit gemahrten Bortheile ju gering, um die ben Gewerbetreibenden burch die Saltung größerer Refervebeftanbe entftebenben Untoften auszugleichen. Nur bei benjenigen Industriezweigen, beren Rohlenverbrauch fich auf wenige Monate zusammenbrangt, und welche jest bie Rachfrage nach Rohlen und die Transportmengen in diefen Monaten wefentlich fteigern, 3. B. bei ben Buckerfabriten, konnte eine ausgedehntere Bemeffung ber Frachtfredite unter ber Bedingung in Frage tommen, baf fie ihren Bezug von Rohlen gleichmäßiger auf bas Jahr vertheilen.

Die Unterstützung ber Privaten in der Befampfung ber fie in einem Bergarbeiterausstand bedrohenden ernstlichen Gefahren wird auf

d. Muf ben Staatogruben.

andere Beise angestrebt werden mussen, und zwar durch Bermehrung der Reservebestände auf den Staatsgruben. Eine derartige Anhäusung großer Bestände ist für diese Gruben natürlich keineswegs erwünscht; es handelt sich hier aber um eine Maßregel für den Fall des Krieges, nicht gegen den äußeren Feind, sondern gegen einen Bergarbeiterzausstand, der jedoch dem Rationalwohstand noch tiesere Bunden ichsagen und die Staatsexistenz ernster gefährden kann als ein äußerer Krieg. Die beste Borbereitung auf diesen Krieg und der wirksamste Schuß gegen ein Unterliegen in demselben sind große Bestände. Die Staatsgruben werden sich demgemäß ihrer Pflicht, diesen Schuß zu gewähren, nicht entziehen dürsen.

Was die von Eurer Durchlaucht gewünschte Austunft über die Lagersähigteit der Kohlen anlangt, so erlaube ich mir gehorsamst zu bemerken, daß die widerstandsssähigsten Kohlen sich in Oberschlessen bessinden (es sind dieses die Kohlen der Zechen konsol. Giesche und Louisenglück, Wax, König und Gräfin Laura, Wathilde u. s. w.) Bon diesen Gruben werden jährlich etwa 1 Million Stüdkohlen, die sür eine längere Lagerung allein in Frage kommen, gesördert, und verstragen dieselben eine Lagerung von mehreren Jahren. Bon diesen Gruben besindet sich seine im Besis des Staats. Nicht viel weniger widerstandssähig sind die Stüdkohlen der Flöße Paulus, Beronika, Wolfzgang und des Pachtseldes der siestalischen Königin Louise-Grube mit einer Jahresproduktion von im Ganzen etwa 150000 Tonnen. Auch die übrigen oberschlessischen Stüdkohlen vertragen wohl ausnahmslos eine längere Lagerung von vielen Wonaten.

Die niederschlesischen und westfälischen Kohlen sind weniger widerstandsfähig und leiden besonders die Kotskohlen selbst durch eine kürzere Lagerung erheblich, indem sie die Backfähigkeit verlieren und damit zur Koksbereitung untauglich werden. Ein Bedürfniß zur längeren Ausbewahrung von Kokskohlen liegt aber auch nicht vor, da die Bedürfnisse berjenigen Gewerbe, welche Koks brauchen, durch eine Lagerung von solchen befriedigt werden können.

Auch von den Gaskohlen wird eine wesentliche Qualitätsverminderung in Folge der Lagerung behauptet. Mir scheint jedoch, wie bereits hervorgehoben, der Verwaltungsgrundsat der hiesigen Gasanstalt, dauernd zehnwöchentliche Bestände zu halten, zu beweisen, daß diese Qualitätsverminderung feine sehr erhebliche ist. Uebrigens würde ein Bedürfniß zur Lagerung von Gastohlen seitens der Staatsgruben nicht vorliegen, da die Gasanstalten selbst, wie oben vorzeschlagen worden ist, diese Lagerung vornehmen sollen.

Auch von ben Bas- und Rotstohlen abgesehen, ift bie Biberstandsfähigkeit ber westfälischen und Saarbruder Roblen feineswegs eine gleiche; in biefen Gebieten giebt es gleichfalls Rohlen mit mehr ober minber groker Biberftanbefabigteit und mirb, wenn ber Staat in Bestfalen Roblengruben erwirbt, er fein Sauptaugenmert auf ben Erwerb möglichft widerstandefähiger Rohlen zu richten haben. Go hat 2. B. die Reche Dahlbuich febr ausgebehnte Lagereinrichtungen und nimmt einen großen Theil ihrer Commerproduktion auf die Salben, ohne bag biefe Lagerung mahrend mehrerer Monate, wie mir mitgetheilt worden ift, eine irgend in Betracht tommende Berichlechterung ber Qualität zur Folge bat. Auch bezüglich ber westfälischen Roblen möchte ich annehmen, daß das vor dem Ausstand allgemein porhandene Bestreben ber Induftriellen, nur jo viel Rohlen zu beziehen, als zum laufenden Betrieb nothwendig, mehr in ber mit bem fofortigen Berbrauch ber Rohlen verbundenen Ersparnig an Lager- und Ladungstoften als in bem bei langerer Lagerung eintretenben Qualitatsverluft feine Urfache gehabt hat. Andernfalls wurden die Sandler in ben Rheinhafen nicht fo erhebliche Rohlenquantitaten auf Lager bringen, wo bie Rohlen zum Theil viele Monate liegen, ebe fie zur Berichiffung gelangen. Much bie Entzundungegefahr tann teine fo erhebliche fein, benn nach ber mir geworbenen Mittheilung bleiben in ben Rheinhafen bie Rohlen in fleineren Studen oft mehrere Jahre liegen, ohne bag bisher bei genügenber Sorgfalt Selbitentzundungen porgetommen finb. Durch Anlegung von Luftschächten und fonftige Ginrichtung tann bie Ent= gunbungsgefahr jebenfalls befeitigt werben.

Um die Rlein: und Staubkohlen besser lagerungsfähig zu machen, empsiehlt sich die Berarbeitung berselben zu Britetts in Staatsfabriken die vornehmlich auf solchen Gruben einzurichten sein möchten, die mit Strafgesangenen betrieben werden, weil sich bei der Britettsabrikation die Gesangenenarbeit sehr gut verwerthen und diese Fabrikation in

Oberichlefien ohne erhebliche finanzielle Opfer fich nur bei fehr billigen Arbeitstraften betreiben lagt.

Sind die Preise für Kols in den letzen Monaten noch in sehr viel größerem Maße wie die der Kohlen gestiegen — die Steigerung hat in wenigen Monaten 100—150 % und in zwei Jahren 250 bis 300 % betragen —, so erscheint es mir geboten, um dem Staat einen größeren Einsluß auf die Kolspreise zu süchern und die Exportsähigsteit der Eisenindustrie zu erhalten und dieselbe vor einer maßlosen Ausbeutung der Kolsproduzenten zu schüßen, daß der Staat eigene Kolereien errichtet.

Bas bie zwedmäßigite Urt ber Lagerung ber Refervebeftanbe ber fietalifden Gruben anlangt, fo ift naturgemaß bie Lagerung auf ben Salben eine beidrantte und namentlich in Beftfalen verhaltnigmäßig koftspielig, ba ber Grund und Boden ichwer und nur zu hohen Breisen ju haben ift. Außerbem macht bie Lagerung auf ben Salben ftets eine doppelte Be- und Entladung nothwendig, woburch Roffen perurfacht werben und Qualitätsverschlechterung eintritt. Bortheilhaft ift es, die Lagerung möglichft an folden Orten zu bewirfen, an benen die Preise des Grund und Bodens billig und die obnebin als die natürlichen Lagerplate ber großen Kohlenmaffen anzusehen find, nämlich an ben großen Bafferstraßen. Allein in ben Rheinbafen von Rubrort und Duisburg haben zu Beginn bes Ausftands lediglich zur Befriedigung ber laufenden Bedürfniffe bes Ronfums und ohne daß bie Bestände bes Ausstands wegen etwa erhöht worden find, gegen 5 Millionen Centner Rohlen gelagert. Diefe Thatfache allein beweift, welches die natürlichen Lagerstätten für große Reservevorrathe find. Da bie Schiffahrt nirgend eine regelmäßige ift und bie Schiffsfrachten beträchtlichen Schwankungen unterliegen, jo werben bie Rohlen an ben großen Bafferftragen in erheblichen Quantitaten gelagert, um die fur ihre Berfendung gunftigften Beiten auswählen zu tonnen; Die Roften, welche die doppelte Be= und Entladung, fowie die Lagerung der Rohlen verurfachen, werden mehr als reichlich aufgewogen burch die Bortheile, welche die Ausnutung ber gunftigften Transportgelegenheit bietet. Die Lagerung an ben großen Bafferftragen bietet außerbem ben Bortheil, daß die Rohlen bei Ausständen ohne Bermehrung der Transportfosten borthin gebracht werden können, wo sie am bringendsten gebraucht werden.

Neben ben großen Wasserstraßen eignen sich biejenigen Orte besonders zur Ausspeicherung von Reservebeständen, welche selbst große Kohlenmassen verbrauchen wie die Eentren der Industrie und der Großitäde. Auch an diesen Orten psiegt der Großhandel große Quantistäten auf Lager zu haben, um sie jederzeit an den Konsum adhgeben zu können. Der Staat beschreitet also auch hier nur die Wege, die der Privathandel bereits als die richtigsten erprobt hat. Da jedoch in den Großstäden der Grund und Boden sehr theuer ist, so würde die Lagerung an gewissen günttig gelegenen Bahnkreuzungspuntten den Vorzug verdienen, welche ohnehin von den großen Kohlenstrausporten berührt werden müssen.

Bei dieser Regelung ist es weber beabsichtigt noch nothwendig, daß der Staat den Bertrieb seiner Kohlen übernimmt. Dieses wird er vielmehr wie disher dem Privathandel überlassen können und müssen. Diese Lagerstätten sollen vielmehr nur die mit größeren Kosten verbundene Lagerung auf den Holden ersehen; staat von diesen verkauft der Staat seine entbehrlichen Kohlenvorräthe von den erwähnten Lagerpläßen und besindet sich dadurch in der Lage, dauernd eine angemessen Ergänzung seiner Borräthe eintreten zu lassen, die je nach der Widenskähigkeit der Kohlen in längeren oder kürzeren Zeiträumen zu erfolgen haben wird. Weines Wissens hat sich übrigens der Handel im Bezirf der Bergwertsverwaltung zu Saarbrücken bereits in ähnlicher Weise entwickelt; dort besigt der Staat an den Wasserstaßen ausgedehnte Lagerpläße und verfügt von diesen aus über die Kohlen.

Die Disposition über die Reservebestande möchte bei ausbrechenden Ausständen in der Hand einer von den betheiligten Herrn Ministern zu ernennenden Kommission zu zentralissiren sein, damit eine Gewähr dafür besteht, daß die Kohlen denjenigen öffentlichen Anstalten und Brivatunternehmungen zugeführt werden, welche derselben am dringendsten bedürfen und deren Betriebserhaltung im öffentlichen Intereise am meisten geboten ist. Bei dem letzten Ausstand haben die Kohlen aus den sistalischen Gruben diejenigen bekommen, welche sich zuerst an dieselben gewandt, und sind Staatseisenbahnver-

waltungen leer ausgegangen, während Privatpersonen Kohlen ershalten haben.

Beffere Ausbildung ber Bergarbeiter.

Bon fast allen Bergarbeitern ift mir gegenüber die Berbeiführung einer befferen Ausbildung des Bergmannsftandes bringend befür= wortet worden. Bahrend fruber bie Ausbildung ber Bergarbeiter handwerksmäßig geregelt war, bergeftalt, daß die jugendlichen Arbeiter als Schlepper eintreten mußten, bann nach einer mehrjährigen Beichäftigung zu Lehrhauern ernannt wurden und nach einer weiteren langeren Beschäftigung und nachbem fie ihre Qualifitation vor bem Revierbeamten bargethan hatten, ihre Ernennung zu Bollhauern ausgesprochen und ihnen burch ein Atteft bescheinigt murbe, findet jett außer in Niederschlefien - eine Kontrole über bie Ausbilbung ber Grubenarbeiter feitens ber Berabehörden nicht mehr ftatt. find mannigfache Nachtheile entstanden. Bunachft hat die Beschäftigung ungenügend vorgebildeter Grubenarbeiter in verantwortlichen Stellen eine erhebliche Steigerung ber Unfalle im Gefolge gehabt. Außerbem wird durch eine mangelhafte Ausbildung bie Arbeitsleiftung ber Grubenarbeiter mefentlich beeinträchtigt und baburch unter benfelben vielfach Ungufriedenheit erwecht und befordert, Die fie ben Ginfluffen gemiffenlofer Agitatoren leichter zugänglich macht, und somit die Ausftandsaefahr vergrößert. Endlich ift durch die Aufhörung jeder Kontrole über bie Ausbilbung bie Autorität ber alteren Bergarbeiter ben jungeren gegenüber erschüttert und bas Gindringen fremder, unzufriedener Clemente in ben Bergmannsstand erleichtert und baburch bie fogiale Stellung bes Bergmannsftanbes berabgebrudt, mas von ben älteren Bergarbeitern besonders beklagt wird. Namentlich in Rhein= land-Beftfalen, mo bie beträchtliche Steigerung ber Roblenproduftion burch ben natürlichen Nachwuchs an Arbeitern nicht befriedigt werden fonnte, find in erheblichem Umfange frembe, porzugeweise polnische Arbeiter herangezogen worden, fo bag man, wie mir ein Rnappichaftsargt perficherte, in manchen Orten Beftfalens mit polnisch beffer forttomme wie mit beutsch. Durch biefe Umftanbe ift bie Autoritat ber älteren erfahrenen Arbeiter geschmächt; nicht fie, sondern bie halberwachsenen Jungen "tommandiren", und bie alten Bollhauer muffen

sich alles mögliche von ihren Schleppern und Lehrhauern gefallen lassen und werden bestraft, wenn sie besonders naseweises und ungebührliches Benehmen einmal mit einer körperlichen Züchtigung ahnden. Die Folge davon ist, daß der alte Bergmannsstand immer mehr und mehr verschwindet, die Knappschaftstracht kaum noch getragen wird und Niemand mehr stolz auf seine Zugehörigkeit zu diesem Stande ist. Sine Aenderung dieser Berhältnisse wird von den eigentlichen Bergarbeitern dringend gewünscht und die Wiedereinsührung der sechsen Bestimmungen über die Ausbildung der jungen Arbeiter und die Berleihung des Bollhauergrades durch die Bergebehörde erbeten. Außerdem halten sie es zur Stärkung der Autorität der älteren Arbeiter für geboten, daß die den Bollhauern zur Ausbildung überwiesenen Arbeiter (Lehrhauer) ihrer väterlichen Zucht nach Analogie der in der Gewerbeordnung sür das Lehrlingsverhältniß erlassenen Bestimmungen unterstellt werden.

Die Bertbefiger find in ber gunftigen Beurtheilung einer berartigen Ausbildung ber Grubenarbeiter für bie Bebung bes Stanbes= bewußtfeins mit ben alteren Bergarbeitern vollig einig. Die Bertbesither in Rheinland-Bestfalen halten jedoch eine berartige Beschränfung in ber Unnahme und Bermenbung ber Grubenarbeiter für nadj= theilig, weil ihnen baburch bie Erlangung ber nothigen Arbeitsfrafte in Reiten gesteigerter Rachfrage nach Rohlen wesentlich erschwert merben wurde. Meines Dafurhaltens laffen fich jedoch bie Buniche ber Arbeiter mit ben Intereffen ber Bertbefiger, soweit bieselben als berechtigt anerkannt werben muffen, febr wohl vereinigen und zwar baburch, baf ber Bergbehörde bie Befugnif beigelegt mirb, in folden Beiten vorübergebend die Beschäftigung nicht hinlanglich ausgebilbeter Grubenarbeiter für Arbeiten, welche besondere Erfahrung und technische Fertigfeiten nicht bedingen, gestatten zu durfen. Erhalt außerbem ein Theil ber Lehrhauer bei besonderer Qualifitation bas Recht, bereits vor ber Ernennung jum Bollhauer als folder beichäftigt werben ju burfen, io wird ben Bertbefitern eine porübergebende Steigerung ihres Betriebs nicht wesentlich erschwert. Es murbe aber zu bestimmen fein, bag die nicht bergmannisch ausgebildeten Arbeiter bei Berminderung ber Arbeitergahl in erfter Reihe gur Entlaffung tommen mükten.

Bei dieser Gelegenheit darf ich erwähnen, daß vielsach über eine lleberbürdung der Revierbeamten geklagt wird, die es denselben ersichwert, sich derzeinigen Interessen in wirksamer Weise anzunehmen, zu deren Vertretung sie vorzugsweise berusen sind. Nach den mir zugezgangenen Mittheilungen ließe sich eine wesentliche Emtlastung der Revierbeamten erreichen, wenn dieselben von der Verplächtung, alle Unsalluntersuchungsverhandlungen auszunehmen, entbunden und diese Arbeiten den allgemeinen Polizeibehörden übertragen würden, soweit nicht der Unfall durch die dem Bergdau eigenthümlichen besonderen Gesahren herbeigeführt ist; nur in dem letzteren Fall wird die Aufnahme der Verhandlungen durch die Revierbeamten für nothwendig erachtet.

Ausgebehntere Bermenbung jugenblicher Arbeiter.

Die Bestimmungen ber Gewerbeordnung über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter haben in Rheinland-Bestfalen bie Beichäftigung derfelben beim Bergbau mefentlich erschwert, in Oberichlefien faft unmöglich gemacht. Der Bundesrath hat zwar einige Erleichterungen nadigelaffen, aber nur für Gruben, beren Betrieb auf boppelte tägliche Arbeiteschicht eingerichtet ift. Dieses genügt nicht, ba die Dehrzahl ber Gruben fich nicht in biefer Lage befindet. In Rheinland-Beitfalen fonnen bie jugendlichen Arbeiter noch in ausgebehnterem Dage bei den Aufbereitungsarbeiten Berwendung finden, besonders ba bie Roblen febr unrein find. In Oberichlefien fallt diefe Arbeit vielfach fast gang fort und find bie Beidraufungen ber Gewerbeordnung fo hinderlich, bag bei einer Befammtbelegichaft von 41 900 Berfonen nur 147 jugendliche Arbeiter und 3 B. auf der fistalischen Königin Louise= Grube bei etwa 6000 Arbeitern nur 3 jugendliche Arbeiter beschäftigt Dadurd wird ben herauwachsenden Rindern ber Bergarbeiter nicht nur eine lohnende Erwerbsquelle entzogen, ionbern Nachwuchs wird nicht felten gum Nachtheil bes Berabaues bem Gewerbe ber Bater gang entfremdet. Die meiften jugendlichen Arbeiter finden aber in ben Begirten, Die fast gang von Bergleuten bewohnt find, überhaupt feine Beschäftigung; Die Folge bavon ift, daß die mit bem 14. Lebensjahr aus der Schule entlaffene und bis zum 16. Lebens= jahr ohne Beichäftigung bleibende Jugend, welche von ben ihrer Urbeit nachgehenden Batern nicht beauffichtigt werden fann, gang verwildert, durch Sachbeschädigungen und Diebstähle die Begend unsicher macht, und bas Deutsch, mas fie in ber Augend gelernt, in biefen beiben Sahren wieber fait gang verlernt.

In bergmannischen Rreifen halt man die Beseitigung ber Sinder= niffe, welche einer ausgebehnteren Berwendung ber jugendlichen Ur= beiter im Bege fteben, fur bringend geboten. Dan ift ber Unficht, daß die jugendlichen Arbeiter unter Ausschluß von schweren und an= ftrengenderen Arbeiten auch unter Tage und in Nachtschichten mit Bortheil fur die Eltern und bas Gewerbe und ohne Rachtheil fur ihre Befundheit und forperliche Entwickelung beschäftigt, und bag nament= lich die Ruhevausen bei 6 und 8 ftundiger Schicht fortfallen und bei 10 und 12 ftundiger Schicht auf eine Stunde beschränkt merben konnten.

So lange es fich um einen partiellen Ausstand handelt, erscheint Berjorgung ber als ein fehr wirkfames Mittel zur möglichft fcnellen Beendigung besfelben die fofortige Berforgung des Ausstandsgebiets mit Kohlen von anderen Gebieten, bamit die ausständigen Arbeiter feben, daß bie von ihnen erhofften Berlegenheiten für die Gruben und Gabriten ihres Begirts nicht eintreten. Die zu Diesem Zwed nothwendigen Dagregeln werden bereits in ruhigen Zeiten erwogen werden muffen, da= mit fie fofort bei Gintritt bes Ausstands in Birtfamkeit treten konnen. Die bei bem letten Ausstand stattgefundene allgemeine Ermäßigung der Rohlenfrachten von den Saarbruder und ichlefischen Rohlenftationen für alle Orte über 350 km hinaus hat für die Betämpfung des Ausstands mehr geschadet als genütt. Denn die Folge davon war, daß alle Abnehmer in Stationen über 350 km Entfernung - auch Diejenigen, welche gur Beit gar feinen bringenden Bedarf an Rohlen hatten mahrend ber Gultigfeitsbauer bes Ausnahmetarifs aus bem Gaargebiet und Oberichlefien Roblen haben wollten, und bag fomit ben burch ben Ausstand in Roth gerathenen Fabrifen ber Bezug von Rohlen aus ben nicht ausständigen Gebieten erschwert wurde.

Sehr wirtiam hat fich beim letten Ausstand bas fofortige Schließen Confige Dagder Schantstätten, in benen Arbeiter verfehren, erwiesen. Die Aus- Gebiete ber Ber standsbewegung hatte zunächst in den Schankwirthen ihre eifrigsten Förberer, weil der Vortheil der Lohnerhöhung namentlich der jugendlichen Arbeiter vornehmlich ihnen zu gute gekommen wäre. Nachdem die Schankstätten geschlossen waren, änderte sich sofort die Haltung der Schankwirthe und sie mahnten zur Verständigung und zur Ruhe. Bei dem Einfluß, den ersahrungsgemäß die Schankwirthe auf die bei ihnen dauernd verkehrenden Arbeiter haben, ist diese Ermahnung nicht ohne Wirkung gewesen.

Die Schankwirthe wurden von vornherein zur Unterstützung des Ausstands wenig geneigt gewesen sein, wenn sich in der Gewerbeordnung eine Bestimmung besände, daß bei Gesährdung der öffentlichen Ordnung die Schließung der Schankstätten ohne Entschädigung
gesurdert werden kann. Zest wird dieses Recht der Berwaltungsbehörde von manchen Seiten streitig gemacht und es sollen sogar
Prozesse auf Gewährung einer Entschädigung wegen Schließung anhängig gemacht sein. Ein Landrath soll sogar die Schankwirthe
dirett ausgesorbert haben, ihre Entschäugungsansprüche geltend zu
machen, um deren Erstattung von den Gemeinden als Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung zu veranlassen.

Ferner empfiehlt es sich, bei größeren Ausstanden die ent= sprechenden Strasbestimmungen sosort durch Maueranschlag öffentlich bekannt zu machen.

Endlich wird eine Bermehrung und Berbesserung ber Polizei in den Ausstandsgebieten für ersorderlich erachtet. Selbst in Städten wie Essen hat es an geeigneten Polizeibeamten zur Ueberwachung der Bersammlungen mit Rücksicht auf die große Zahl derselben geschlt und wird es wesentlich diesem Umstande zugeschrieben, daß die Behörden sich nicht über den Fortgang der Bewegung hinreichend haben insormiren können. Man halt es für ersorderlich, daß bei einem derartigen Ausstand einige Regierungssekretäre sosort den betressenden Polizeibehörden für diesen Zweck überwiesen werden.

Zur Berstärfung der Polizeimacht hat man im Sisener Revier vielsach die besteren Arbeiter als Hulfsorgane der Polizei vereidigt, was sich als sehr zwecknäßig erwiesen haben soll.

Schließlich erlaube ich mir noch bem einftimmigen Bunich ber

Industriellen des rheinisch-weitsalischen Reviers auf Errichtung einer eigenen Regierung für dasselbe Ausdruck zu geben. In diesen Kreisen ist man allgemein von der Nothwendigkeit der politischen Bereinigung der beiden, jeht verschiebenen Provinzen angehörigen Theile dieses großen einheitlichen Wirthschaftsgebiets überzeugt."

# Personenverzeichniß.

H.

Ampach, Reichstagsabgeordneter 198. Arnsberger, Reichstagsabgeordneter 100.

28.

Bamberger, Dr., Reichstagsabgeordneter 42. Banmbad, Dr., Reichstagsabgeordneter

17. Bebel, Neichstagsabgeorducter <u>66.</u> Berlepich, Freiherr von, Regierungs-

prafident in Duffeldorf 82,
— preuß. Minister für Handel und Gewerbe 284, 236.

Bismara, herbert Graf von, 99, 153, 154.
— Bilhelm Graf von, 26, 81.

Bleichröder, von, Geh. Kommerzienrath

Boetticher, von, preuß. Staatsminister und Staatsseferteft des Junern 156, 159, 191, 192, 196, 211. Brousart von Schellendorff, preuß.

Bronjart von Schellendorff, preuß. Rriegsminister 78. Bued, D. A., Geichaftsführer des Ben-

tral-Berbandes deutscher Industrieller 212. Buhl, Dr., Reichstagsabgeordueter 102,

Burdard, von, Staatssefretär des Reichsschapamts 21, 79.

Œ.

Caustein, Dr., Freiherr von, Reichstagsabgeorducter 76. Cobben, berühmter Bertreter bes Freihandels 50.

D.

Deden, von ber, Reichstagsabgeorducter 127, 128. Delbrid, Prafibent bes Bundesfanzler-Muts 213. Diridlet, Reichstagsabgeordu. 8, 7, 53.

F.

Fabri, Dr., 227, 228. Frege, Dr., Reichstageabgeordneter 39.

Friedenthal, Dr., preuß. Minifter für Landwirthichaft 2c. 66, 163.

(33

Bamp, Geh. Ober-Reg.-Rath 16, 225, 228, 229, 231, 232, 233, 241. Gröbers, Prafibent bes Deutschen Bauernbundes 99.

S.

Sade, Graf von, Reichstagsabgeordneter 16.

Sanel, von, Cherbaurath in Stutigart

Sagemeister, von, Oberpräsident von Bestifalen 227. Hamm, Oberstaatsanwalt in Köln 205. Hansemann, von, Geb. Kommerzienrath

Sartwig, Reichstagsabgeordneter 14. Hafenclever, Reichstagsabgeordneter St. Hahler, Kommerzienrath in Angeburg,

212, 214. Hertling, Dr., Freiherr von, Reichstage-

abgeordneter 17. Hofe, L. vom, Borfigender des Aachen-Burticheider Grund- und Sausbefiger-

Bereins 25, 155. Solb, Reichstagsabgeordneter 215, 217,

218, 219, 220, 224. Holhmann, Reichstagsabgeordneter 30, 31, 79.

Suene, Grhr. von, Mitglied bes preuf.

<u>3.</u>

Janhen u. Thormälen, taufm. Hirma in Hamburg 15. Jende, Geh. Hinanzrath in Cijen 212. 0

Kalle, Neichstagsabgeordneter 231.
Kalnofn, östert. Minister der ausw. Angelegenheiten U.
Kanjer, Reichstagsabgeordneter 107.
Kleist-Nebon, von, Keichstagsabgeordneter 115, 116, 117, 118, 121.
Klinte, G., zweiter Borizender des Forster Fadrritantenverius 213.
Klumpp, Neichstagsabgeordneter 79.
Köller, von, Präsident des prenssischen Abgeordnetendauses 234.
Kropaliched, Dr., Neichstagsabgeordneter 18.

## Ω.

Rugmann, Etto, Arbeiter 16.

Leufgher, Geb. Bergrath 11. Reichstagsabgeordneter 27, 79, Lenden, Graf, Boijdaftsrath 237, Licber, Dr., Reichstagsabgeordneter, 123, 124, Lohren, Reichstagsabgeordneter 18, Lucius, Dr., prens, Minister für Landwirthschaft 2, 49, Luc, Kriedrich, Borfischereines Annern-

### 997.

vereine 141.

Magbeburg , preußischer Unterstaatsjefretär 196.
Rapbach , von. preußischer Minister der össeulichen Arbeiten 13, 236.
Reinate, Borsteher des christiere der Arbeitervereins in Bochum 141.
Reper, Dr., Reichstagsabgeordneter 108, 109, 131, 132.
Ritfach, Graf, Reichstagsabgeordneter 193,
Röller, Reichstagsabgeordneter 57. Rommsen, Projessor 66, 69.

### R.

Peters, Dr. Karl, Afrikareisender 160. Pseit, Graf Marcus, Afrikareisender 160. Puttkamer, von, preuß. Minister des Junern und Bize-Brästdent des Staatsministeriums 149.

# R.

Reuß, Prinz, Botischafter in Wien 80. Richter, Eugen, Reichstagsabgeordneter 4, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 91, 92, 160, 161, 166, 173, 174. Richteln, Reichstagsabgeordneter 36, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Rimtelen, Reichstagsabgeordneter 85, 86, 87, 88, 89. Rödiger, Reichstagsabgeordneter 121, 122. Rocitate, Tierkor, Borsikenburg für Unfallwerhitung 193. Rottenburg, Dr. von, Geh. Ober-Reg. Rath, Chef der Reichstaglei 188, Musse, Chefe der Reichstaglei 188, Musse, Chefe der Reichstaglei 188.

### €.

Schön, von, Oberpräsident 36.
Schönburg, Graf, Großgrundbesiger 66.
Schwarptopsi, Ged. Kommerzienrath212.
Sloman, Schisischer in Hamburg 98.
Stapelfeld, Gastwirth in Rageburg 1.58.
Schole, Reichstagsabgeordneter 119, 120,
128, 129, 130, 131.

## T.

Thormalen, fiebe Saugen & Thormalen.

# 93.

Birchow, Dr., Reichstagsabgeordneter 94, 95, 96.

### 23.

Webel - Mclhow, von, Borjiand des benticken Landwirthickaftstaths und Reichstagsabgeordneter 26, 100, 107. Werthern, Graf, preuß. Gefandter in Münden 82. Bindthorft, Dr., Reichstagsabgeordneter 76, 92, 178, 180. Voermann, Reichstagsabgeordneter 15,

87, 93. Bornis, Baron Henry de, Sefretar des englischen Saudelsamts 198.

Bufdnigradefi, ruffifch. Finanzminister

20

# Sachverzeichniß.

91.

Admission temporaire, fiche Zölle. Altersversicherung, siehe Zuvaliditätsund Altersversicherung.

Arbeiteransstände. Anftrag gur Ausarbeitung einer Denfidrift, betreffend Berhinderung ber Bergarbeiteransflande 225 bis 227; Dagregeln gur Befampinng ber burch ben Rohlenarbeiter - Etrife veranlagten wirthichaftlichen Difftande 227; Bemerfungen Bismards über Die vorgeichlagenen Magregeln gur Befampfung ber Bergarbeiteraneftande 228, 229; Bortrag über die Ausstandebewegung ber Grubenarbeiter 281; Borlage einer bezüglichen Denfidrift 288; Entitehung des Ausftandes und feine Urfachen: a) Rheinland und Befifalen 241 bis ay styrmun und Schlaten 221 bis 252, 249, b) Dberidhesine 249 bis 255; Pedidräntung der Kohlenausfuhr 25a bis 255; Rusbarmadnung der einheimischen Wahren 25a, 255; Rusbarmadnung der einheimischen Wahren 25a, 259; Beidranfung ber Bertragefahigfeit der Minderjährigen 259 bis 262; Beidranfung ber Freigngigfeit, fowie bes Roalitiones und bes Berfamms lungerechte für Die Minberjabrigen 262 bis 265; Ahndung des Bertrags-bruchs 265 bis 267; Berlängerung der Knindigungsfrift 267 bis 270; Sefihaftmachung der Arbeiter 270 bis 276; Forderung der Arbeitergenoffenichaften zur Beichaffung billiger Lebensmittel 276 bis 278; Schaffung einer Arbeitervertretung 278 bis 283; Beichleunigung Des Strafverfahrens 283, 2841 Berichariung der Strafge-iehe 284 bis 286; Berichäriung des Strafvollzuges: Beichäftigung der Straigefangenen in den Vergwerfen 286 bis 290; Bergrößerung der Kohlenworräftle: a) auf den Halben 290 bis 292, b) dei öffentlichen Aufialten 292, 293 e) dei Privaten 293, d) auf den Staatsgruben 293 bis 298; beffere Ausbildung der Arbeiter 298 bis 300; ausgedehntre Verwerdung jugendlicher Arbeiter 300, 201; Berforgung der Ausbiandsgehiete unt Kohlen 301; fonlige Mahregeln auf dem Gebiete der Berwaltung 201 bis 303

Arbeiterfrage. Staatliche Organisation ber Arbeitenadimeifung 16, 17; Ilnmöglichfeit eines Rormalarbeite= tages , gleichmäßiges Bedürinig. eines Normallobnjages 17 bis 19; internationale Berabredungen über einen Rormalarbeitstag 20; Fühlung mit den Arbeitern 180; Uebelhande bei Anszahlung der Arbeiterlöhne 198; Beichaffung gefunder und gejahrlofer Arbeitsranme 210, 211; Theilnahme an der internationalen Ronfereng gur Befprechung ber Arbeiteridupfragen in Bern an bestimmte Bedingungen gefnüpft 280; Rundgebungen Gr. Majeftat bee Raifers in Betreff ber Arbeiterichutfrage und -Befetgebung 235 bis 237; internationale Regelung ber Arbeiterichusfrage 237, 238; fiebe and Countage= ruhe.

Arbitragegeschäft, dasselbe eine weseutliche Ursache der Einwendungen gegen die Vörsensteuer 100, 101; Anklichteit der Arbitrage 107, 108.

Ausfuhrhandel, Beidwerden über dentide Fabrikanten 175, 176. Ausstellungen Juansfichtnahme einer

Ausstellungen. Juanssichtnahme einer bentiden allgemeinen Aushellung für

Unfastverhütung in Berlin 193, 194. Sant für Beidreibung ber Kolletiv-Aussiellung ber Angsburger Inbustriellen 214.

Auftralien, f. Subventionsdampferlinien. Answärtiges Amt, Errichtung einer handelspolitischen Abtheilung 68.

Auswärtiges Ministerium, preußisches, Ausscheiden Bismards als Chef dieses Ministeriums 239.

Auswanderung, dieselbe ein Mahikab für das Steigen des Bohlstandes 3; Kründe der Auswanderung 3, 4; Auswanderung der Tadadarbeiter 4, 5; härfere Auswanderung aus landwirthischaftlichen Gegenden, daher Schup der Judulfrie und Landwirthischaft 5, 6; die Beslähung der Komumnen und die Höhe des ländlichen Junfinfes 6, 7; die Auswanderung von Landwurthen mit Bestif 9, 10.

### 3.

Bauernbund, dentider, Reorganisation beffelben 99.

Banniwollgarne, f. Jölle. Bergarbeiteransplände, f. Arbeiterans-

Beurlaubtenstand, Interessen der ländlichen Bevölferung an einer entsprechenden Testiehung der Termine für die Uebungen 78, 79.

Bersensteuer, Wirtung auf die landwerthschaftlichen und industriellen Geichafte 101, 102; Berechtigung dieser Etener 102 die 106; der Produzent ioll die Geschäftisseuer nicht tragen 106, 107; Japhandebommen der Börsenkeuer nicht zweiselhaft 107; Kontrolmatregeln 102 dies 111; f. anch Arbitragegeschäft.

Börlembelen. Julaffung von Effetten zur anntlichen Aufsnotirung am der Berliner Börfe 141, 142; Aufundume gewiffer Angaden in den Projecten 147; Gefichtspuntte für die Guifferungs-Projecte 200; Julaffung neuer Effetten zur Notirung 207; f. auch Nammung.

Branntweinimonopol. Magnahmen bei Abschnung desselben [51, 152; Beienerung anderer Genusmittel in diesem Falle [58, 154; Borlage eines entsprechenden Gesepentungs 154, 155; das Monopol die zwednäsigste Besteurung des Pranntweins 156 bis

158; Edriftenwechsel in Diefer Frage 159, 160; bisherige parlamentarijde Behandlung ber Borlage 160, 161; Die Rolgen der Branutweinfring 161. 162; Die Grage Des Rartoffelbaues 162; das finangielle Bedürinif der Borlage 162; die Roth der Gemeinden und die Stenererefitionen 163; Die Gemeindeichullaften und Die Buichlage gn ben Direften Steuern 164; Bragravirung ber Landwirthichaft und Des Grundbefiges 164; Branutwein ein geeignetes Steuerobjeft 164, 165; Erhöhung ber Branntweinbestenerung im Etadium ber Produttion 165 bis 167; das gewerbliche Gintommen des Schanfwirthe 167 bie 171; Starfung bes Reichs burch bae Monopol 171; Eventualitäten fur den Rall ber 91blehnung des Monopols 172; Die Stenerüberburdungen 172, 178; Borguge bes Monopole vor einer Ronfumftener 173.

Branutweinsteuer, vertrauliche Beiprechungen über bieselbe 97, 152; Ginbringung eines bezüglichen Gesehentwurfs 176; desgl. und Erlaß eines bezüglichen Gesehes 186.

Bremen, f. Bollgebiet.

### 15

Chilifalpeter, Import beffelben in Rriegszeiten 184.

### 3

Dauzig, Beleuchtung des angeblichen Rothstandes in Folge der Zollgefetzgebung 57 bis 60; f. auch Getreidezölle. Dingfalze, Stahlurter, f. Eisenbahntartiweien.

### (5.

Gintommenftener, Gelbsteinichatung derjelben 110.

Gifenbahntariswesen. Herabsethung der Gisenbahnfrachten für Tüngsatze aus Statifurt nach den öftlichen Provinzen 18, 14.

Gisenbahnweien. Einbringung eines Geiegentwurfs, betr. die Unzuläsigsteit der Pfändung von Gisenbahnsahrbetriebsnitteln 125; Erlaß eines entipr. Geieres 154. Erwerbs- und Birthichaftsgenoffenichaften, Einbringung und Erlag eines entsprechenden Gefetes 205.

# æ.

Sabrit und Geschäftsgeheimuise, Borbeugung von Benachtheiligungen aus dem Berrath berselben 81.

Kajerstoffe, Untersuchung berfelben 1928. Forstwirthschaft, Einstuß bes Balbes auf die wirthschaftliche Kräftigung feiner Umgebung 55, 56.

Grantreid, feine wirthichaftliche Rrifis

Futtermehle, Gemährung eines Bolls zur Erwägung gestellt 189, 190.

### (33.

Gebäudesteuer, Rlagen über dieselbe berechtigt 25, 26; Juschläge zu dieser Steuer eine Ungerechtigfeit 173, 174; Rothwendigfeit der Beseitigung dieser Inschläge 287.

Geeftemunde, f. Bollgebiet.

Beidaftegeheimnifie, f. Sabrit- und Be-

Geiellichafts-Unternehmungen, Frage bes Bebürfnijfes neuer Rechtsjormen 200. Getreibebörje, Berliner, Misslande an derielben 194 bis 198.

Getreidefleie, Gewährung eines Bolls aur Erwägung gestellt 189, 190.

Getreide-Zerminhandel, Abanderung der für denselben bestehenden Bestimmungen 201 bis 203.

Getreidezolle. Erhöhung nothwendig 1, 2, 9; die Rorngolle und die Aleingrundbefiger 10; Rornpreife unter bem Selbitojtenpreife 10; Kornverfauf von Bentern über 3 Morgen 10, 11; Dentichland bedarf feiner Getreideeininhr 11: ber Hudaana nuieres Rornerbaues 11, 12; Ginfing ber Getreibepreife auf ben Preis bes Betreibes 33, 34; niedere Rornpreife find nicht eritrebenemerth 34, 35; Compbedürf. tigfeit ber Landwirthichaft 85: Die Getreibezolle fommen nicht blos ben Grofgrundbefigern gn gute 36; ein Berind gur Bejeitigung ber letteren 36, 37; Die Chancen ber answärtigen Ronfurreng 38, 39; Deutschland fann feinen Getreibebedarf felbft bauen 39; ber höhere Berth des inländischen Getreibes 39, 40; ber fpanifdje San-

belevertrag eine Unbequemlichfeit für Die Erhöhung des Roggenzolle 40, 41; ber Berth Des Getreidezolle für ben Rleinbauern 41, 42; Rothlage der Landwirthichaft 42 bie 45; mas ber Staat bajur thun fann 45, 46; bas Insland tragt ben 3ofl 47; ber Betreibezoll ein Schutzoll 47, 48; ber Getreibepreis barf nicht imter eine gewiffe Grenze finten 48, 49; ohne Amport fein Erport 49, 50: And-behnung bes indifden Beigenimporte 50; warum billige Brotpreife ernre-benswerth 51, 52; angebliche Bevor-zugung ber Grofgrundbefiger 52 bis 4; die Ralamitat ber Landwirthichaft is kulminteret zwieden in icht das ganze Volt 51: raiche Er-ledigung der Getreidezollifrage er-wünicht 56, 57; die Konnyölle im Lichte der Geschichte 69: Berechtigung der Agitation der Landwirthe 69. 70; Groß- und Aleingrundbenger haben daffelbe Intereffe 70, 71; ber Getreidetranfit 71, 72: Bobe ber Getreibepreife im Berhaltniß gn anberen Pro-Duften 72: Bilicht ber Hegierung, einen Rothstand gn verhnten 74; Befanntmadung, betr. vorlänfige Ginführung von Bollen auf einige Betreidearten 74; Die finangielle Seite ber Rorngolle 127, 128; Die Bader und die Kornpreife 128, 129; Ber = theidigung ber Korngolle 129, 130; Dangig und Ronigeberg haben unter benfelben nicht gelitten 130, 131; der ausländische Produzent tragt ben Boll 131; ber Sandel leidet nicht barunter 132; ob moblfeiles Brot ein Glad für Die Arbeiter 133; Blutgoll eine boswillige Bezeichnung für ben Getreidezoff 183; Betition von Getreidehändlern zc. um Erhöhung ber Betreidegolle 187, 188; Mehrmig ber Geinche um Erhöhnig 190, 191; Unihebung bes 3bentitatenadimeifes für Getreibe nicht angangig 193; f. auch Sandeleverirage.

Gemerbeordnung, Borlage eines Gelekentwurfs negen Abanderung derfelben n. Erlah diefes Geleges 160: desgl. 186: Hinneis auf eine größere Rachachtung der Bestimmungen der Gewerbeordnung 20s.

Gewerbliche Aulagen, Rongeffionepflich= tigfeit berielben 145, 146.

Grundbefig. Mittel jur wünschenswerthen Bermehrung ber Bahl ber Grundbe-

figer 65; Mufhebung der Erbpacht 65: Begunftigung ber Latifundien burd, moblfeile Getreibepreife und falidje Steuerpolitif 66. 67: Grogarundbefiger ohne vollswirthichgitlichen Ruten 67, 68; Schriftwechfel über bie Gefammtlage bes Grundbentes 76; j. and Branntweinmonopol, Getreidezolle.

Grundfteuer, Mlagen über Diefelbe berechtigt 25, 26; Buichlage gu biefer Steuer eine Ungerechtigfeit 178, 174; Rothwendiafeit ber Beieitigung Diefer Buidlage 237.

hamburg, L Bollgebiet.

Sandeleminifterium. Musicheiden Bismarde von bem Umte ale Sanbeleminifter 234, 235; Hebertragung bes Staate. Berg, Butten- und Calinenwejens auf bas Sanbeleminifterium

Sandelspertrage, Abtommen mit Spanien wegen Bergichts auf Die Bindung Des Roggenzolle 125 bis 127; f. auch Getreibegoffe.

Sandwerferftand. Abhängigfeit ber land. lichen Sandwerter von dem Bedeihen ber Laudwirthichaft 87, 38; i. auch Buvaliditate- und Altereverficherung.

Saushaltunge . Unterricht, Forderung belielben in ben armeren Bolfeflaffen

Sochfeefischerei, Aufnahme eines Betrage im Reichshaushalte - Etat gur Gorberung berfelben 146.

Solftein, f. Nord-Eftfee-Ranal.

Solzolle, Rechtfertigung einer Erhöhung berielben 2; weitere Grunde und Biberlegung von Einwendungen 28 bis 82; wohlthätige Birfnugen ber Balbindustrie 32, 33; Bollbefreiung ein-zelner Solzarten 79, 80.

Induftrie, f. Auswanderung, Rolonial-

Innungewejen. Erledigung einer Gingabe bes beutiden Sandwerferbundes 149, 150; Beifungen hinnichtlich ber Ginrichtung ber Junungen 174, 175; Forberung der Junungen 190; Fillsrung des Titels Meifter 204; Mitwirfung der Junungen bei der Ausarbeitung jogialpolitifder Gefete 205;

Schriftwechfel mit Innungs-Rörperichaften aus Anlag bes Scheibens Bismards aus bem Amte als Sanbeleminifter 239.

Inpalibitates und Alterevernicherung. Aufftellung von Grundzugen 191; Borlage eines Gefetentivurfe 205; Stellung zu Diefem 211, 212; Biberlegung einzelner Ginwendungen 215, 216; ber Bug nad bem Beften und in Die großen Stabte 216, 217; Die Babl ber Arbeiter auf einem Gute 217, 218. Berichulbung ber Befiger 218, 219: Ginfluß des Gefetes auf die Landwirthichaft 220 bis 223: Schaffung von fleinen Rentnern 223; bas fleine Sandwert 224, 225.

# Ω.

Raffee . Terminhandel, Bedüriniffrage ber Ginführung beffelben 207.

Rammzug, Ginführung Diefes Artifels in ben Borfenhandel 208, 209; Anordnung entipredender Erhebungen 214, 215

Ranale. Berftellung eines oberrheinischen Schiffahrtetanale burch bie baneriiche Pfalg und bae Unter-Gliaß 81, 82; i. Rord-Ditiee-Ranal.

Ruaben-Sandarbeit, Unterftugung berfelben 201.

Ronigeberg, j. Getreibegolle. Rolonialpolitif. Bedeutung ber Rolonien ale Abjagmarfte für die beutiche Induftrie 14, 15; Edriftwechfel mit Bewohnern Des Mansfelber Rreifes 27, 28; Schriftwediel mit ber banbeistammer Sannover 68; Borbebingungen ber beutschen Rolonial-politif 77, 78; wirthichaftliche Bedeutung ber bisherigen beutschen Rolonien 86 bis 88; Berth großer inländifcher Bermogen 88; Bortheile, Die bem nationalen Bermogen aus ben Rolonien erwadifen 89; Simmeis auf die Rolonialpolitif anderer Großmachte 89, 90; ber Rugen von Rolo-nien 92, 93; Ansbreitung bes bentichen überfeeischen Sandels 93; Die Bahl ber Rolonien war Cache ber Sandeleintereffenten 94; Begriff Rolonie 95; Afflimatifirungefrage 95, 96; Beden-tung ber Rolonien ale Thore für Deutsche Arbeit, Deutsche Civilifation und bentiche Rapitalanlage 96; Die Rolonie weitlich von Bangibar 96;

Ziefe der deutsichen Kolonialpolitif 146, 147; Edpriliwechiglet mit einem Kolonialverein 160; Anfgaben der deutsich-oltafrickanischen Gesellschaftwaren vollswirtschäpalitiker Augen der Kolonien 209, 210; Kente dersselben 210; Mitwirtung des Keiche in der Kolonialfrage 227, 228; Berjagung der Intimunung gum Berkant eines Theils der Beistungen der Teutsigen Kolonial-Gesellschaftsin Esidwertafrika 238; 1. and Endventionskampferlinien.

Rongofonjereng, wirthichaftliche Bebeutung ber babei gefaßten Beichluffe 76, 77.

Annitbutter, Einbringung eines Gefebentwurfs über ben Berkehr mit berfelben 178; Erlag eines entipr. Gefetes 186.

### 9.

Landwirthichgit. Edriftwechief miteinem landwirthichgistlichen Berein hinschlich der Beitrebungen zur Hebung der Landwirthichgit. 1001: Schriftwechie mit dem Tentischen 2002: Geriffwechie mit dem Tentischen 2002: fiebe and Auswanderung, Branntweitmonopol. Getreidezölle, Handwerterstand, Hundlicksein und Alterwertschaften.

Lebe, fiehe Bollgebiet.

Liban, Entwidelung Diejes Sajenplages 61 bis 65.

### M.

Ministerpräsident, preußischer, Ausscheiben bes Fürsten Bismard aus biesem Amt 239.

Monopolfrage. Zeitpuntt für die Ginführung von Monopolen 182.

Müngweien. Zirfulation der Scheidemüngen 135, 136; Ausprägung von Einmart- und Einpfennigfürden 136 die 140; Ausprägung von Zwanzigpfennigfürden in Ridellegieung 150; Umprägung überner Zwanzigpfennigtüde in Zwei- und Fünfimartkürde 198 bis 200; Ausprägung von Zehnund Fünfpfennigfürden 206.

### 92.

Rord . Ditjee - Ranal, wirthichaftliches Intereffe Solfteins und der gangen prentisischen Ditseeküste daran 142, 143; Motivirung des Prazipualbeitrags Prentiens 144; Einbringung eines bezüglichen Gesepentwurfs 147.

### D.

Defterreich allngarn. Urtheil über die Beichlüffe der öfterreichischaustischen Bollfonferen Bo. 81; angeblicher Zusammenhang der öfterreichischen dentichen Jollnovelle 91, 92; Abschliefung politischen physikale 2018 verträge mit Defterreich 122; fiebe auch Schwerereinschrevbot.

Ditafrita, Dftafien, fiehe Subventione.

dampferlinien.

Diliechafen, Belendstung bes angeblichen Rothstandes in Folge der Jollgeichgebung 60, 61.

## Ľ.

Patentwefen. Anregung einer Revision bes Patentgefepes 178.

Bolenvorlage, vertrauliche Bemerfungen über Diefelbe 158.

Boftdampfer, fiehe Subventionsdampferlinien.

Postsparkaffen, Einbringung eines entsprechenden Gesetzentwurfs L

### R.

Reichstanzler, Ausscheiden des Fürsten Bismard ans biefem Amt 239. Rohfupfer, fiebe Bolle.

Rübenguderftener, Berlangerung ber Rreditfrift 15, 16.

Angland, die wirthschaftlichen Divergenzen zwiichen diesem und Deutschland 1911, 192; siebe auch Schweine-Einsuhrverbot.

### €.

Sand, vulfanifder, Berwerthung besfelben 229.

Schneider-Innung, Berliner, ernennt Bismard jum Chrenmeifter 201.

Schulweien. Festischung der finanziellen Leistungen für die Bollsschule 188, 184; die gerechtere Bertheilung der Schullast 184 dis 186; siehe auch Pranntweinmonopol.

Schweine-Ginfuhrverbot, Erlag eines folden für Provenienzen aus Rufe-

land, Desterreich Migarn und ben hinterländern bes letteren Reichs 230, 231; Vorlage von einschlägigen Aftenstüden an ben Reichstag 233, 234.

Geidengarn, Uebelftande beim Sandel mit Diefem Artifel 233.

Stlavenhandel, Unterdrudung beffelben

Sonntagörnhe, Ginfluß derselben auf den Arbeiterlohu und die Exportishigkeit der Jahnstrie 111 die I143 Gingesen auf eine Enquete 114 die I115; wer 101 den Ansjall des Sonntage tragen? 119 die 113; wer 101 den Ansjall der Greichterbende 122; hinveis auf das Ausland 123, 124; Geneigtheit der Arbeiter, dem Lohne ansjall zu tragen 124; Schriftwechsel mit einem christish-solaten Arbeiterverein 141.

Epanien, fiche Sanbelevertrage.

Spartaffen, wirthichaftliche Lage diefer Anfittute 178, 179; Statifut derfelben 180, 181; Midfichfige auf die wirthichaftliche Lage der Acerdan treibenden und ber induftriellen Provinzen 181, 182.

Spiritusmonopolbant, Errichtung einer jolden 188, 189.

Staaterath, prengifder, Eröffnung ber Sigungen 288.

Statistit, Beranstaltung einer solden über die Belastung des ländlichen Besites 26, 27.

Stempelftenern, Erlaß eines Gefetes, betr. Abanderung bes Gefetes wegen Erhebung Diefer Stenern 111.

Stenerereintionen, fiebe Branntweinmonopol.

Stenern, birefte, Ungleichheit berfelben

Stenern, indirette, Befeitigung ber Matrifularbeitrage burch Ginführung biefer Steuern 171.

Stridgarne, Digftande im Sandel mit biejem Artitel 211.

Strife, fiehe Arbeiteraneftande.

Submiffionewefen, Ablehunng der reichegefeslichen Regelung 179, 180.

Sibventionsdampferlinien. Ban der Schiffe auf dentiden Berften 83, 84; 3niammenhang der Postdampservorlage mit der Kolonialpolitik 84, 85; die einzelnen Lampferlinien 85, 86; Unadhängigteit der Tampfervorlage von der Kolonialfrage 90, 91; wirth-

ichaftliche Bedeutung der Tampfeclinien 91; Bichtigfeit bezw. Entbehrichfeit einzelner der vorgeichlagenen Tampferlinien 93; Empfehlung der arifantischer vinie 36; Ewvilligung der Linien nach Chaifen nud Anfratien 96; Submissions-Ansichreibung 99, 100; Eindringung und Erlaß eines Geiehes, betr. eine Holddampfschiffsverbindung mit Elasticita 231.

### ~

Tabadarbeiter, fiehe Auswanderung. Tabadmonopol, vertranliche Bejprechungen über daffelbe 97.

Tabaditener, Ablehnung einer beantragten Aenderung biefer Steuer 176, 177.

Inbingen, Univerfität, Ernennung Bismards zum Ehrendoftor 99.

### 11.

Unfallverbütung, fiebe Unsitellnugen. Unfallverficherung. Borlage eines Befebentmuris binnichtlich ber in landund forftwirthichaftlichen Betrieben beichäftigten Berfonen 1; Ginbringung eines Gefegentwurfe, betr. Die girforge für Beamte und Berfonen Des Soldatenftandes in Rolge von Betriebeunfallen 146; Erlag eines Gefenes hinfichtlich ber in land- und forftwirthichaftlichen Betrieben beichaftigten Berionen 150; Ginbringung und Erlaß von Gejegen binfichtlich ber Seeleute und ber bei Banten befchäftigten Berfonen 186.

### 23.

Bahrungsfrage. Borlage von Beitionen an den Aunderath faz: Schriftnechfel miteinen Zentralweift and von Anernvereinen 134, 135; vertrauliche Bemerfungen über die Bahrungsfrage 156; Unterredung mit einem Reichstagsabgeordneten 138.

Bein, Bertehr mit demfelben 192; Beunpung italienischer Rothweine 234. Birthschaftsgenossenischen, Erwerbsund Birthschaftsgenossenische

Birthschaftspolitil. Schriftwechiel mit Lehrern einer technischen Specials 283; Infimmungsabreise eines Vereins 985; Schriftwechsel mit einer Vanernveriaumulung 140, 141; englisches Urtheil über die deutsche Sierthschaftspolitif 201; Neugerungen zu einer Deputation von Industriellen über die Folgen der Birthschaftspolitif 212, 213.

# Я.

Bephnr-Garne, Difftande im Sandel mit Diefem Artifel 211.

Bolle. Bollfreie Bulaffung feiner Baum-

wollgarne im Intereffe der inlanbijden Salbfeibeninduftrie 21 bis 24; Die zu Bunften Der letteren beantragte Makregel ber admission temporaire 82, 83; Ginführung eines Schutzolls für inländiiche Bolle 148; Ginführung eines Bolls auf Rohfupfer 148, 149. Ginbringung eines Gefet-betr. ben Beitrag bes Bollgebiet. entivuris, Reichs zu ben Roften bes Unichluffes von Bremen 24; Antrag auf Anfchluß

von Beeftemunde und Lebe 194 : Ilrtheile

über die Bortheile des Anichluffes von Samburg und Bremen 203, 204. Bolltarifreform. Ginbringung eines Be-jegentwurfe, betr. Abanderung bes Bolltarifgesebes vom 15. Buli 1879 38 26, 27; das Berdienst der Tarifresorm 78, 74; Ersaß von Gesegen zur Ab-änderung des Zolltarijs 74; die dila-torische Behandlung der Zollnovelle 75; Birfung in tommerzieller und fistalifder Beziehung 75, 76; Erlaß eines Gefeges wegen Abanberung bes Bolliarifgefepes 138; besgl. 192. Boll- und Steuerreform. Beftreben ber

Regierung Die Befiglofen gu entlaften

Buderprämien. Abichaffung berfelben 193.

Buderfteuer. Ginbringung eines entfpr. Gefegentwurfe 147; Ginbringung eines weiteren Gejegentwurfe und Erlag bes betr. Gejeges 176; besgl. 187.

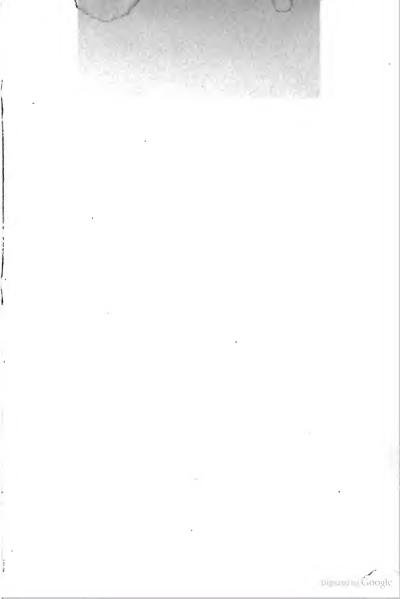

Filmed by Preservation 1989





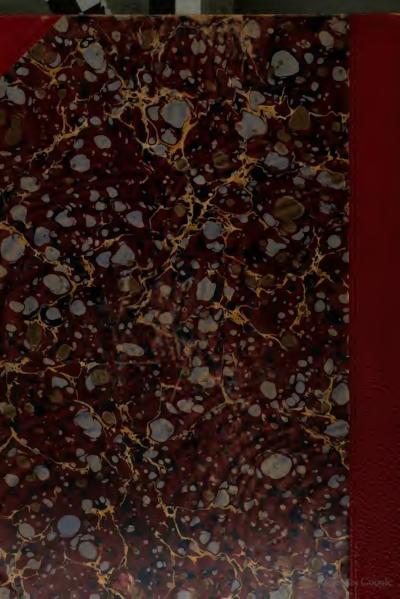